







Fürst Bismark nach seiner Entlassung.



## Kürst Vismarck

## nach seiner Enklassung.

Ceben und Politik des Fürsten

feit

seinem Scheiden aus dem Amte auf Grund aller authentischen Kundgebungen.

Berausgegeben und mit historischen Erläuterungen versehen

von

Johs. Penzler.

Dritter Band.

6. December 1891 - 27. Juni 1892.



Ccipzig.

Verlag von Walther fiedler. 1897. Alle Rechte, auch das der Uebersetzung, vorbehalten.



## V. Perinde:

Friedrichsruh 14. November 1891 — 17. Inni 1892. (Fortsetzung aus dem II. Bande.)

Heber eine dem Fürsten Bismarck bereitete Huldigung in Leipzig berichtet am 6. December das "Leipziger Tageblatt":

Wie man in den verschiedenen Schichten des deutschen Volkes des Fürsten von Bismarck, seines großen Kanzlers, gedenkt, davon giebt u. A. auch ein Vorfall bei der vom hiesigen Militairverein "Fäger und Schützen" am 2. d. Mts. im großen Saale der Centralhalle veranstalteten Gedenkseier der Schlacht von Villiers-Vrie Zengniß. Als nach der Festrede, die in einem Hoch auf den König Albert und Kaiser Wilhelm ausgeklungen hatte, ein Festlied gesungen wurde, in welchem nach einer packenden Schilderung jenes ruhmreichen Kampses der sächsischen Truppen und besonders der Schützen und Fäger solgende Strophe vorkam:

"Nun Frieden! Jahr auf Jahr verrinnen, Gelichtet ist der Helden Schaar. Auch unser Moltke ging von hinnen, Der uns zum Sieg einst Führer war. Und Bismarck?! Fern vom Weltgetriebe, Das er mit starker Hand gesenkt! Doch blieb Dir Deines Volkes Liebe, Das tren noch seines Kanzsers denkt,"

da erhob sich plötzlich und unvermittelt ein Sturm der Begeisterung, der jeder Beschreibung spottet. Hurrah=, Bravo= und Hochruse auf den Fürsten Bismarck durchbrausten mit elementarer Gewalt den Saal, und mit schmettern= den Tönen siel die wackere Regiments=Capelle der 134er unter der schneidigen Leitung ihres Directors Jahrow zu einem Tusche ein. Die schlichten Worte des Festliedes hatten die tiesste Seite des Volksgemüthes getroffen, so daß

Bengler, Burft Bismard. III.

sie saut und voll erklang. Eine mächtige Bewegung hatte alle Festtheilnehmer, vom höchsten Officier bis zum schlichtesten ehemaligen Soldaten herab, hatte Mann und Weib, Jüngling und Jungfrau ergriffen. Diese spontane Kundsgebung für Deutschlands größten Sohn, für unsern Bismarck, war einer der charakteristischsten Momente jenes weihes und würdevoll verlaufenen Festes.

Am 7. December gehen bem bentschen Reichstage die Handelsverträge Dentschlands mit Desterreich=Ungarn, Italien und Belgien zu. Den 9. Deseember (M.=A.) schreiben die "Hamb. Nachr.":

Bu ben Sandelsverträgen. Die Sandelsvertragsvorlage ift ein Buch, das im großen Format der parlamentarischen Drucksachen etwa 350 Seiten mit Tabellen enthält. Der Inhalt liest sich nicht wie ein Reitungsartitel; fast jede Seite erfordert umftanbliches Nachschlagen und vergleichendes Studium für den Abgeordneten, der sich Gewißheit über die Tragweite seines Votums verschaffen will. Dazu ift Zeit erforderlich und jede Ueberstürzung um so mehr zu vermeiden, als die Verträge, welche die Bedingungen des Erwerbslebens eines Volkes von fünfzig Millionen erheblich modificiren, das Werk verhältnißmäßig weniger Männer sind, über beren Qualification hierzu wenig bekannt ist. Unter biefen Umftänden wird der Reichstag das Bedürfniß empfinden, eine möglichst genaue Prüfung der Vorlagen vorzunehmen und sich vor jeder llebereilung zu hüten. Außerdem liegt hier eine Frage vor, welche das Unsehen des Reichstages in der Bevölkerung berührt. Was die Regierung durch anderthalb Jahre unter Verfügung über alles Material und mit fortgesetzter Berathung ihrer Sachverständigen ausgearbeitet hat, kann ber Reichstag nicht nach oberflächlicher Kenntnignahme unterschreiben, ohne auf seine versassungsmäßige und verantwortliche Mitwirkung an der Gesetzgebung Verzicht zu leisten. Gine solche partielle Abdication könnte unmöglich dazu beitragen, die Antorität des Reichstages zu heben, oder sie auch nur auf der bisherigen Sohe zu er= halten. Die Wähler würden zu Betrachtungen über die Wirksamkeit der parlamentarischen Institutionen veranlaßt werden, die zu vermeiden im Intereffe des Reichstags liegt. Den Reichstag in vollem Unfeben und das Gleichgewicht zwischen den gesetzgebenden Gewalten zu erhalten, ist ein bringendes Bedürfniß der Wohlfahrt bes Reiches; es würde von jedem nationaldenkenden Deutschen schmerzlich empfunden werden, wenn dieses Gleichgewicht gestört würde und der Reichstag seine Stellung nicht zu wahren vermöchte.

Der Druck, der zu Gunften der Uebereilung mit dem Hinweise auf den Ablauf der jetigen Verträge am 1. Februar 1892 ausgeübt wird,

darf für den Reichstag nicht entscheidend sein, wenn er sich gegen Recriminationen Derjenigen sichern will, denen die Berträge Opfer 3u= muthen. Wir vermeiden es, auf die Frage einzugehen, welche Schaben für das deutsche Bolk das Erlöschen der bestehenden Berträge am 1. Februar 1892 nach sich zöge; wir halten es für sehr viel leichter für die betheiligten Regierungen, durch gegenseitige Verständigung eine provisorische Verlängerung des status quo um einen oder mehrere Monate herbeizuführen, als es für den Reichstag fein kann, ohne ausreichende Prüfung der Vorlage und ihrer Tragweite dieselbe en bloc anzunehmen. Die Bedürfnißfrage ift nicht so dringend, daß dem Reichstage nicht Zeit gelassen werden könnte, sich zu orientiren. Die Un= gewißheit, welche bisher in Folge der geheimgehaltenen Verhandlungen bestand, hat zur Erzeugung bes Beunruhigungsbacillus, über ben Berr von Caprivi neulich im Reichstage flagte, mehr beigetragen als die gesammte auswärtige Situation. Um diesen Bacillus nach Möglichkeit zu zerstören, ist es vor allen Dingen nöthig, der Nation das Gefühl zu erhalten, daß ihre Interessen durch ihre gewählten Bertreter im Reich3= tage forgfältig geprüft werden und daß über sie nicht ausschließlich vom grünen Tisch aus entschieden wird, namentlich wenn Entscheidungen für einen fo langen Zeitraum wie den von zwölf Jahren in Frage stehen.

Wie wichtig der Inhalt der Vorlage für das gesammte Wirthschaftsleben der Nation ist, geht aus dem Passus der Denkschrift zu den Verträgen hervor, der es klar ausspricht, daß es sich um principielles Verlassen der auf Schut der nationalen Arbeit gerichteten Wirthschaftspolitik
handelt, die im Jahre 1879 inaugurirt wurde. Ein vergleichender Rüchblick auf Zeit und Mühe, die bei der damaligen Umgestaltung auf die Verathung der Tarisfragen verwendet worden sind, unuß die Zumuthung, die mit der überstürzten Genehmigung der Handelsverträge an den Neichstag gestellt wird, um so bedenklicher erscheinen lassen.

Wir erinnern an die Ziffern der Abstimmung, mittels derer in diesem Frühjahre vom Reichstage der Antrag auf Herabsehung der Getreidezölle abgelehnt wurde.<sup>1</sup>) Wir sollten glauben, daß die damaligen Majoritätsparteien, namentlich das Centrum, wenn sie der nenen Wendung der Zollpolitik im Gegensahz zu ihrem damaligen Botum zustimmen wollen, das Bedürsniß hätten, sich über die Motive hierzu mit ihren Wählern zu verständigen.

Wir wollen nicht darüber streiten, ob die Verträge vom Reichstage amendirt werden können, ober ob letzterer nur Ja ober Nein bazu zu

<sup>1)</sup> Um 11. Juni wurde ber Antrag, ber vom Abg. Ridert und Gen. ausging, mit 223 gegen 20 Stimmen abgelehnt. D. Berf.

fagen hat. Wenn bies ber Fall ware, jo wurde ber Reichstag wichtigen Fragen gegenüber, die im Wege des Bertrages mit dem Auslande neu geregelt werben follen, auf den Standpunkt herabgedrückt, den das preußische Herrenhaus dem Budget gegenüber einnimmt; es befände fich ber Reichstag in einer beschränkteren Lage, als fie ihm verfassungs= mäßig zusteht. Aber selbst wenn der Reichstag nichts wie Ja ober Dein zu ben Handelsvertägen zu fagen hat, muß er body bas Bedürfniß haben, sich durch speciellere Prüfung der Bertrage, die nur in der Commission möglich ist, in die Lage zu bringen, sein Ja ober Nein nit lleberzeugung abgeben zu fonnen. Wenn die geringften Ausgabeposten nicht ohne Lassirung bes Prüfungsstadiums in der Budget= commission bewilligt werden, so wird dies hier erst recht der Fall sein muffen, wo gang andere Intereffen auf bem Spiele ftehen, und wo bie Rüdwirfung auf das Budget des Reiches und der Ginzelftaaten durch Berminderung der Zolleinnahmen fehr viel beträchtlicher ift, als eine beliebige Position des Militair= oder Marine-Ctats. Es ist unzutreffend, daß, weil der Reichstag die Verträge nur en bloc annehmen oder verwersen könne, eine commissarische Berathung unangebracht sei; die Commission ist bas wirtsamfte Prüfungsorgan bes Parlaments und gerade dann nothwendig, wenn basselbe nur mit Ja oder Rein über eine Vorlage abstimmen fann; gerade für dieje Abstimmung muß ihm die Commission die Unterlagen liefern, über die er jouft nicht verfügen würde. Erst auf Grund ber Commissionsberathung fann bas Plenum zu einem einigermaßen fundirten Urtheil gelangen über die Opfer, Die gebracht, und über die Vortheile, die gewonnen werden jollen. Gin überstürztes Durchdrücken der Vorlage ohne eingehende commissarische Prüfung würde daher den ichwersten Bedenken nicht nur in politischer, sondern auch in materieller Hinsicht unterliegen.

\* \*

Die "Krenz-Zeitung" beurtheilt die Grundsätze, die in den neuen Handelsverträgen zur Geltung kommen sollen, am 8. December in einem längeren Artikel, dem wir, weil er den Gegensatz zu der Behandlung derartiger Fragen durch den Fürsten Bismarck klar hervorhebt, solgende Ausführungen entnehmen:

Der Wortlaut der Handelsverträge mit Desterreich-Ungarn, Italien und Belgien kann, wenn man unbesangen urtheilt, zunächst als Beweis betrachtet werden, daß wir uns an der Schwelle einer freihändlerischen Aera besinden. Es würde zu nichts führen, sich darüber in Täuschungen zu wiegen. Einige Politiker und einige Zeitungen machen zwar den Versuch, das Ablenken von der Bahn eines verständigen Schutzes der nationalen Arbeit so darzus

stellen, als ob man kleine Concessionen mache, um das Gauze zu erhalten. Aber wie könnte eine solche Dialektik den wirklichen Thatbestand verhüllen....

Es ist eine Täuschung zu glauben, daß diese Verträge das höchste Maaß von Concessionen darstellen. Ganz im Gegentheil ist zu besorgen, daß sie sich im Laufe der Zeit zu einem Piedestal entwickeln werden, auf welchem der Freihandel sich noch viel erfolgreicher ausnehmen wird. Es ist in dieser Beziehung hervorzuheben, daß die Verträge das Reich nicht verhindern, die selben Zollermäßigungen auch anderen Staaten zu gewähren und in der Ermäßigung der Zölle autonom unter die durch die Verträge selegten Zölle herabzugehen . . .

Die Sympathien, welche dem Gedanken eines Handelsvertrages mit Destersreich entgegengebracht wurden, beruhten auf der Borstellung, daß ein solcher Vertrag die Grundlage eines mitteleuropäischen Zollbündnisses darstelle, welches die verbündeten Länder in den Stand sehe, ihren Hanstalt ohne Rußland und ohne die Vereinigten Staaten zu führen, unter Umständen auch gegen dieselben. In dem Maaße, als es sich herausstellte, daß einem solchen Ideal nicht nachzukommen sei unter den obwaltenden Umständen, vildete sich die Neberzeugung heraus und besestigte sich, daß es, angesichts derzeitiger Unswöglichkeiten, das Veste sei, den Grundsah: quieta non movere zu beobachten und so lange auf zollpolitische Concessionen an andere Staaten zu verzichten, dis auf diesem Wege etwas Ganzes zu erreichen sei. Taktische Erwägungen hätten demnach dazu führen sollen, den Zolltarif bis auf Weiteres zu lassen, wie er ist. Um so mehr als die wirthschaftlichen Calamitäten, unter denen ganz Europa jeht leidet, mit der Zeit neue Gesichtsspunkte in allen Ländern zu reisen versprechen.

Die innere politische Lage in Deutschland hätte aus der Beobachtung des Grundsatzs quieta non movere gleichfalls Vortheil gezogen. Die Finanzslage im Reich ist ebensowenig von der Art, welche den Verzicht auf einen Theil der Zölle als Kleinigkeit erscheinen ließe. Die Erträge der Eisenbahnsverwaltung versprechen einen Ausfall, wie allgemein angenommen wird. Wenn das auch kein entschiedender Gesichtspunkt ist, so bildet er doch immershin ein Symptom einer im Ganzen nicht erfreulichen Lage, die vorsichtige Behandlung erfordert. Die vorurtheilslose, von liberalissirenden Velleitäten sreie Veurtheilung der vitalen Interessen der deutschen Landwirthschaft hätte gleichfalls von einer Aenderung des Zollspstems abrathen müssen.

Wenn der Zolltarif Früchte tragen sollte, so hätte er Jahrzehnte hindurch in seinen Grundgedanken festgehalten werden müssen. Denn was von der Vertheidigung der Grenzen des Landes gesagt worden ist: "daß wir fünfzig Jahre Gewehr bei Fuß stehen müssen," das gilt im gewissen Sinne auch von der Vertheidigung des Ackers und seiner Frucht. Es wäre nothwendig, daß der Landmann sünfzig Jahre unter dem Schutze des Tarifs den Acker

pflügt; die sorgfältigere und intensivere Bewirthschaftung, die Meliorationen, die Erhaltung eines Stammes von ländlichen Arbeitern und vieles andere — das sind alles Aufgaben, die sich gedeihlich nur lösen lassen, wenn die Land-wirthschaft die Garantie hat, daß der Schutz, auf den sie sich verlassen hat, ihr nicht jählings entzogen wird.

Für die Landwirthschaft in ihren derzeitigen Verhältnissen bedeutet die Veränderung des Zollschutzes nichts Geringeres, als die Veränderung ihrer Lebensbedingungen. Es ist bekannt, daß der Vertrag in beiden vertragschließenden Ländern mit gemischten Empfindungen betrachtet wird. Auch ein Grund, weshalb die Commissions-Verathung zu fordern ist.

\* \*

Auch sei hier noch eines Artikels der "Dresdner Nachrichten" gedacht der auf mancherlei Bedenken Bezug nimmt, die während der Vorverhandlungen über die Handelsverträge von dem Fürsten Bismarck nahe stehender Seite zur Sprache gekommen sind:

Zunächst erhebt sich von Neuem die Frage: Warum sind die einzelnen Positionen geheim gehalten worden? Mußte man nicht voraussehen, daß bei gewissen Erscheinungen im österreichischen Beamtenstande die wichtigsten Punkte dennoch bekannt und von den Großmächten der Börse zu wilden Speculationen benützt werden würden? Bußte man in Berlin nicht, daß sich über unser ganzes öffentliches Leben unter dem Druck des Geheimnisses Geschäftsunlust entwickeln, daß seben unter dem Druck des Geheimnisses Weschäftsunlust entwickeln, daß jeder Unternehmungsgeist erstickt werden würde? Man kann kaum die bittere Vermuthung unterdrücken, daß das Geheimniß nur deshalb so sorglich gewahrt wurde, damit — die Urtheile sachverständiger Interessenten nicht in die Deffentlichkeit dringen könnten.

Bis zur Verhandlung sind noch wenige Tage; man hat Seitens der Regierung gerade lange genug gewartet, daß ein eingehendes Studium der einzelnen Positionen durch die Volksvertreter zur Unmöglichkeit würde. Man verlangt also von dem Reichstage ein blindes Hineinappen in die Zukunft; man verlangt, daß die noch nirgends durch einen positiven Ersolg bewährte Politik der Herren Huber! und Genossen mit der Ergebung des Türken erstragen und acceptirt wird; man verlangt, daß dieselben Männer, die vor wenigen Monaten so energisch, wie der Nationalliberale Buhl, der Pole von Komierowski, der Elericale von Schalscha, der Elsässer von Bulach, der Freiconservative von Kardorff, der Conservative von Mirbach, der Siddentsche Lutz sich gegen die Zollermäßigung erklärten, jetzt "Zipp" sagen und wedelnd hinter dem Karren herlausen, der, nach einem Worte Bismarck's, uns in das "nationale Unglück" fährt!

30

<sup>1)</sup> Der wegen seiner freihändlerischen Reigungen bekannte preußische Geheimrath Huber war einer ber Unterhändler bei bem Handelsvertrag mit Desterreich gewesen.

Ja, man will es sogar unmöglich machen, daß in einer Commissions= berathung die Einzelheiten durchgegangen werden; man geht in der Sorge und Angst um das liebe Kind des neuen Courses soweit, zu sordern, daß die Bolksvertreter etwa drei oder vier große Vierreden vom Stapel lassen und dann gehorsam schweigen. Daß das Centrum hierbei die erste Flöte spielt, ist heutzutage selbstverständlich. An den Nationalliberalen und Conser=vativen wird es sein, dasür zu sorgen, daß in der so eminent wichtigen Frage nicht Hals und Beine gebrochen werden. Was sagt denn unsere Geschäftswelt zu der merkwürdigen Hast? Die nächsten paar Wochen reichen doch sicherlich nicht hin, um all die weittragenden Consequenzen, die sich aus den Verträgen ergeben, zu ziehen und neue Consuncturen wahrzunehmen, die sich — wie die "Franksurter Zeitung" in plößlicher Erkenntniß zugiedt — jett rapide und gewaltsam einstellen werden. "Die Verschwiegenheit der Diplomaten wird der Volkswirthschaft noch viel Geld kosten." Das meinen wir auch.

Es steht viel auf dem Spiele und nicht für unjere Volkswirthschaft allein. Das große Ziel der Bismarck'schen Schutypolitik war es, uns wirthschaftlich unabhängig vom Anslande zu machen, unserer heimischen Production die Möglichkeit zu verleihen, das auf unserm Markte abzusehen, was sie hervordringt. Das wird nun anders. Das ungarische Getreide wird massenhaft zu uns hereindrängen, unser Getreidedan wird zusammenschmelzen, unsere Brodpreise in Budapest bestimmt werden. Zwölf Jahre lang werden wir nicht in der Lage sein, aus guten Ernten Vortheil zu ziehen. Bon Wien und Pest aus wird man dagegen jede wirthschaftliche Zwangslage Deutschlands dazu benutzen, um uns politisch den Daumen aufs Auge zu drücken. Das harte Wort kann leicht zur Wahrheit werden: "Deutschland wird in Zukunft ein Basallenstaat Desterreichs sein!"

\*

Um 9. December (A.=A.) melden die "Hamb. Nachr.":

Professor Schwenninger, der fürzlich in Friedrichsruh war, hat, wie wir ersahren, dem Fürsten Bismarck von der Betheiligung an den Reichstagsverhandlungen für jeht dringend abgerathen.

\* \*

Bezüglich ber Gefahren, die dem Lande aus speialdemokratischer Beein flussung unseres Unterofficiersstandes drohen, führen die "Hamb. Nachr." am 9. December (M.=A.) in Uebereinstimmung mit dem früher (vgl. Band II, S. 344 und 362 f.) angeführten Artikel andern Blättern gegenüber Folgens des aus:

Einige Blätter versuchen sich in Stepsis bezüglich unserer neuliche= Darlegung der Gefahren, die aus der socialdemokratischen Bear=

beitung der Unterofficiercorps sich ergeben. Mit welchem Recht hier Optimismus genbt wird, mag folgende Erwägung ergeben: ein Complex von Wahlfreisen hat bei der Reichstagswahl zu zwei Dritttheilen socialistisch gewählt, besteht also in diesem Verhältniß aus Social= demokraten; dann ift die Annahme berechtigt, daß in Truppenkörpern, die sich aus dieser Gegend recrutiren, das nämliche Verhältniß zum Unsdruck gelangt, nämlich daß zwei Dritttheile der Manuschaft dem socialdemokratischen Lager entstammen. Wenn in einer solchen Truppe die Unterofficiere ebenfalls socialdemokratischer Bearbeitung unterliegen, fo bedarf es feiner besonders pessimistischen Veranlagung, um hieraus Besorgniß zu schöpfen. Angenommen, es fommt in bem betreffenben Diftrict zu socialistischen Ruheftörungen, und militairisches Einschreiten von der betreffenden Truppe wird nothwendig, ist dann mit Sicherheit barauf zu rechnen, daß die Soldaten ihre Schuldigkeit thun? Wir glauben, daß diese Frage eine der wichtigften ift, auf die es in der Aufunft ankommt.

\* \*

Am Nachmittag des 10. December trifft Fürst Bismarck in Hamburg ein und fährt sofort weiter nach Altona. Die Anwesenheit des Fürsten giebt dem Publicum abermals Gelegenheit zu warmen Dvationen. In Altona besucht der Fürst den General Grafen von Waldersee. Gegen Abend kommt er nach Hamburg zurück, um einer Einladung des Barons von Schröder zum Diner zu solgen. Die Rücksahrt nach Friedrichsruh erfolgt am Abend um 9 Uhr vom Berliner Bahnhof aus. Trotz strömenden Regens hat sich ein zahlreiches Publicum versammelt. Bis zum Salonwagen begleiten fortwährende Hochruse den Fürsten; unter den Klängen des Gesanges "Deutschland, Deutschland über Alles" fährt der Fürst wieder heim.

\* \*

Einen weiteren Artikel über die Handelsverträge und deren geschäftliche Behandlung im Reichstage bringen die "Hanb. Nachr." am 11. December (M.=A.):

Zu den Handelsverträgen. Wir haben in der Mittwoch-Morgenaußgabe einen Artifel der "Kreuz-Zeitung" mitgetheilt (vergl. oben S. 4 ff.), welcher die neuen Handelsverträge als Wendung zum Freihandel bezeichnet. Dem gegenüber sei in Erinnerung gebracht, daß wir schon früher das ganze beim Handelsvertrag mit Oesterreich augewaudte Versahren, die zeitweilige Vevorzugung der Industrie vor der Landwirthschaft, als darauf berechnet bezeichnet haben, eine Spaltung zwischen den landwirthschaftlichen und den industriellen Interessenten hervorzurusen und das Bündniß zu spreugen, durch welches die Zollpolitik von 1878 zu Stande kam. Es wäre dringend zu wünschen, daß die landwirthsichaftlichen Verstimmungen, die dadurch hervorgerusen werden können, sich nicht gegen die Industrie richten, sondern daß sie dem Versuche, das Bündniß zu spreugen, sich entziehen; zumal die Handelsverträge nach Allem, was bekannt ist, ihren Ursprung nicht irgendwelchen Agitationen oder Vestrebungen der Industriellen von Elberseld, Creseld, Aachen oder denen der oberschlessischen Sienwerke verdanken, sondern lediglich der Initiative der theorisirenden Freihändler, welche Einfluß auf die gonvernementalen Entschließungen erlangt haben.

Uns wenigstens ist bisher kein Anzeichen bekannt, aus welchem man schließen könnte, daß die Initiative zur Lossagung der industriellen Interessen von den landwirthschaftlichen von industrieller Seite außegegangen sei; wir suchen den Außgangspunkt des Versuches, Verstimmungen zwischen Landwirthschaft und Industrie hervorzurusen, lediglich in den Verechnungen, mit welchen der Generalstab der Freishändler seine Beziehungen zu den maßgebenden Kreisen außnützt. Wir möchten vor jeder Empfindlichkeit, welche in landwirthschaftlichen Kreisen der Industrie gegenüber entstehen könnte, warnen und empfehlen, daran sestzuhalten, daß der Schutz der heimischen Arbeit, auch wenn er mehr der Industrie als der Landwirthschaft zu Gute kommt, im Interesse beider liegt und für das wirthschaftliche Wohl der Nation festzuhalten ist.

Wenn in der Denkschrift zu den Handelsverträgen ausgeführt wird, daß die Landwirthschaft an dem Vorhandensein einer blühenden Industrie stark interessisit und der Nückgang der Industrie der Landwirthschaft schäblich sei, so ist das umgekehrt vielleicht in noch höherem Grade der Fall. Dieser Erkenntniß und derzenigen der Nothwendigkeit der vollen Unfrechterhaltung der Interesseneinschaft zwischen beiden Productionseclassen wird sich die Industrie auch ihrerseits schwerlich entziehen.

In der Besauptung, daß der Reichstag an den Handelsversträgen nichts ändern dürfe, daß diese daher im Plenum und nicht in der Commission zu verhandeln seien, liegt, wie wir schon neulich andeuteten, eine petitio principii. Fügt der Reichstag sich dieser Beshauptung, so giebt er seine Gleichberechtigung bei der Gesetzgebung damit auf. Nach Art. 11 Abs. 3 und Art. 4 Abs. 2 der Reichsverfassung unterliegen die Handelsverträge des Reiches der Genehmigung des Reichstages, dem Wege der Gesetzgebung, und es ist dabei Alles erforderlich, was zur Beschlußsassung über jedes andere Gesetz im Reichstage gehört. Wenn der Reichstag darauf verzichtet und sich nur als registrirende Behörde ansieht, so involvirt dies eine Abbication seinerseits, die wir nur als einen schweren Verlust an nationalem Besithume — zu dem

wir den Reichstag und seine Privilegien rechnen — ansehen würden. Wenn der Reichstag erst durch den Kampf der Fractionen und durch ihr Wettkriechen um die Gunft der Regierung seine Autorität einbüßt, dann wird auch das Zusammenhalten der Regierung bald nicht mehr dasselbe sein wie bisher.

Die "Kölnische Zeitung" sagt, die Ablehung der Handelsverträge würde eine Anslösung des Reichstages und dann radicale Wahlen zur Folge haben. Wenn letzere Folgerung sicher ist, so glauben wir nicht, daß die jetzige Regierung zur Auflösung schreiten wird; denn die Consequenz der Nothwendigkeit, mit einem radicalen Parlamente zu regieren, würde doch nur ein weiterer Regierungswechsel sein.

\* \*

Den wichtigsten Punkt der gegenwärtigen Lage, die Nothwendigkeit eines einträchtigen Zusammengehens der Landwirthschaft und Industrie, bringt die "Post" im Sinklang mit den zuletzt citirten Ausführungen der "Hamb." Nachr." wie folgt zur Geltung:

Wäre die Annahme zutreffend, daß in Zukunft die agrarischen Schutzöllner auf Herabsetung der Industriezölle, die industriellen Schutzöllner auf weitere Ermäßigung der landwirthschaftlichen Zölle drängen würden, so wäre allerbings der Sieg des Freihandels besiegelt; die Schutzöllner selbst würden jeder an seinem Theil ihm Vorspann leisten, indem sie statt den gemeinsamen Gegner zu bekämpsen, die Waffen gegeneinander kehren. Allein die Annahme, daß durch die Handelsverträge der Zusammenschluß der landwirthschaftlichen und industriellen Schutzöllner gesprengt sei, dürfte der Begründung entbehren.

Wohl sinnen die Handelsverträge in der Hauptsache dem Landbau Opser an, während die Judustrie Vortheile genießt. Trohdem bleibt nach dem Inkrafttreten das Verhältniß zwischen landwirthschaftlichen und industriellen Schuhzöllen immer noch günstiger sür die ersteren, als es dis 1878 war. Wie die industriellen Schuhzöllner sich durch die in jenem Jahre begonnene einseitige Erhöhung der Getreidezölle nicht von dem Vündniß mit den Igrariern absprengen ließen, so wird auch jeht ein ausreichender Grund sür eine Lossagung der Agrarier nicht anzuerkennen sein. Die Erinnerung an die schlimmen Folgen der Uneinigkeit in der Nera Delbrück und an die günstigen Folgen der Einigkeit seit 1878 ist noch zu frisch, um an die Möglichkeit einer solchen Kurzsichtigkeit zu glauben. In Wahrheit haben Landwirthschaft und Industrie mehr denn je Ursache, dem gemeinsamen Gegner einig entgegenzutreten. Die Gemeinsamkeit der Interessen kritt für die Zukunst womöglich noch stärker hervor, als für die Gegenwart, sie dürste die Hospfnung der Freishändler auf Uneinigkeit im schuhzöllnerischen Lager zerstören."

\* \*

lleber die Stellung des Fürsten Bismark zu den Handelsverträgen, die den Lesern dieser Blätter aus dem Vorangegangenen sattsam bekannt ist, außert sich die "Rheinisch-Westk. Ztg." unter Anführung von Artikeln aus den "Hamb. Nachr." u. A. wie solgt:

"Bunächst ift es vollständig irrig zu behanpten, Fürst Bismarck sei ein principieller Gegner dieses Vertrages. Seine Sorge ift lediglich in folgenden Richtungen lebendig gewesen und wahrscheinlich noch heute lebendig. Deutsch= land und Desterreich-Ungarn werden nicht bloß durch gegenseitige Sympathien der Bölfer, sondern durch zwingende Interessen des Gleichgewichts vereint. Alber das europäische Gleichgewicht hat mit den auseinandergehenden wirthichaftlichen Interessen beider Reiche nichts zu thun. Diese Interessen sind nun, an und für sich betrachtet, einer zoll- und handelspolitischen Ginigung ober Verschmelzung beiber Staaten nicht günftig. Das jetige Bündniß ist von den Sympathien aller Schichten der beiderseitigen Bevolkerungen getragen. Das wurde nicht in bemselben Maage ber Fall sein, wenn zu dem Bundnisse eine Zollunion oder eine sonstige Einrichtung träte, welche die Verschiedenheit der wirthschaftlichen Interessen beider Bölker außer Acht ließe. Süben wie drüben würde es eine Menge Leute geben, die sich dadurch geschädigt fühlten. Das Bündniß mit Desterreich-Ungarn würde für sie an Bolksthümlichkeit verlieren. Fürst Bismarck hat auf ber einen Seite bas öfterreichisch-ungarische Bündniß ftets gegen alle Anfechtungen gefichert, auf ber anderen Seite im Dienste des eigenen Baterlandes das System der deutschen Production aller Urt, namentlich auch der landwirthschaftlichen, vertreten und gefördert. Diesem Schutz der nationalen Production verdanken wir nach dem Zengniß aller Buftandigen Beurtheiler die Befferung unferer materiellen Buftande feit 1879."

\* \*

Die "Freis. Ztg." sucht dem Fürsten Bismarck wieder etwas am Zeuge zu flicken, wie sich aus folgender Mittheilung der "Hamb. Nachr." vom 11. December (Ml.=Al.) ergiebt:

Von dem Abgeordneten Herrn von Kardorff-Wabnit geht der "Post" am 11. December Folgendes zu:

Die "Freis. Ztg." schreibt:

"Fürst Bismarc ist seitens des Hern Abgeordneten von Kardorst bringend ersucht worden, doch an den Handelsvertrags-Verhandlungen im Reichstage theilzunehmen. Fürst Vismarck aber hat mit einem kategorischen Nein geantwortet."

Diese Meldung ist von Anfang bis zu Ende unwahr.

von Kardorff.

Nach der "Arenz-Zig." vom 10. December hat Herr von Kardorff nur die Anfrage an den Fürsten Bismarck gerichtet, ob er zur ersten Berathung

der Handelsverträge nach Berlin kommen würde, darauf aber die Antwort erhalten, daß der Fürst behindert sei.

Die "Arenz-Ztg." bemerkt dazu, sie würde es bedauern, und zwar im Interesse des Fürsten Bismarck selbst, wenn er nicht an den bevorstehenden Verhandlungen des Reichstages über die Handelsverträge theilnehmen würde. Sie führt dann fort:

"Nachdem er einmal ein Reichstagsmandat übernommen hat, das ihm doch auch Pflichten auserlegt, die zu erfüllen wenn je, so in diesem Momente nicht bloß seine Wähler, sondern breite Kreise des dentschen Volkes von ihm zu erwarten volkauf berechtigt sind, würde es einen weithin reichenden Eindruck machen, wenn er in einer so bedeutsamen Lage die Erfüllung dieser Pflichten allein von ärztlichen, und nicht von politischen Gesichtspunkten abhängig machen wolkte. Und das um so mehr, als schon jetzt von gewisser Seite, die dem Fürsten Vismarck, solange er Reichskanzler war, ganz sich zur Verstügung stellte, im Neichstag die Vehanptung verbreitet wird, der Fürst habe früher ähnlichen Ideen, wie sie die Handelsverträge vertreten, so sympathisch gegenüber gestanden, daß er, wenn er hente noch im Amte wäre, seibst die Verträge vorgesegt haben würde."

Die Verbreiter dieser Behauptung müssen die vielsachen Ausstührungen der "Hamb. Nachr." gegen die Verträge ganz übersehen haben; die "Kreuz-Ztg." aber übersieht, daß für das Fernbleiben des Fürsten Vismarck neben den ärztlichen auch schwerwiegende politische Gesichtspunkte maßgebend waren, besonders der sehr loyale, daß der Fürst durch sein Erscheinen bei dieser Verathung der Regierung keine vielleicht unüberwindlichen Schwierigkeiten bereiten wollte. Wir verweisen auf die vielsachen Aeußerungen des Fürsten selbst darüber, z. B. im Ansang und im Schluß der Ansprache an die Absordnung aus Siegen (unten S. 16 und 18).

\* \*

Um 11. December empfängt der Fürst in Friedrichsruh den Redactenr der in Lübeck erscheinenden "Gifenbahn-Zeitung". Dieser berichtet dar- über in seinem Blatte Folgendes:

Die Augen mit einer Brille bewaffnet und gefolgt von seinen beiden Doggen, trat der Fürst in die Thür und wehrte meine feierliche Verbengung nebst obligater Ansprache durch einen kräftigen Händedruck und mit den Worten ab:

"Aber, sieber Freund — im Frack? Das sind wir ja hier gar nicht mehr gewohnt! — Ich bin im Begriffe, meinen Spaziergang zu machen. Begleiten Sie mich, wenn es Ihnen recht ist."

Natürlich beeilte ich mich, dieser Einladung Folge zu leisten. Der Fürst empfahl mir, meinen Mantel ja recht fest zuzuknöpfen und mich auch meines

Halstuches zu bedienen. Er wolle mich nicht auf dem Gewissen haben. Trot des furchtbaren Windes, der uns im Freien entgegenwehte, erzählte der Fürst ohne Anstrengung von seiner Lebensweise, welche durch die Beshandlungsmethode der Nerzte streng geregelt sei. Ich bat ihn, seine Gesundsheit durch lautes Sprechen in diesem Sturmwinde nicht zu gefährden. Der Fürst erwiderte, daß ihn dies nicht angreise. Er sührte mich alsdam in einen geschützen Nadelholzgang, den er sich eigens für seine Spaziergänge angelegt. Hier war es fast windstill. Auf meine Frage nach dem allgemeinen Gesundheitszustande Er. Durchlaucht erzählte mir der Fürst im freundlichsten Plaudertone, daß er sich hente nicht gerade sehr wohl sühle-Auf der Soirée bei dem Baron von Schröder (vgl. S. 8) habe er von einem vortresssschen Genuß regelmäßig mit einer schlassosen Nacht bezahlen.

"Im llebrigen aber", sagte ber Fürst weiter, "geht's Berg aus, Berg ab, mal besser, mal schlechter, wie das bei meinen 77 Jahren nicht anders zu erwarten ist. Früher haben mir Seebäder sehr gut gethan, jett aber dars ich damit nicht wieder ausangen. Ich vermisse das Bersgnügen des Reitens sehr. Leider büße ich jeden Versuch ebenso wie allzu rasche Spaziergänge durch eine Erkältung, die sich in heftigen neuralgischen Gesichtsschmerzen äußert. Nun, diese Schmerzen wären zwar noch auszuhalten, aber sie nehmen mir die Nachtruhe, und das ist das Schlimmste."

Auf meine Bemerkung, daß sich Se. Durchlaucht unter diesen Umständen gewiß nicht den gesundheitlichen Gefahren einer Reise nach, bezw. eines Aufsenthalts in Berlin anssetzen werde, mit Rücksicht besonders auf die dort graffirende Influenza, benutzte der Fürst diese Andeutung, um auf politisches Gebiet hinüberzulenken.

Ueber sein Fernbleiben von den Verhandlungen des Reichstages bemerkte ber Fürst:

Ich würde den Bitten meiner Fran und den wohlbegründeten Vorstellungen meiner Aerzte direct entgegenhandeln, wenn ich nach Berlin sahren wollte, um an den Verhandlungen des Reichstages Theil zu nehmen. Dort würde mir die Ruhe und die Bequemlichkeit sehlen, welche ich hier genieße. Aber selbst dann, wenn ich den wohlgemeinten Abmahnungen nicht Folge leisten wollte, wenn mich keine gesundheitlichen Bedenken abhielten, würde ich es dennoch abgelehnt haben, an den Berathungen der Handelsverträge Theil zu nehmen. Ich bin nicht in der Lage, über die Verträge mein Vorunde, weil uns nicht genügend Zeit gegeben ist zur Information. Kein Abgeordneter sollte sich über etwas entscheiden, was er nicht genan kennt. Es ist kaum möglich, in

drei Tagen ein wissenschaftliches Werk von dem Umsange der Vorlage zu studiren, viel weniger denn eine so complicirte Materie mit ihren zahllosen Tabellen. Es ist doch unsogisch, daß ein Abgeordneter sich in drei Tagen beschlüßfertig gemacht haben soll über eine Vorlage, an deren Fertigstellung die Regierung viele Monate lang angestrengt gearbeitet hat. Ich din auch der Ansicht, daß die Wähler, die öffentliche Meinung überhaupt zu wenig unterrichtet sind über die Handelsverträge und ihre wirthschaftlichen Zwecke und Folgen. Ich habe meiner Zeit immer danach gestredt, so früh als nur irgend möglich das Urtheil der Deffentslichseit herans zu fordern. Die Regierung hat jetzt im Geheimen gesarbeitet und ist mit der Vorlage über die Handelsverträge als mit einer Art Weihnachtsüberraschung hervorgetreten. Ich halte das nicht für ersprießlich im Interesse dieser hochwichtigen Sache.

Hinsichtlich des Wortes suprema lex regis voluntas machte der Fürst zu der Neußerung, daß er einmal Anhänger des Absolutismus gewesen sei, den Ausab:

Er erblicke das Heil des Staates in einer starken Monarchie unter Wahrung der im Parlament vertretenen Volksrechte.

Die Ansprache des Raisers an die Potsbamer Refruten1) veranlagte ihn zu der Bemerkung:

"Es scheint mir nicht gut, die jungen Rekruten erst zum Nachdenken über eine so heikle Sache anzuregen."

Sodann sprach sich Fürst Bismark gegen die Errichtung von Gewerbe= schiedsgerichten aus:

Dieselben seien bekanntlich nicht obligatorisch, sondern facultativ, und er halte sie nur für geeignet innerhalb einzelner größerer Etablissements. Er könne den Arbeitern nicht zumuthen, bei Wind und Wetter Stunden Wegs zu laufen, ihren Verdienst zu versäumen, um in Angelegenheiten zu verhandeln, die sie mitunter gar nicht verständen. Das sei eine Beslästigung der Arbeiter.

Von der Alters= und Invaliditäts=Versicherung sagte Fürst Bismard:

Die Agitation gegen das Alebegesetz scheint mir in den rechten Bahnen zu sein. Die Sache ist auch nicht haltbar. Es lag im Sinne der von mir versaßten Votschaft des alten Herrn, daß die Arbeiter nicht zu Beiträgen herangezogen werden dürften. Das Tabaksmonopol sollte die Mittel liesern. Ich kenne doch die Arbeiter. So ein junger Mann

<sup>1)</sup> Rede des Kaijers vom 23. November 1891. Bgl.: Die Reden Kaijer Bilhelm's II. in den Jahren 1888—1895. Gesammelt und herausgegeben von Johs. Pengler. Leipzig 1897, Verlag von Phil. Reclam jun., S. 196 f.

von 17, 18 Jahren läßt sich nicht gern Lohnabzüge machen, und ganz besonders nicht für eine Sache, von der er erst nach 40 oder 50 Jahren Nutzen ziehen kann. Und das ist dem Manne gar nicht zu verargen. Bei dem Gesetz ist die Psychologie und Menschenkunde außer Acht gelassen. Bei einem flüchtigen Blick in eine vor ihm liegende Zeitung äußerte der Fürst:

Da soll ich auch, als ich den Namen meines Nachfolgers erfuhr, gesagt haben: Gott sei Dank! also nicht der Andere! (Bgl. Band II, S. 357.) Ich wüßte nicht, wen ich damit gemeint haben könnte. Etwa den Grafen Waldersee? Ich kenne ihn schon von lange her, und er ist mir ein guter Freund, den ich ja auch gestern wieder besucht habe. Aber daß er Neichskanzler werden könnte, ist mir nie eingefallen. Ich wußte ganz genau, daß Caprivi mein Nachsolger werden würde, und ich habe ihn dem Kaiser sogar empsohlen, als ich dessen Absicht merkte, sich von mir zu trennen. Caprivi ist General, und das kommt ihm in heutiger Zeit zu Statten.

Am 12. December empfängt Fürst Bismarck im Schlosse von Friedrichsruh die Deputation der Stadt Siegen, die ihm deren Ehrenbürgerbrief übersbringt. Die Ansprache, die der Fürst hierbei hält, hat nach den "Hamb. Nachr." vom 14. December (A.-A.) folgenden Wortlaut:

Mitbürger Ihrer Stadt zu sein, ist mir eine hohe Ehre und Freude, zumal mein Interesse für das Siegener Land schon alt ist. Zum ersten Male kam ich mit ihm in Beziehung, als ich vor 50 Jahren ein Gut übernommen hatte, welches durch unzweckmäßige Rieselwirthschaft geschädigt war. Damals hörte ich zuerst von Siegener Rieselwiesen und sah landwirthschaftliche Techniker aus Ihrer Gegend bei mir, um meine Wiesen nach der bewährten Siegener Methode zu verbessern.

Das war der erste, sandwirthschaftliche, Anknüpsungspunkt. Der zweite war forstlicher Natur. Als ich in den Besitz größeren Waldes kam, erlangte das Siegener Land mit seinen Haubergen ein besonderes Interesse für mich. In Pommern und selbst hier in Lauenburg können wir aber einen so guten Schälwald nicht erziesen; unserem Gichenwalde sehst dazu die Sonne und der Bergboden Ihrer Gegend. Zu meinem Bedanern habe ich letztere nie selbst gesehen.

Drittens verbindet mich mit Ihnen meine Stellung in der industriellen Gesetzgebung, und am Himmel der Industrie bildet das Siegener Land ja ein helles Sternbild; in Eisen und in Leder pflegt es zwei für die Wehrkraft besonders hervorragende Industrien.

Dieses dreifache Interesse, das in mir bei Nennung Ihrer Stadt er= weckt wird, erregt auch heute meine Frende über die ehrenvolle An=

erkennung, welche meine Wirkjamkeit bei Ihnen gefunden hat, und ich wünschte, daß ich anch in der Lage wäre, mich Ihnen noch jett besonders in dem dritten Punkte nützlich zu machen. Aber ich bin aus den amtlichen Beziehungen zu Ihrer Induftrie heraus und fann auch jett in Berlin die Sache nicht angreifen. Wenn ich hinkame und im Reichstage den Mind aufthate, so mußte ich ber herrichenden Politik icharfer entgegen treten, als ich es bisher meiner Stellung und meiner Bergangenheit angemeffen finde; ich mußte entweder schweigen, oder so reden, wie ich bente. Wenn ich Letzteres thue, so hat das eine Tragweite nach unten, nach oben, nach außen und nach innen, an die ich mich heute noch nicht gewöhnen fann. Es tann ja fein, daß die Nothwendigfeit fur mich eintritt, Diefes subjective Gefühl zu überwinden. Für heute möchte ich nur sagen: Nondum meridies. Wenn ich jett nach Berlin fame und spräche für den Schutz der Landwirthschaft, so würde man nur jagen: "Vous êtes orfevre, monsieur," und meine Bebenken für intereffirt halten; damit ware die Sache erledigt. Ich wurde beshalb, wenn ich bort ware, mehr für Politif eintreten und für bas Intereffe der Industrie mehr wie für das eigene. Die Landwirthschaft ist ohnehin schon daran gewöhnt, das Stieffind der Bureaufratie zu fein, die ihr Laften auferlegt ohne Wohlwollen und Sach= funde.

Aber es ist doch auch eine große Menge von Industriezweigen, die benachtheiligt werden durch die neuen Vorschläge. Einige haben Vortheile erlangt; wie groß diese im Gangen sind, und wie groß auf der anderen Seite der Nachtheil ist, den die unter besiere Bedingungen verjette öfterreichische Concurrenz uns bringt, und ob die Rauffraft Defter= reichs für unsere Producte einer Steigerung fähig ift, und wie weit unser Import in Desterreich Transit nach dem Balkan und Drient ift, ent= zieht sich bisher meinem Urtheile. In der Liste der Industriewaaren sind es etwa 30 oder mehr, deren Zollschutz gemindert werden soll. Alber jo lange die betroffenen Industriellen nicht selbst klagen und sich an ihre Reichstagsabgeordneten wenden, damit diese für sie eintreten, fann ich mich ihnen nicht aufdrängen. Dazu bin ich nicht sachkundig genug. — Wer ift Industrieller unter Ihnen? (Antwort: Fast Alle.) — Da werden Sie sich die Lifte vergegenwärtigen und sich nicht verhehlen, daß wir nicht nur der öfterreichischen und italienischen, fon= bern auch ber frangofischen und englischen, ja fogar ber ame= rifanischen Industrie, trot Mac Rinlen-Bill, mesentliche Erleichterungen zugestehen sollen. Denn die mit biefen Staaten geschlossenen Berträge kann man nicht brechen. Die Amerikaner haben

in dem Bertrage mit Preugen 1885 das Meiftbegunftigungsrecht er= halten, werden alfo nach Annahme ber Berträge zu den neuen Bollfäten importieren. Ihnen das unter Borwänden zu verwehren, wurde bort als Vertragsbruch gedeutet werden. Welchen Industriezweigen bies Gange gefährlich ift und welche es weniger schädigt, das fann ich nicht beurtheilen, und wie ber Reichstag bas fo schnell beurtheilen will, ist mir unerklärlich. Das Bennruhigenbste am Gaugen ift mir die Abdication des Reichstags, wenn er in wenigen Tagen das begutachten und zur dauernden Einrichtung machen will, was Herren vom grünen Tisch in Zeit eines Jahres im Geheimen ausgearbeitet haben. Wer hat denn alle diese Aenderungen und Bestimmungen entworfen? Geheimräthe, ausschließlich Consumenten, auf die das Bibelwort paßt: Sie faen nicht, fie ernten nicht und sammeln nicht in die Schenern -Berren, die ber Schuh nicht brückt, ben fie fur ben Guß ber Industrie zurechtschneiden. - Die Bureaufratie ift es, an ber wir überall franfen.

Ich würde nie den Muth gehabt haben, auf zwölf Sahre ben Sprung ins Duntle zu thun. Die Barten ber neuen Bertrage werden sich beim Gebrauche bald herausstellen, und sie werden unab= änderlich sein. Sich derselben jest, vor der endgültigen Jestlegung, bewußt zu werden, dafür bleibt der Industrie nicht Zeit. Es war ja bisher Alles ein Geheimniß. Wenn gesagt worden ift, unter der vorigen Regierung sei dieselbe Taktik des Verschweigens beobachtet worden, so ift das eine Fiction. Wir haben 1878 damit begonnen, die Tarif-Frage in die Deffentlichkeit zu werfen; wir haben das gemacht, was die Engländer "fair play" und die Franzosen "carte sur table" nennen. — Diesmal war heimliche Vorbereitung beliebt, und der Reichstag foll fich in wenigen Tagen mit dem Ganzen abfinden. Darin liegt politisch ein sehr bedauerliches Ergebniß. Wenn der Reichstag das auf sich nimmt, so schädigt er sein Unsehen im Bolfe. Will er es wahren, so nuß er in fo einschneidenden Fragen wenigstens die Anftandsfrift beobachten, in der eine fachliche Brüfung möglich ift.

Die Schmerzen, wenn die neuen Stiefel erft angezogen find, werden folgen. Was haben unsere Abgeordneten dabei gethan? wird dann gestragt werden, und die Antwort wird lauten: Sie haben zugestimmt, weil die Regierung es wünschte.

Daß der Reichstag nicht die Möglichkeit habe, an den Verträgen zu ändern, ist eine weitere Fiction. Er kann bei jedem einzelnen Paragraphen sagen: Den wollen wir nicht und werden ihn ablehnen, wenn er nicht geändert wird. Der Reichstag ist in der Gesetzgebung auch über Zölle vollkommen gleichberechtigt mit dem Bundesrathe.

Der Reichstag ist das unentbehrliche Bindemittel unserer nationalen Einheit. Verliert er an Autorität, so werden die Bande, die uns zusammenhalten, geschwächt. Unser Zusammenhalten im Reiche beruht auf den Verträgen, welche die deutschen Regierungen mit einander gesichlossen haben, aber auch auf der gemeinsamen Vertretung im Reichstage. Diese widerstandsfähig und in Ansehen zu erhalten, ist unsere nationale Aufgabe.

Sierzu würde ich auch in den jest vorliegenden Verhandlungen gern mitwirfen; aber nachdem alle Fractionen aus Gründen bes Fractionsinteresses sich vorher vervflichtet haben, muß ich mein Auftreten für nuglog halten Sch weiß, was fo ein Fractionsbeschluß besagt, an ihm ift nicht zu rütteln, wie auch nachher die Haltung der Fraction wechseln mag. Angenommen wird das Ganze so wie jo. Mein Hinkommen und meine Aussprache würde jett sich darauf beschränken muffen, die Urheber der Borlage und die, welche fie annehmen, ohne Erfolg zu fritisiren und anzugreifen. Das ist eine Aufgabe, die mir widerstrebt. Ich hoffe, daß der Reichstag selbst in Ertenutniß seiner Stellung im Lande sich wenigstens vor einer Uebereilung hüten werde, unter der sein Ansehen leiden könnte Ich bin zu einer so tiefgreifenden Kritik, wie ich sie üben müßte, wenn ich heute im Reichstage reben wollte, weniger berufen wie Undere; ich bin fünfzig Jahre im Dienste des Staates gewesen und Jahrzehnte lang an erster Stelle; gegen beffen Leiter öffentlich fo aufzutreten, wie ich mußte, wenn ich im Reichstage überhaupt redete. widerftrebt meinem Gefühle und ift mir peinlich, und es mußten noch ftarfere Gründe wie heute vorliegen, daß ich diesen Widerwillen überwinde. Die Nöthigung dazu läuft mir vielleicht nicht weg, aber ich will es noch abwarten

Dies Alles führe ich Ihnen als Entschuldigung an, daß ich hier auf der Bärenhaut liege, anstatt mein Mandat zu erfüllen. Mein Arzt ift, wie Sie sehen, wieder hergekommen, um mich bei den Rockschößen festzuhalten; er hörte von meiner Frau. daß ich nach Berlin wollte, und beeilt sich, den Flüchtling wieder einzusangen.

Ich schiebe meine Theilnahme an den Verhandlungen noch auf, so schwer auch die Sorge auf mir lastet, daß wir für zwölf Jahre an Zustände gebunden werden sollen, deren Wirkung heute Niemand überssieht, auch ihre Urheber nicht.

Die "Hamb. Nachr." vom 15. December (A.-A.) enthalten folgende Notiz: Wir lesen in der "Köln. Ztg.":

Die "National-Zeitung" geftattet sich gegen die Bismard'iche

Politik und deren Anhänger folgende beschimpfende Verdächtigung, die wir hiermit gebührend niedriger hängen:

"Im Jahre 1879 und noch eclatanter 1885 und 1887 ift einfach von der parlamentarischen und noch mehr von der Regierungsmacht zum Vortheil rücksichtsloser Juteressen=Coalitionen Gebrauch gemacht worden. Es ist jedenfalls ein außerordentlicher Gewinn, daß die Regierung wieder sich zu der gerade ihr in einem Lande mit allgemeinem Wahl=recht in erster Reihe obliegenden Aufgade bekennt, für die Ausgleichung der einander bekämpfenden materiellen Interessen zu wirken, während 1879 und in dem solgenden Fahrzehnt die Zollpolitik nicht am wenigsten nach der Wethode betrieben ward, mächtigen Sonderinteressen zu Willen zu sein und dadurch Unterskühung seitens der Vertreter dieser sür andere politische Zwecke zu erlangen."

Wir vermuthen im Gegentheil aus dem Schlußsat, daß die "Nationals Zeitung" mit ihrem Artikel nur eine verbliimte und ironische Anspielung auf die heutigen Beziehungen der polnischen und der Centrums-Fraction zur Regierung beabsichtigt hat.

\* \*

Der "Schwäbische Merkur" stellt am 15. December Betrachtungen darüber an, mit welchen Gefühlen Fürst Bismarck jetzt die Briese des Grasen von Roon, die eben in der "Deutschen Revne" veröffentlicht werden, wohl lesen mag, und meint:

Wir glauben, daß der abgedantte Kanzler nur mit Wehmuth diese Corresspondenz seiner nächsten Freunde gelesen haben wird, aus der er ersehen konnte, wie mit Vorbehalt und hundert Einwendungen selbst diese Männer ihn gelten ließen und wie sie stets beriethen, ob man ihn noch weiter dürze gewähren lassen. Wir blicken in Verhältnisse hinein, die vielleicht dem Auge des Publicums noch länger hätten entzogen bleiben dürzen. Doch wie man auch über diese Veröffentlichung von Noon's Briesen in Fleischer's Deutscher Aundschan denken mag, das Eine stellen dieselben jedensalls klar ans Licht, wie thurmhoch Bismarck über den Vorurtheilen seiner Parteistand.

Während Roon und Blankenburg auch nach dem glorreichen Kriege die deutschen Angelegenheiten nur unter dem Gesichtswinkel der preußischen Conservativen betrachten, ihre Vorurtheile gegen die Verbindung des preußischen Königthums mit einem nationalen deutschen Kaiserthume beibehalten, in allen Errungenschaften nur einen Trinmph des demokratischen Geistes über die conservativen Ideale sehen, ist Vismarck der Zukunft voll, und die Kreuzseitungsmarotten liegen wie eine abgestreifte Schlangenhaut hinter ihm.

Das Andere aber, was wir aus biesen Beröffentlichungen zu lernen haben,

ist die Erkenntniß, mit welchen unglaublichen Schwierigkeiten Bismarck zu kämpsen hatte, von denen das Publicum nie ersuhr. Was soll man dazu sagen, wenn ein Mann wie Roon eine so selbstverständliche staatliche Ordnung, wie die obligatorische Civilehe, als einen Hochverrath an dem christlichen Prenßen betrachtet und dem König in den Ohren liegt, sich bis zum letzten Angenblicke für die facultative Civilehe zu verwenden, die Falk ablehnt?

Wenn man bis jett das Scheitern des preußischen Staates im Culturfampse ausschließlich der Zähigkeit der Eurie und dem souverainen Unverstande
der Friedensengel zuschried, so ersahren wir hier, daß die orthodog-protestantischen preußischen Conservativen mit vollem Hochdruck am Sturze Falk's
gearbeitet haben, und während Männer wie Roon und Blankenburg mit den
ausgetriebenen Iesuiten und Klosterfrauen um die Wette jammern über die
Härte der preußischen Regierung, macht der Instizminister Friedberg Scherze
über den Efsect der Internirungsmaßregel, die er doch selbst zu vertreten hat.

Daß einer solchen Gegnerschaft gegenüber Falk sich nicht halten konnte, begreift sich; ist sie doch Bismarck selbst bald zu stark geworden. Wir aber wissen jetzt, wer es zu verantworten hat, wenn der preußische Culturkampf mit einem Fiasco der Staatsgewalt abschloß. Das Allseinstehen Bismarch's im Kampse, einen wie niederschlagenden Eindruck es auf jeden patriotischen Leser der Rundschan machen nuß, vermehrt doch nur den Respect vor dem großen Manne, der diesen Kampf gekämpft hat. Er hatte Schwierigkeiten zu überwinden, von denen die Menschen keine Ahnung hatten und mit denen auch die Götter sonst vergeblich zu fämpsen pflegen.

\* \*

Schon am 18. December findet die dritte Berathung der Handelsverträge statt. Die in der namentlichen Abstimmung sestgestellte Präsenzisser
von 296 Mitgliedern entspricht nicht ganz der Wichtigkeit des Gegenstandes.
Zum Theil erklärt sie sich aus dem Fehlen der dissentirenden Mitglieder des
Centrums, an ihrer Spike der Herr von Schalscha, der so sulminant gegen
die Berträge gesprochen hatte. Das Centrum hält darauf, daß seine Regierungsfreundlichseit in ungetrübtem Lichte erstrahlt. Kein einziges seiner anwesenden Mitglieder stimmt mit Nein. Mit 243 gegen 48 Stimmen werden die Berträge — fünf Mitglieder enthalten sich der Abstimmung — angenommen.
Bon den 48 Verneinenden sallen sünf auf die Nationalliberalen — sämmtlich Vertreter von weinbautreibenden Vezirken —, einige auf die Antisemiten, die Uebrigen auf die Conservativen.

Herr von Caprivi wird an demselben Tage in den Grafenstand erhoben.

Am 19. December trifft der Fürst in Wandsbeck ein zur Theilnahme an einer Ergänzungswahl für den Kreistag des Kreises Stormarn, dem der Fürst als Großgrundbesißer angehört. Sowohl in Hamburg wie in Wandsbeck selbst wird er jubelnd begrüßt, hier zum Ehrenbürger ernannt. Im Rathshause wird der Alt-Reichskanzler vom Vorsihenden in den Sihungssaal gesführt, woselbst ihm Kenntuiß von dem soeben gesaßten Beschlusse und die Vitte vorgetragen wird, das ihm verliehene Chrenbürgerrecht huldvollst ansnehmen zu wollen. Mit einem Hoch auf den Ehrenbürger schließt der Obersbürgermeister seine Ansprache.

Fürft Bismarct dankt in bewegten Worten über die neue Anszeichnung, die ihm von der Nachbarftadt Hamburgs verliehen worden sei und die er dankbar annehme. Er fei jett von der Bühne der hohen Politik in den Buschauerraum hinabgestiegen, ohne auf das Recht jedes Zuschauers, das der Kritik, zu verzichten. Er hoffe, daß feit dem Freiwerden des Bertehrs mit dem Binnenlande das Handwerk einen erfreulichen Aufschwung genommen habe. Jedenfalls spräche die steigende Bevolferungsziffer ber Stadt dafür. Db die Steigerung nach gewiffer Richtung eine zu rapide sei, das vermöge er allerdings nicht zu beurtheilen. Er hoffe noch recht oft mit ben Vertretern ber Stadt im Kreistage zusammen gu kommen. Er kenne Wandsbeck schon lange, da er bereits zum ersten Male 1837 auf einer Reise durch Samburg die Stadt besucht habe, um den von Schimmelmann'ichen Park zu feben. Diefer fei, ebenfo wie das fleine Schlößchen, verschwunden. Damals habe er allerdings feine Uhnung bavon gehabt, daß er einstmals als Kreisgenosse in der Mitte dieser Bersammlung stehen werde.

Er gibt nochmals seiner Frende und Genugthung über die ihm geworbene Auszeichnung unter Worten herzlichen Dankes Ausbruck und unterzeichnet bann folgendes Protocoll:

"Wandsbeck, den 19. December 1891. Nachdem die städtischen Collegien in ihrer heutigen gemeinschaftlichen öffentlichen Sitzung einstimmig beschlossen haben, Seiner Durchlaucht dem Fürsten von Bismarck in treuer Verehrung und dankbarer Anerkennung der unvergleichlichen Verdienste Seiner Durchlaucht um das deutsche Vaterland das Chrenbürgerrecht der Stadt Wandsbeck zu ertheilen, haben Seine Durchlaucht bei dem heutigen Besuche der Stadt Wandsbeck durch eigenhändige Unterschrift dieses Protocolls Sich zur Ansnahme des Chrenbürgerrechts bereit erklärt."

Nachdem der Fürst seine Unterschrift vollzogen hat, läßt er sich die Mitsglieder der städtischen Collegien vorstellen, um sich darauf zu verabschieden. Herr Bürgerworthalter Jung bringt noch ein Hoch auf den Scheidenden aus, das lebhaften Widerhall findet.

Bom Kreisansichuß wird ber Fürst in den Kreistag gewählt. Um

Nachmittag ist ein Festmahl bei dem Landrath von Bülow. Nachdem dieser einen Trinkspruch auf den Fürsten ausgebracht, ergreift der neue Kreisdeputirte selbst das Wort, um auszudrücken,

daß er tief gerührt sei über all' die Freundlichkeit und Liebe, die ihm hier in Wandsbeck entgegengebracht werde. Die Beziehungen zum Kreise Stormarn, dem er angehöre, seien mit dem heutigen Tage viel engere geworden durch die Thatsache, daß der Kreistag ihn zu seinem Mitgliede erwählt habe, serner dadurch, daß ihm auch das Ehrensbürgerrecht der Kreishauptstadt verliehen worden sei, und endlich durch die weitere Thatsache, daß ihm die Bürgerschaft Wandsbecks in so überaus herzlicher und freundlicher Weise entgegen gekommen sei. Er hosse, daß es ihm vergönnt sein möge, noch öster hierherzukommen, von wo er nur freundliche Erinnerungen mitnehme. Er trinke auf das Wohl des Kreises, insbesondere seines freundlichen Wirthes, des Herrn Landsrath von Bülow und seiner Genossen.

Albends erfolgt bann über Hamburg die Rückfahrt nach Friedrichsruh.

\* \*

Gegen eine durch den "Hamb. Corresp." verbreitete Legende wenden sich bie "Hamb. Nachr." am 20. December (M.-A.):

Der "Hamb. Corresp." veröffentlicht in seiner Morgen-Ausgabe vom 16. December folgende Mittheilung, betreffend die Stellung des Fürsten Bismarck zum Alters- und Invaliditäts-Versicherungs-Gesete:

"Den Mittheilungen gegenüber, Fürst Bismarch habe sich über das Invaliditäts= und Alters=Versicherungs=Gesetz abfällig geäußert, wird in Reichstagsfreisen vielsach an einen Vorgang erinnert, der am Tage der Entscheidung des Reichstags über das Gesetz sich abgespielt hatte und damals vielsach mitgetheilt worden ist. Der Staatssecretair im Reichssamt des Innern von Boetticher meldete dem Reichskanzler ziemlich kleinlant die endgültige Annahme des Entwurfs im Reichstage mit nur zwanzig Stimmen Mehrheit. Der Reichskanzler tröstete den Staatssecretair mit den Worten: "Das sind noch neunzehn Stimmen zu viel. Wir haben den Entwurf durchgebracht und dürsen uns Glück dazu wünschen!" Die Richtigkeit dieser Angaben vorausgesetzt, worüber ja nur der Staatssecretair von Voetticher Auskunft zu geben vermag, würde man doch Mühe haben, sich in die jetzigen Angaben hineinzusinden."

Diese Erzählung ist vollständig ersunden. Wahr ist, daß Herr von Boetticher dem Fürsten Bismarck vor der Abstimmung mitgetheilt hat, es wäre das Gerücht verbreitet, daß der Reichskanzler ein Gegner der Alters= und Invaliditäts=Versicherung geworden sei. Dies Gerücht war

aus der Thatsache entstanden, daß der vom Fürsten Bismarck aussgegangene Gedanke dieser Versicherung durch seine Ausgestaltung im Reichstage eine Entwickelung genommen hatte, die von der ursprüngslichen Absicht des Kanzlers abwich. Dieser hatte die Hoffnung gehabt, daß dem invasiden Arbeiter mit Eintritt der Invasidität durch Alter oder sonstige Umstände eine vom Armenrechte unabhängige Unterstützung gewährt werden sollte, ohne daß er schriftlichen oder Markenbeweis über das Maaß seiner Arbeitskeistung in der Vergangenheit zu führen hätte.

Dieser Gedanke ist ohne Zuthun des Reichskanzlers lediglich im Wege der Reichskagsverhandlungen und der vom Reichskanzler unabhängigen staatlichen Ausführung verloren gegangen, und dadurch war das Interesse des Fürsten Bismarck an den weiteren Verhandlungen seiner ursprüngslichen Auregung allerdings erkaltet.

Wenn er in der Sitzung vom 29. März 1889 durch seine Collegen und namentlich durch Herrn von Bötticher veranlaßt wurde, dem Gezüchte entgegenzutreten, als ob er ein Gegner der Sache geworden sei, so hat er diesem Ersuchen entsprochen in Anlaß der Collegialität, welche ihn immer mit den Mitarbeitern noch verband, die seine Gedanken und Anregungen in einer seiner Ansicht nach unpraktischen Weise entwickelt und zur Ansführung gebracht hatten. Es ist zu bestreiten, daß der vormalige Reichskanzler für die Art der Ansführung seines Gedankens und vornehmlich für das System des Markenzlebens irgend eine Berantwortung trägt.

Ueber die letzte Unterredung zwischen dem Fürsten Bismarck und dem Abgeordneten Bindthorst will die Presse noch immer nicht zur Ruhe kommen. So sehen sich die "Hamb. Nachr." vom 20. December (M.=A.) wieder ge= nöthigt, ein clericales Märchen zu widerlegen:

Durch die Presse läuft folgende Notiz über den letten Besuch Bindt = horft's beim Fürsten Bismard:

"Windthorst hat nach der "Germania" nicht lange vor seinem Tode über seine Zusammenkunft mit Bismarck geäußert: "Ich hatte das merkswürdige Schicksal, an sein politisches Sterbebett gerufen zu werden."

Wenn sich der verstorbene Abgeordnete Windthorst wirklich so geänßert hätte, so wäre das eine thatsächliche Unwahrheit gewesen. Die "Germania" könnte sich am sichersten davon überzengen, wenn sie bei Herrn von Bleichröder Erkundigungen einzöge.

Die Unwahrheit der Angabe in der "Germania" wird auch durch einen Artifel des "Westf. Merkur" beleuchtet, nach welchem der Centrums-Albgeordnete Dr. Porsch in Bressau geäußert haben soll:

"Ich fann 3. B. sagen, ich bin mit Windthorst zusammen gewesen, ehe er damals zu Bleichröder ging, und ich bin der Erste und einer der Wenigen gewesen, mit dem er sosort darüber vertrausich sprach, was ihm Bleichröder gesagt hätte. Das war an einem Sonntag, und am solgenden Montag hatte er die Unterredung mit dem Fürsten Vismarck."

Hier wird ein unwillfürliches Zeugniß dafür abgelegt, daß Windtshorft die Initiative zu seinem Besuche beim Fürsten Bismarck ergriffen hat. Das Ergebniß der Windthorst'schen Besprechung mit Herrn von Bleichröder war die Mittheilung des letzteren an den das maligen Reichskanzler, daß Windthorst ihn zu sprechen wünsche.

Dasselbe Gebiet behandelt folgender Artifel besselben Blattes vom 21. Descember (A.-A.):

Clericale Entstellungen. Die bemokratische Centrumspresse setzt ihre Bemühungen sort, die Vorgänge im März des vorigen Jahres und den Besuch Windthorst's beim damaligen Reichskanzler zu entstellen. Wir haben erst gestern einer salschen Angabe der "Germania" entgegenstreten müssen, heute ist es der "Wests. Merkur", welcher ums zwingt, der Wahrheit ihr Recht zu wahren. Das Blatt bringt in seiner Morgensausgabe vom 17. December einen Artisel, in welchem n. A. gesagt wird:

"Es steht sest, daß der ehemalige Reichstanzler kein Bedeuken trug, die Kaiserin Friedrich um ihre Vermittelung anzugehen, um seinen Sturz hintanzuhalten. Es ist bekannt, aus welchen Gründen die Kaiserin jegliche Intervention abgelehnt hat. Die Vesprechung Vismarck's mit dem Führer der stärksten Partei des Reichstags war ein weiterer Versuch, das gefährdete Portesenille mit Hilse des Centrums zu retten. Windtshorst's Antwort lautete ähnlich, wie diesenige der Kaiserin Friedrich."

Diese ganze Ersindung und namentlich die Angabe über die angebetichen Versuche des Reichskanzlers, sein gefährdetes Portesenille mit Hilfe des Centrums zu retten, ist unhaltbar gegenüber der Thatjache, daß die Lösung der amtlichen Beziehungen des Kanzlers zum Kaiser schon mehrere Wochen vor der fraglichen Vesprechung mit Windthorst sir beide dabei Vetheiligten außer Zweisel stand, nur mit der Maßgabe, daß der genancre Zeitpunkt und die Modalitäten der Entlassung des Kanzlers erst sestgestellt werden sollten, nachdem derselbe die ersten Vershandlungen mit dem nenen Reichstage geführt haben würde, also etwa im Mai oder Juni 1890. Die Vorgänge, durch welche eine Beschlenzuigung der Entlassung herbeigeführt wurde, entwickelten sich erst in den Tagen numittelbar nach der Besprechung des Kanzlers mit dem Centrumsssührer, und wir lassen ihre Beziehung zu dieser Vesprechung einstweisen unerörtert.

Ebenso abgeschmackt ist die Erfindung, daß der Reichskanzler die Kaiserin Friedrich um Mitwirkung angegangen habe, "um seinen Sturz, hintanzuhalten". Ueber diesen "Sturz" bestand seit Wochen auf keiner Seite ein Zweisel, nur die Beschlennigung und die Umstände, von denen die Anticipation begleitet war, konnten unerwartet sein. Unwahr, und für jeden mit den Vorgängen Bekannten überzeugend unwahr ist es, daß von Seiten des Kanzlers irgend ein Schritt zur Verhinderung seines Aussicheidens geschehen wäre oder auch nur hätte geschehen können. Thatsachen sind freilich sür Blätter der jesuitischen Demokratie gleichs gültig; es liegt in ihren Grundsähen, der Wahrheit nach Bedürsniß durch Correctur zu Hilfe zu kommen.

Der "Weftf. Merkur" fucht ferner, gleich andern seiner Gefinnungs= genoffen, aus dem Intereffe des Fürften Bismarck für die Antorität des Reichstages bei Gelegenheit der Ueberhaftung wichtiger und complieirter Vorlagen einen Widerspruch zu der Haltung des Fürsten Bismarck im Umte als Reichskangler zu conftruiren. Gin leitender Minister in Preußen und im Reiche hat unserer Ansicht nach die Sauptaufgabe, das Gleichgewicht ber verfassungsmäßigen Gewalten im Staate zu erhalten und an bessen Herstellung zu arbeiten, wenn es gestört worden ift. Ms Herr von Bismarck im Jahre 1862 Minister wurde, war die fönigliche Gewalt in ihren Rechten und namentlich in ihrem Anschen beeinträchtigt, und in den Rämpfen gegen die von Windthorst geführte Reichstags-Opposition von 1884 war die verfassungsmäßige Stellung des Kaisers und des Bundesrathes durch die oppositionelle Majorität bedroht. Hentzutage liegt der Eindruck näher, daß das Gleichgewicht der verfassungsmäßigen Gewalten zum Rachtheile der parlamentarischen Seite durch Bergicht der Parlamente und durch Strebsamkeit ihrer Fractionsführer geftort ift. Es fteht zu befürchten, daß der Ginfluß des Barlaments unter das Maaß finken konnte, das die Verfassung ihm zuweist. Gine solche Abschwächung der Bedeutung der Controle und der Kritik, zu der die Parlamente der Regierung gegenüber berufen sind, würde die Bürgschaften vermindern, die dem staatlichen Leben in Deutschland in der Verfassung sowie in der auf derselben beruhenden Ver= theilung ber Staatsgewalten gewährt find.

Antnüpfend an das Erscheinen einer in Stuttgart herausgegebenen Bis= marcf=Anthologie1) sagt am 20. December die "Köln. Zeitung":

Es ist widerwärtig anzuschen und es gewährt einen tiefen Einblick in die

<sup>1)</sup> Bismard-Anthologie. Eine sustematisch angeordnete Blüthenlese aus Bismard's Reden und Briesen. Stuttgart 1891, Berlag von Otto Weisert.

Verfommenheit, der die menschliche Natur sähig ist, wenn eine findische Wuth und eine unersättliche Rachsucht den großen Mann, der das deutsche Volk in den Sattel gehoben hat, selbst dis in den stillen Frieden des Sachsenwaldes und dis in die Auhe des Privatlebens versolgt, wenn byzantinische Liebebienereien und parteispolitisches Streberthum sich durch Verunglimpfung des genialen Staatsmannes vorwärts zu schieben sucht.

Um so wohlthuender berührt sedes Zeichen, welches dem deutschen Patrioten beweist, daß natürliches, edelmenschliches Empsinden, daß Verehrung vor gesichichtlicher Größe, daß Dantbarkeit gegenüber unverwelklichen Verdiensten in deutschen Herzen noch nicht erstorben ist. In unserer Zeit des klug redenden Epigonenthums wirft es wahrhaft erfrischend auf Geist und Gemüth, wenn man wieder einmal staunend in den Hochwald Bismarckischer Gedanken vorsdringt, wenn man wieder einmal gleichsam dem unmittelbaren Athem des deutschen Sprachzeistes lauscht.

Die Briefe und Reden, in benen Bismarck in so eigenartiger, blendender Fassung die Fülle seiner Einsicht vor uns ausbreitet, gehören zu dem eisernen Bestand des geistigen Capitals jedes deutschen Mannes, der berusen ist, auf den Gang der deutschen Geschichte irgend welchen Einsluß auszuüben. Die Pracht der Bilder, das glänzende Fenerwerk von Witz und kerndeutschem Humor, die sprachgewaltige Gestaltungskraft, welche den Gedanken Formen verleiht, die sie unvergestich einprägen — das Alles macht den Fürsken Bismarck, wie er aus seinen Briesen und Reden zu uns spricht, zu einer im edelsten Sinne volksthümlichen Figur, deren Zauber auch die weiteren, politisch nicht angeregten Kreise sich nicht entziehen können.

Um 21. December wird aus Berlin gemelbet:

Herr J. F. Holy, Director der chemischen Fabrik auf Actien, vormals Schering, und Vorsitzender der Berufsgenossenschaft für chemische Industrie, hatte mit Rücksicht auf die eventuelle Absicht des Fürsten Vismarck, nach Verlin zu kommen, demselben während der Dauer seines Aufenthaltes hiersselbst seine prachtvoll ausgestattete Villa in Westend zur Verfügung gestellt. Auf dieses Anerbieten erhielt er folgende Antwort:

"Ihr freundliches Schreiben und Antrag vom 16. v. Mtk., über den mir auch Prosessor Schwenninger berichtete, hat mich sehr erfreut und wird der Werth Ihres liebenswürdigen Anerbietens für mich nicht das durch vermindert, daß jetzt fein Bedürfniß für mich vorliegt, demselben näher zu treten. Ich bitte Sie und Ihre Frau Gemahlin, für den warmen Ausdruck Ihres Wohlwollens meinen verbindlichsten Dank entsgegenzunehmen."

\* \*

In Lade cop (Regierungsbezirk Stade) fand am 20. December eine von den Socialbemokraten einberufene Bolksversammlung ftatt, die einen gang unerwarteten Ausgang nahm. Die Parteiredner ber Socialbemokraten waren Cigarrenfabrikant Schmalfeldt aus Stade (ber Vegencandidat des Fürsten Bismarck bei der Stichwahl im 19. hannoverschen Wahlfreise), Tapezierer Grünwald und Manrer Lorenz aus Hamburg, während die Gegner der Socialbemofraten durch Dr. Diederich Sahn aus Berlin als Redner vertreten waren, der auch das begeistert aufgenommene und von den Socialdemokraten mitgerufene Hoch auf den Kaiser ausbrachte. Schmalfeldt hatte acht Tage zuvor in einer Volksversammlung zu Bremerhaven an den Fürsten Bismarct die Aufforderung gerichtet, sein Reichstagsmandat nieder-Bulegen; er wiederholte heute seine früheren Angriffe gegen ben Fürsten, dessen Platz im Reichstage immer unbesetzt sei. Der 19. hannoversche Wahlfreis entbehre damit jeglicher Vertretung seiner Interessen im Reichstage. Dr. Hahn vertheidigte unter dem Beifall der überwältigenden Mehrheit der Versammlung den Fürsten Bismarck, und alle Versuche Schmalfeldt's, den Dr. Hahn als Gegner der jetigen Regierung zu denunciren und ihm die Vertheidigung Bismarck's als unerlaubte Auflehnung gegen die Obrigfeit auszulegen, fielen bei den Unwesenden auf gänzlich unfruchtbaren Boden.

Schließlich entschied nach beinahe vierstündigen Debatten die Versammlung zur Geschäftsordnung dahin, nach den Schlußworten der Herren Dr. Hahn und Schmalfeldt ein von Dr. Hahn eingebrachtes Vertrauensvotum für ben Fürsten Bismarct zur Abstimmung zu bringen. Gin Versuch bes socialdemokratischen Vorsitzenden, durch vorzeitigen Schluß der Versammlung nach den letzten Worten Schmasselde's die Abstimmung zu hintertreiben, miß-Unter lebhaftestem Beifall wurde mit fast allen gegen nur wenige socialdemokratische Stimmen das Vertrauensvotum angenommen, dessen Wortlaut war:

"Die von socialdemokratischer Seite einberusene, heute zu Ladecop, Resierungsbezirk Stade, tagende Volksversammlung erklärt hiermit zu dem politischen Verhalten ihres heimischen Reichstags-Abgeordneten Sr. Durchlaucht des Fürsten Vismarck ihre rückhaltlose Zustimmung und spricht Sr. Durchslaucht auch für die weitere Zukunft ihr unbedingtes Vertrauen auß."
Nach dreimaligen begeisterten Hochrusen auf Fürst Vismarck trennte sich

die Versammlung.

Unter der Neberschrift "Ne quid nimis" bringt die "Post" am 22. December einen bemerkenswerthen Artikel, der, in die Form einer Posemik gegen die "Schlesische Zeitung" gekleidet, über die Handelsvertragspolitik sich u. A. wie folgt äußert:

Die "Schlesische Zeitung", welche den Handelsverträgen bisher nicht gerade ablehnend, aber wenigstens nicht völlig vertranensvoll hingebend gegenüberstand und in einem vielbemerkten Leitartikel "Vom Fürsten Bismarck" das Wiederseingreisen des Begründers Deutschlands in die Geschicke des Reiches verlangte, weil es ohne ihn so recht nicht mehr ginge, vollzieht in einem dithyrandisch geschriebenen Leitartikel "Graf Caprivi" den Uedergang in den neuen Cours mit einer Lebhaftigkeit, welche dem ernsten Blatte seltsam ansteht.

Es ist wohl nur ein schwer zu begreifender lapsus calami, wenn die "Schlesische Zeitung" es als "einen Weiterausbau" des vom Fürsten Bismarck so glorreich begründeten Werkes betrachtet, daß der neue Cours die Politik des Schußes der nationalen Arbeit im freihändlerischen Sinne umwandelt. Fürst Bismarck hat in seiner Nede an die Siegener Abordnung doch so deutlich gesprochen, daß die "Schlesische Zeitung" bei ihren Lesern schwerlich Glück mit der Berusung auf ihn machen wird.

Unbegreiflicher aber erscheinen noch verschiedene andere Behauptungen dieses Blattes, das von Maaßlosigkeiten sich sonst fern hält.

In den schäumenden Wein des jungen Enthusiasmus der "Schlesischen Beitung" find wir genöthigt, einige Tropfen Wermuth zu gießen, benn "fie rückt die Ereignisse nicht ins rechte Licht", sondern in ein durchaus falsches. Umerifa hat Meiftbegünftigungsverträge mit ben meiften Staaten Europas, mit Preußen seit 1828, und ber Bundesrath erkannte an, daß dieser Vertrag auch für das Deutsche Reich Geltung habe. Diesen Vertrag kounte und mußte die Regierung fündigen, wenn sie irgendwie die Absicht hegte, Amerika in "die übelste Lage zu versetzen", und es "in der sicheren Beherrschung seiner Absahmärfte zu bedrohen". Weit entfernt hiervon, beeilte sich bereits am 22. August der kaiserliche Gesandte in Washington mit der Anzeige, daß Deutschland ben Bereinigten Staaten biejenigen Zollvergünftigungen gewähre, welche es dem "mitteleuropäischen Zollbunde" zubillige, um mit der "Schlesischen Zeitung" zu reben; zugleich erfolgte die Wieberzulasjung von amerikanischen Schweinen, Schweinefleisch und Würsten und wurde hierdurch dem amerikanischen Präsidenten jede Möglichkeit genommen, seine Befugnisse gesetzlich gegen Deutschland anzuwenden. Er konnte bei dem löblichsten Willen, beutschen Zuder differenziell zu besteuern, dies gar nicht thun. "Der Rampf ber Rübe gegen bas Schwein", welcher ber "Schlefischen Zeitung" gang entgangen zu sein scheint, war durch das einfache und vollständige Nachgeben der kaiserlichen Regierung beigelegt. Und die zweite stärkere Waffe, die Getreidezölle, wurde nicht einmal gezückt, sondern schon ein Vierteljahr, bevor fie geschmiedet war, ins Arfenal gelegt. Durch diese Bindung ber landwirthichaftlichen Bolle auf 12 Jahre hat fich Deutschland jedes Ginfluffes begeben, ben es gegen Mr. Mac Rinten und Genoffen anzuwenden im Stande mar.

Die "Schlesische Zeitung" weiß, warum diese Action der deutschen Regierung so überans glänzend war. Bielleicht erkennt sie jetzt, daß die "übelste Lage", in welcher sie Amerika schon zu allen Concessionen bereit wähnt, nichts ist als ein Phantasiegebilde, und daß leider die üble Lage sich diesseits des Oceans nach wie vor den Handelsverträgen nicht verbessert, sondern versichlechtert hat.

Bezüglich Frankreichs behauptet die "Schlesische Zeitung" weiter, "die zollverbündeten Staaten seien in die Lage versetzt, auf die Aufnahme französischer Waaren nahezu verzichten zu können. Jetzt wird es plöglich den französischen Staatsleitern klar, daß eine verständige Wirthschafts-Politik nicht nur für Schut der heimischen Production, sondern auch für Erhaltung der Absahmärkte zu sorgen habe." . . . . In der That, die "Schlesische Zeitung" hält die Franzosen doch für gar zu beschränkt und kurzsichtig, wenn sie ihnen daß plögliche Klarwerden des volkswirthschaftlichen Abe jetzt erst zumuthet. Die Franzosen arbeiten nach dem sehr bewährten Princip, welches unsere jetzigen Zollverbündeten mit vollem Bewührten Princip, welches unsere jetzigen Zollverbündeten mit vollem Bewührten ihre Zolltarise im Sinne möglichster Erhöhung aller Schutzölle, nun ein recht hohes Abhandlungsobject in der Hand zu haben, wenn es mit Deutschland aus Feilschen ging.

Tentschlands sat zuch, weine Entit Dentschland und Stufgelt ging. Deutschlands sat unveränderter Tarif hat das beinahe ehrwürdig zu nennende Alter von 1879, er wurde nur durch Erhöhung der Getreide= und Holzzölle unwesentlich verändert, während die Tarife aller jetzt mit uns versundenen bez. noch unterhandelnden Staaten Schlag auf Schlag in den allersletzen Jahren erhöht worden sind. War die Schweiz ja sogar so grob, während der Verhandlungen ihren Tarif maaßlos heraufzuschrauben, um, ehe er noch vom freien Schweizervolke genehmigt war, auf Grund dieses ungeborenen Tarifs mit uns zu verhandeln. Den Erfolg dieses diplomatischen Vorgehens spürt jetzt Deutschland sehr schmerzlich in den ihm ausgezwungenen Zollsätzen, welche ihm Millionen und aber Millionen kosten werden. Frankeich geht denselben Weg, welchen die Anderen außer Deutschland vor ihm gingen, und es wäre vorsichtiger, abzuwarten, welchen Erfolg dies haben wird, als jetzt schon voreilig Frankreich in der "übelsten Lage" sehen zu wollen.

Die "Schlesische Zeitung" begnügt sich nicht, die beiden genannten Staaten in dieser fatalen Situation zu entdecken, auch Rußland muß bereits Anzeichen verrathen, daß es dem Zollbunde sich benge. Und welches ist eines dieser Anzeichen? Die Erklärung in dem Organ des russischen auswärtigen Autes, daß Rußland sich auch Frankreich gegenüber die bekannte "freie Hand" wahren müsse. — In der That, die "Schlesische Zeitung" macht es sich doch ein wenig leicht, wenn sie dem Grafen Caprivi Weihrauch durch solche Beweißsshrung streuen will. Wir empsehlen der geschätzten Collegin, doch einmal

die Betrachtungen des Herrn Reichskanzlers in seiner großen Rede bei Einsführung der Handelsverträge nachzulesen, welche er über die Macht und Kraft gerade der Weltreiche austellte, die sie seiner überlegenen Staatskunst jetzt schon zu Füßen legt. Wir meinen, der Graf wird lächelnd das Haupt schütteln, wenn er diesen bewundernden Erguß liest, und einsach sagen: Das habe ich mir allerdings nicht träumen lassen.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." vom 24. December (M.=A.) führen Folgendes aus: Fürst Bismark und das Versorgungsgeset. Die Bemerkungen, die wir in unserer letten Sonntagenummer über die Stellung des Fürsten Bismark zum Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetze gemacht haben, find in der Presse mehrfach auf Widerspruch gestoßen. Wir hatten unter anderem gesagt, wenn Fürst Bismarck seinerzeit im Reichstage der Annahme entgegengetreten fei, daß er ein Gegner des Gefetes geworden wäre, so habe er damit der Collegialität entsprochen, welche ihn mit seinen Mitarbeitern noch verband, auch nachdem sie seine Gedanken in einer seiner Unsicht nach unpraktischen Weise entwickelt und zur Ausführung gebracht hatten. Selbstverständlich erschöpft diese Andeutung nicht die damalige Sachlage. Das Interesse, das der Reichskanzler in jeiner Rede an dem Zustandekommen des Gesetzes bekundete, wurde nicht durch die Collegialität, sondern auch durch die Thatsache begründet, daß es sich im damaligen Momente nach Angabe der sachfundigen Mitstreiter darum handelte, ob das ganze Gesetz zu Falle gebracht werde oder nicht.

Wenn letzteres auch inzwischen im Bundesrathe wie im Reichstage Modificationen erlitten hatte, nach denen es dem ursprünglichen Gedanken des Reichskanzlers nicht mehr vollständig entsprach, so war für diesen die Annahme des Residuums doch immer das mindere Uebel im Versgleiche mit der definitiven Ablehnung des Ganzen.

Für das Geset in seinem Principe wird Fürst Bismarck die Berantwortlichkeit auch jett nicht von sich weisen; ihn aber für die Einzelheiten
der Ausssührung und namentlich für das Markenkleben verantwortlich zu
machen, halten wir für eine Ungerechtigkeit. Der Reichskanzler ist nach
seiner amtlichen Stellung überhaupt nicht in der Lage, Reichsgesetze zur
Aussührung zu bringen ober in Einzelheiten die Ausssührung zu überwachen. Im Bereiche der letzteren erscheint uns namentlich das System
des Markenklebens unter Berechnung 50 jähriger Dauer des Klebmaterials unpraktisch, und wir glauben auch nicht, daß der frühere
Reichskanzler in dem Momente, wo er im Principe für schließliche
Annahme des Gesetzes eintrat, diese Besonderheiten hat vertreten wollen.

Die Ausführung der Gesetze ist Sache der vollziehenden Gewalt, und diese ist bei den einzelnen Regierungen verblieben und nicht in den Händen des Reiches.

Wir sind serner der Ansicht, daß Fürst Bismarck bei seinen Aeußerungen im Reichstage geglaubt hat, theils durch das Stellvertretungsgeset, theils durch die Executive der einzelnen Regierungen gedeckt zu sein, ohne selbst die concrete Entwickelung des Gesetes controliren zu müssen Dies geht mit aller Klarheit aus den Worten hervor, welche die "Magdeburger Zeitung" aus der Rede des Fürsten Bismarck vom 29. März 1889 gegen ihn eitirt. Es heißt da:

"In den vorliegenden Fragen (der Invaliditätsversicherung) bin ich durch meinen Collegen von Boetticher mehr als ersett. Ich hätte das, was er in dieser Sache gethan und geleistet hat, jelbst nicht leisten können, auch selbst wenn ich in der Möglichkeit gewesen wäre, mich ausschließlich dieser Angelegenheit zu widmen. Jeder hat sein eigenes Fach, und in diesem Fache sehe ich neidlos das Verdienft meines Collegen als das größere an als das meinige. Aber so viel Verdienst habe ich doch auch an diefer Sache, daß ich es fast als eine Beleidigung ansehen könnte, wenn man von mir glauben wollte, daß ich sie nun im Augenblicke der Entscheidung im Stiche laffen wurde. Ich darf mir die erfte Urheberschaft der ganzen socialen Politif vindiciren, einschließlich des letten Abschlusses davon, der uns jett beschäftigt. Es ist mir gelungen, die Liebe des hochseligen Kaisers Wilhelm für diese Sache zu gewinnen. Er hat es als seinen schönsten Triumph bezeichnet, den er noch haben würde und den er noch zu erleben wünschte, wenn diese Fürsorge für die Bedürftigen noch unter feiner Regierung jum Abschluß tommen könnte. Der jett regierende Raiser hat es eine seiner ersten Aeußerungen fein laffen, fich diese Reigung jemes hochseligen Großvaters unbeding: anzueignen. Wie sollte ich nun dahm kommen, dieses unter meiner Initiative ins Leben gerufene Werk dicht vor dem Abschlusse zu verleugnen, ja fogar zu befämpfen?"

Diese Worte bestätigen, was wir oben gesagt haben, daß Fürst Bismard das durch seine Initiative ins Leben gerusene Werk nicht dicht vor dessen Abschluß hat verleugnen oder bekämpsen können. An die Klebmarken wird er dabei schwerlich gedacht haben; und nur diesen gegenüber seine Verautwortlichkeit in Abrede zu stellen beabsichtigte unser Artikel am Sonntage.

Die "Weser=Zeitung" spricht die Ueberzeugung aus, daß das Gesetzsicher abgesehnt worden wäre, wenn der Reichskanzler sich gegen dasselbe ausgesprochen hätte. Wäre das begründet, so bedauern wir nicht, daß die Aussprache unterblieben ist, und es wäre auch sicherlich dem

ursprünglichen Antragsteller (bem Fürsten Bismarcf) nicht eingesallen, die Ablehnung des Gesetzes in seiner abgeschwächten Tragweite herbeizuführen. Nur das Klebespstem würde er vielleicht, wenn er auf die Einzelheiten der Ausführung eingegangen wäre, schon damals bekämpst haben.

Die "National-Zeitung" sicht unsere Aussassiung hierüber mit der Bemerkung an: ob ein besserer Nachweis als der vermittelst der Marken möglich gewesen wäre, das sei eine Frage für sich; ganz selbstverständlich aber sei, daß irgend ein Nachweis der Arbeitsleistung als Boraussetzung der Pension verlangt werden mußte — es wäre denn, daß man eine Prämie auf das Faulenzen hätte setzen wollen. Ob ein Verzicht auf den Nachweis jeder Arbeitsleistung eine Prämie auf das Faulenzen gewesen sein würde, müssen wir ebensalls als eine Sache für sich beszeichnen.

An gleicher Stelle findet sich nachstehende Richtigstellung über die Verabschiedung des früheren Finanzministers Camphausen:

In ihrem oben von uns erwähnten Artikel bezweifelt die "Magdeburger Zeitung" bie Collegialität bes Fürften Bismark gegen feine Minister=Collegen. Um zu beweisen, "daß sich andere Minister nicht der zarten Rücksicht zu erfreuen gehabt hätten, wie Herr von Boetticher im Falle der Alters- und Invalidenversicherung", bezieht sich bas Blatt auf Berrn Camphanjen. Un dem Rücktritt Diefes Minifters war Fürst Bismarck vollständig unbetheiligt. Herr Camphausen ist in Folge des peinlichen Eindruckes guruckgetreten, den die Debatten ber letten erheblicheren Reichstagssitzungen, in beneu er bas Wort ergriffen hatte, auf ihn gemacht hatten. Er hat vollständig aus eigenem Antriebe demissionirt, ohne irgend welche Nöthigung, weder von höchster noch von fanzlerischer Seite. Er nannte die Reichstags=Verhandlung, ber er beigewohnt hatte, in seiner ersten Erregung eine "Abschlachtung" und erklärte seinen Collegen, er wolle sich einer solchen nicht abermals aussetzen. Die "Abschlachtung" ging aber von der Opposition im Reichstage und feineswegs von den Collegen des herren Camphaufen aus. llebrigens lebt letterer, wie wir glauben, noch und würde, wenn er als Zeuge berufen würde, den Sachverhalt ohne Zweifel beftätigen.

\* \*

Auch an die Adresse der "Germania" enthält die zusetzt erwähnte Nummer oer "Hamb. Nachr." eine Notiz. Sie lautet:

Die "Germania" beflagt sich in einer Zuschrift, die sie aus Wandsbeck über den neulichen Besuch des Fürsten Bismarck daselbst erhalten haben will, darüber, daß bei den verschiedenen Veranstaltungen zu Ehren des

früheren Reichskanzlers der protestantische, aber nicht der katholische Pastor zugezogen worden sei, auch nur ersterem, nicht letzterem habe der Fürst einen Besuch gemacht. Wir haben über diese Beschwerde der "Germania" keine weitere Betrachtung anzustellen, müssen sie aber als charakteristisch sür das Blatt und seine sonstige Haltung doch erwähnen.

Zum Weihnachtsfest wird uns ein Blick in das stille Schloß von Friedrichs= ruh und in das echt deutsche Familienleben gestattet, das dort gepflegt wird. Die "Hamb. Nachr." vom 24. December (N.=N.) melden:

Das diesmalige Weihnachtsfest wird sämmtliche Mitglieder der fürstelichen Familie Bismarck in Friedrichsruh vereinigen; namentlich werden auch die beiden Söhne des Fürsten, die Grafen Herbert und Wilhelm Bismarck, anwesend sein.

Die "Post" sest am 28. December ihre Polemif gegen die "Schlesische Zeitung" wegen deren Schwenkung zu Gunsten des neuen Courses fort. Die "Schles. Ztg." hatte die Bemerkung der "Post", daß dem Breslauer Blatt ein lapsus calami untergelaufen sei, wenn es die neuen Handelseverträge als den "Weiterausdan des Werkes des Fürsten Bismarck" seinen Lesern empfohlen habe, nicht gesten lassen, da sie als Werk des Fürsten ganz allgemein "die Begründung und Befestigung des neuen Deutschen Keiches" verstehe. Dazu schreibt die "Post":

"Nun handelt aber ber ganze (neue) Artikel (der "Schles. Ztg.") "Graf Caprivi" nur allein von den Handelsverträgen und von nichts Anderem; wir erklären uns daher außer Stande, zu begreifen, daß die "Schles. Ztg." ganz etwas Anderes als die Handelspolitik des Fürsten gemeint hätte, als sie den Satz schrieb, der dem ganzen Artikel den strahlenden Schlußstein setzen sollte: "Das Eine jedensalls steht jetzt fest, daß es fähige und patriostische Männer sind, welche der Kaiser zum Weiteransban des vom Fürsten Bismarck so glorreich begründeten Werkes bernsen hat."

"Nur noch eine Frage an die schlessische Collegin. Hat sie denn die hochsbedeutsamen Worte Sr. Majestät des Kaisers in dem Toaste schon ganz versgessen, welcher den Grasen Caprivi proclamirte, und auch die zweite Taselrede Allerhöchst desselben im Nenen Pasais? Der Telegraph meldete, Se. Majestät habe es ausgesprochen: wir ständen an einem Wende punkte der Geschichte, und später wurde dies dahin verbessert: wir ständen vor einer neuen wirthschaftlichen Nera.

"Sie rufe diese Reden in ihr Gedächtniß zurück und erlasse es uns, mit ihr darüber zu streiten, ob sie einen ,neuen Cours' anzuerkennen vermag oder nicht."

In ausführlicher Weise behandeln die "Hamb. Nachr." am 29. December (M.=A.) noch einmal das vielumstrittene Thema:

Fürst Vismarck und die Altersversorgung. Man wird sich erinnern, daß im Jahre 1884 in nicht sehr geschickter Weise die Wahlsparole ausgegeben wurde, das Tabaksmonopol solle die Mittel ausbringen, um die Altersversorgung auszusühren und in ihr gewissermaßen ein patrimonium pauperis zu schaffen; ein hervorragender Gesehrter auf dem Gebiete der Socialwissenschaften hatte auf Grund einer Besprechung mit dem Fürsten Bismarck in Kissingen zuerst diesen Gedanken lancirt. Der Gedanke sand keinen Anklang, aber er beweist, daß es die ursprüngsliche Albsicht des Fürsten Bismarck war, die Altersversorgung aus Staatss resp. Reichsmitteln berart zu dotiren, daß von Beiträgen der Arbeiter abgesehen werden konnte.

Wenn wir jüngst gesagt haben, daß bei der Beitragspflicht der Arbeiter die Psychologie nicht genügend berücksichtigt worden sei, indem man dem Arbeiter zumuthe, mit 18 Jahren Beiträge zu zahlen, von denen er erst nach einem halben Jahrhundert, wenn er es ersebt, Nutzen hat, so haben wir dies in der Ueberzeugung geäußert, daß es richtiger gewesen wäre, von dem Arbeiter überhaupt keinen Beitrag zu fordern und ihn zur Versicherung seiner Zukunst nicht gesetzlich zu zwingen. Daß er die Kosten dieser Zwangsversicherung nur theilweise zu tragen hat, darüber wird ihm die Klarheit schwer kommen und leicht versoren gehen; er wird einstweisen lediglich das Gesühl haben, daß er mit einer persönslichen Abgabe sür staatliche Zwecke neu besastet sei. Er wird sich auch nicht immer klar machen, daß diese Besastung von ihm durch Lohnserhöhung auf seinen Arbeitgeber abgebürdet werden wird und abgebürdet werden muß, da der Arbeiter von seinem Arbeitssohne etwas zu missen viesselicht nicht im Stande, jedensalls aber nicht geneigt ist.

Der erste Grundgedanke der ganzen Altersversorgung, wie sie vom Fürsten Bismarck seiner Zeit angeregt wurde, war die Sicherstellung des invaliden Arbeiters ohne dessen Belastung; es war eine freie Zuwendung beabsichtigt, die dem Arbeiter das wohlwollende Interesse des Staates bekunden sollte. Dieser Grundgedanke sand aber Widerspruch, und schon die im November 1887 veröffentlichten Grundzüge der Invaliditäts- und Altersversicherung schlugen daher vor, ein Drittel der Kosten durch das Reich, das andere Drittel durch die Arbeitzgeber, das letzte aber durch die Arbeiter ausbringen zu lassen, eine Versteilung, die auch in dem am 22. November 1888 dem Reichstage vorgelegten Gesehentwurf beibehalten wurde. Aber selbst in dieser erheblichen Albschwächung war der ursprüngliche Gedanke nicht zu verwirklichen; es wurde besürchtet, daß immer weiter gehende Ansorderungen an die Hisse

des Reiches gestellt werden würden, und das Ergebniß war, daß die Beisträge von den Arbeitgebern und von den Arbeitern zu gleichen Theisen aufgebracht werden sollten, das Reich aber nur einen jährlichen Zuschluß von fünfzig Mark für jede Rente zu zahlen habe.

Durch diese Abanderungen wurde das personliche Interesse des Fürsten Bismarck für die Sache einigermaßen abgefühlt. Die Erreichung des 3weckes, ben Arbeiter burch wohlwollende Fürforge für sein Alter gu gewinnen, wurde dadurch beeinträchtigt, daß man den Arbeiter zwang, zu dieser Fürsorge durch Abzüge von seinem Lohne beizutragen. Urtheils= lose Arbeiter erwogen nicht, daß dieser Beitrag nur ein partieller sei, sondern behielten bas Gefühl, daß ber Staat und die Arbeitgeber fich auf ihre Rosten durch einen Abzug bereicherten. Was in der Form preußischer Anträge und in Form bundesräthlicher Vorlagen an den Reichstag gelangt ist, war nicht mehr der Ausdruck des ursprünglich vom Fürsten Bismarck angeregten Gedankens, sondern es war hervor= gegangen aus dem Compromiß, durch das biefer ursprüngliche Gedanke im preußischen Staatsministerium und dann im Bundesrathe, gestütt auf die Abneigung des Reichstages gegen die "Freihaltung" der Arbeiter, modificirt worden war. Daß auch schließlich dieses Compromiß mit der Unterschrift des Reichskanglers an den Reichstag gelangen konnte, liegt in ben Bestimmungen ber Reichsverfassung. Der Raiser legt die Beschlüsse bes Bundesrathes bem Reichstage nach ben Bestimmungen des Art. 16 der Verfassung vor, ohne daß ihm das Recht zur Menderung beinvohnte. Die Frage, ob der Kangler diesen kaiserlichen Act durch seine Gegenzeichnung zur "Gültigkeit" zu bringen verpflichtet ift, ober ob er ihn, wenn er die Berantwortlichkeit nicht übernehmen will, durch Berweigerung der Contrasignatur hemmen fann, beschäftigt uns bier nicht, weil in dem fraglichen Falle unserer Ueberzeugung nach dem Reichstanzler auch das, was er von seiner ursprünglichen Absicht auf dem Umwege durch die preußischen Antrage und durch Bundegraths= beschluß an den Reichstag bringen konnte, immer noch eine Berbefferung im Vergleich mit der im Falle der Ablehnung verbleibenden Lage erschien.

Wir glauben durch diese thatsächliche Darlegung die Kritiken zu entsträften, welche dem Fürsten Bismarck vorwersen, daß er sich von der durch ihn angeregten Altersversicherung lossage. Er hat das Ziel, das ihm vorschwebte, dem Widerstande des Reichstages und des Bundeserathes gegenüber nicht pure erreichen können; er hat zwar immer noch das Bedürsniß gehabt, das Mögliche in der erstrebten Richtung durchszubringen, aber für die ganze Sache doch nicht mehr dasselbe Interesse entpfunden, wie für seine ursprüngliche Anregung, weil er den socials

politischen Nuten, den er sich von der Ausführung derselben versprochen hatte, von dem schließlichen Destillat der Berathungen der legislativen Körperschaften nicht mehr erwartete.

Ganz unbillig ist es, den Reichskanzler sür die praktische Ausssührung der von ihm angeregten und gegen seinen Willen modificirten Maßregel verantwortlich zu machen. Schon das Stellvertretungsgeset dispensirt ihn von dieser Berantwortlichseit, da derjenige Minister, welcher mit der Bertretung des Reichskanzlers beauftragt ist, logischer Weise sür Alles, was er als Vertreter thut und spricht, auch die Berantwortung trägt. Im vorliegenden Falle war dieser Stellvertreter Herr von Boetticher, dessen persönliches Verdienst an der Ausgestaltung und dem Zustandekommen des Versorgungsgesetzes in seiner letzten Gestalt die allseitige Anerkennung ersahren hat. Von der Verantwortlichseit für die Beschwerden aber, die über die schließliche Ausssührung des Gesetzes laut geworden sind, ist der vormalige Reichskanzler dadurch entlastet, daß die aussührenden Behörden nicht ihm, sondern den Landesregierungen unterstellt sind.

Die "Nat.-Zig." hat neulich zur Vertheidigung des Markenklebsnftems darauf hingewiesen, daß ohne solchen Arbeitsnachweis die Rente unter Umständen zu einer Prämie für Faulenzer geworden wäre. ursprüngliche Absicht der ganzen Versorgung war auch nicht die, über den höheren oder niedrigeren Grad der Arbeitsamkeit des einzelnen Verforaten ein Scrutinium augustellen, sondern die, dem hilflosen Arbeiter eine annehmbarere Unterftützung zu gewähren, als fie von der Armenpflege gewährt werden fann. Demnach ift es auch unzutreffend, wenn ein anderes Blatt behauptet, daß es sich dabei nur um einen andern Namen für den Begriff Ulmosen gehandelt haben würde. Armenpflege ift der bedürftige Arbeiter abhängig von dem Wohlwollen und der Freigebigkeit der Armenbehörde, mag fie in einem Gemeinde= rathe oder in einem Gutsbesitzer bestehen; die Zulänglichkeit der Unterstützung wird immer vom persönlichen Ermessen des Armenpflegers abhängig sein, und wenn sie wirklich vor Hunger schützte, so wurden Selbstmorbe aus Nahrungsforgen, wie fie namentlich in großen Städten nicht selten registrirt werden, überhaupt nicht vorfommen. Die auf Gesetz beruhende Altersversorgung gewährt einen völlig anderen Anspruch, abgesehen von der Thatsache, daß die meisten Leute Schen tragen, sich ins Armenrecht zu begeben, während fie eine ihnen gesetzlich zustebende Benfion ohne Krankung ihres Selbstgefühls bereitwillig annehmen. llebrigens wird sich die Besorgniß der "Nat.=3tg.", daß die Faulenzer unterftützt werden fonnten, auch durch das Klebesystem nicht bis zur vollen Gemiffensberuhigung beseitigen laffen.

Wir sind weit davon entfernt, das Altersversorgungsgesetz in seinen Fundamenten anzusechten und glauben auch, daß man dem Fürsten Bismarck Unrecht thut, wenn man ihm eine solche Absicht zuschreibt. Wir wünschen nur die Ueberzeugung zu vertreten, daß das Klebespstem ein Mißgriff gewesen ist. Man hat sich die Sache eben vom grünen Tisch aus leichter gedacht, als sie sich im praktischen Leben gestaltete, und wir zweiseln nicht, daß die hervorgetretenen Uebelstände gewichtig genug sein werden, um eine Aenderung in dieser Beziehung herbeizussühren, ohne die humanen Intentionen des Gesetzes im Ganzen zu schädigen.

Zu dieser Preisgabe des "Klebesystems" bemerkt Tags darauf die "Bossische Zeitung":

"In der letzten Bemerkung werden auch die liberalen Parteien dem Fürsten Bismarck beistimmen. Die Ueberzeugung von der Unhaltbarkeit des Gesetzes in seiner heutigen Form ist weit verbreitet, und eine Nenderung, die sich die gesammelten Erfahrungen zu Nutze macht, wird im Reichstage auf allen Seiten Freunde sinden."

\* \*

In dem Artikel "Clericale Entstellungen" (vgl. oben S. 24 f.) war von der Thatsache die Rede, "daß die Lösung der amtlichen Beziehungen des Kanzlers zum Kaiser schon mehrere Wochen vor der fraglichen Besprechung mit Windtshorst für beide dabei Betheiligten außer Zweisel stand." Was für verkehrte Schlüsse aus diesem Sate gezogen worden sind, das zeigt folgende Richtigstellung in den "Hamb. Nachr." vom 29. December (M.-A.):

"Weser-Ztg.", "Rhein. Cour." und andere Blätter ejusdem farinae folgern aus unserm neulichen Artikel, daß Fürst Visuarck von der Unhaltbarkeit seiner Stellung schon einige Wochen vor der Entsassung überzeugt gewesen ist. Das ist nicht der Fall. Auf Grund der gessammten Situation ist Fürst Visuarck von der Unhaltbarkeit seiner Stellung niemals überzeugt gewesen, wohl aber, und dies geht aus unserem Artikel, wenn man ihn unbefangen liest, auch vollständig hervor, ist er schon vor der Windthorstischen Unterredung überzeugt gewesen, daß der Kaiser entschlossen sein underen Anaster zu ernennen, Gebrauch zu machen. Man braucht nicht, wie die "Weser-Ztg." es thut, eine gezwungene Deduction zu Hilfe zu nehmen, um zu begreifen, daß diese Ueberzeugung des Fürsten Visuarck mit seiner Abneigung, die Verantwortlichkeit für sein Ausschleiben selbst zu tragen, vollständig verträglich war.

\* \*

In derselben Nummer der "Hamb. Nachr." begegnen wir folgender Betehrung der "Frankf. Ztg.":

Die "Frankfurter Zeitung" hat einer Correjpondenz aus Berlin Aufnahme gewährt, in der unter Anderem behauptet wird, Fürft Bis= marc habe in feiner befannten Parlamentsrede zur Berliner Mieths= steuer von einer in Berlin eriftirenden Pferdestener gesprochen, Die es aber in Wirklichkeit bort gar nicht gebe. Rach diefer abfoluten Ableugnung der in Berlin eriftirenden Pferdeftener möchten wir vermuthen, daß ter Ginsender des Artifels in der "Frautf. Ztg." in Berlin niemals gewohnt ober bort niemals Pferde gehabt hat, foust würde er wiffen, daß in Berlin am 1. November jedes Jahres die an diesem Tage in den Stallungen vorhandenen Pferde verstenert werden müssen. Sollte diese Berliner Pferdesteuer, welche an diesem Tage jährlich fällig war, im letten Jahre abgeschafft sein, so würde uns bas im Interesse der Pferdebesitzer freuen und auch im Interesse der Stabt= gemeinde Berlin, welche eine Steuer, die fich ftets ohne Schwierigkeit erheben ließ, entbehren konnte. Hat aber eine folche Abschaffung nicht stattgefunden, so muffen wir der Redaction der "Frankf. 3tg.", die in allen finanziellen Sachen sonft fehr forgfältig ift, eine anffällige Unfenntniß der Berliner Steuerverhältnisse zum Vorwurf machen.

\* \*

Am 30. December traf Fürst Bismarck zur Theilnahme an der Areistagssitzung wieder in Ratzeburg ein. Der Borsitzende, Kammerherr von Dolega-Kozierowski, stellte dem Fürsten die ihm noch nicht bekannten Kreistagsabgeordneten vor. Der Fürst hielt solgende Ansprache:

Zwanzig Jahre habe ich in Ihrer Mitte geweist, ohne daß es mir möglich gewesen ist, meinen Pslichten und Rechten als Lanenburger zu seben. Nachbem ich jedoch von meinen anderen Geschäften entbunden worden bin, ist es mir eine Genugthung und Freude, an Ihren Berathungen Theil zu nehmen. Ich bitte Sie, mich in diesem Kreise als einen der Ihrigen zu betrachten und mir mit Vertrauen entgegen zu kommen

Der Landrath dankte für das Interesse, welches der Fürst vielfach den lauenburgischen Angelegenheiten entgegen gebracht habe.

Fürst Bismarck dankte in längerer Rede. Er wies darauf hin, wie er mit dem Herzogthum Lanenburg zuerst als preußischer Minister in Berührung getreten sei. Seine durch die Verhältnisse gebotenen Eingriffe in alte Gewohnheiten und Interessen habe man vielleicht nicht immer angenehm empfunden. Sie seine aber zum Wohle des Landes geschehen. Landwirthschaft und Handwerk habe stets seine Fürsorge

empfunden. Heute trete er als gleichberechtigter Mitarbeiter für das Wohl des Kreises in die Versammlung. Als solcher bitte er von der Vergangenheit abzusehen und ihm das Vertrauen entgegen zu bringen, das man jedem guten Nachbar, der die gleichen Interessen habe, entsgegen trüge, auch wenn er nicht Minister gewesen sei.

Der Fürst griff während der Sitzung mehrere Male in die Debatte ein. Er sah äußerst wohl und frisch aus.

Nach der Kreistagssitzung, die etwa zwei Stunden dauerte, sand ein gemeinschaftliches Diner im Rathskeller statt, an welchem sich fast sämmtliche Abgeordnete, auch der sanenburgische Reichstags= und Landtagsabgeordnete, Kammerrath Berling=Büchen, sowie Graf Herbert Bismarck betheiligten.

Erblandmarschall von Bülow brachte das Hoch auf den Fürsten aus. Dieser erwiderte:

Es find etwas mehr als 25 Jahre, als ich mit Gr. Majeftät dem hochseligen König Wilhelm I. in Diesem selben Saale zusammen war. Seit jener Zeit hat sich Vieles geandert, Manches nicht in erwünschter Weise, aber das Meiste doch jum Guten. Wenn der lauenburgische Bauernstand die Verhältnisse von damals mit denen von jest vergleicht, so muß er, wenn er unparteiisch urtheilen will, Gr. Majestät Kaiser Wilhelm I. von Herzen dankbar sein. Ich bin dann nichrere Jahre lauenburgischer Minister gewesen. In meinen schlaftosen Rächten frage ich mich oft, ob ich das Amt, das ich zu meinen andern Aemtern über= nahm, weil keine andere geeignete Kraft da war, auch immer zu Gunsten Lauenburg's verwaltet habe. Ich bitte Sie, mir mit Vertrauen entgegen zu kommen. Ich habe gedacht, daß ich nur int Sommer bei Ihnen in meinem Friedrichsruh weilen würde. Die Verhältniffe haben es anders mit sich gebracht. Ich bin jett bei Ihnen glebae adscriptus. Heute habe ich hier zum ersten Male so zu sagen Besitz ergriffen, indem ich von meinem Rechte als lauenburgischer Großgrundbesitzer Gebrauch gemacht habe. Ich freue mich der Einigkeit, von der ich heute bei Ihren Berhandlungen Zeuge gewesen bin. Das möge so bleiben zum Wohl des Kreises. Das uralte Herzogthum Lauenburg möge blühen und gedeihen! Das Herzogthum Sachsen-Lauenburg lebe hoch!

Nach dem Diner zog der Fürst noch einige Abgeordnete in ein längeres Gespräch, in welchem er sich in bedeutsamer Weise über unsere heutigen Vershältnisse ausließ.

\* \*

So ist denn das zweite Jahr der nachbismardischen, der Caprivischen Zeit zu Ende. Das Facit bictet wenig Erfreuliches: eine Annäherung zwischen dem Fürsten Bismarck und seinem Nachfolger ist nicht zu Stande gekommen

Denn auch die Aeußerungen des Herrn von Caprivi vom 23. Februar (s. Band II, S. 43), die mit so vieler Hoffnung begrüßt wurden, boten keine Ausssicht dafür. Oder sieht es etwa aus wie Friedsertigkeit, wenn zu Temand gesagt wird: Bei deiner Bundesgenossensssenst wird mir unheimlich, deshalb bin ich froh, dich heute auf meines Vorgängers Seite zu sehen?

Mit einiger Genugthnung sind nur zwei Thatsachen aus diesem Jahre zu begrüßen: einmal, daß der Bruch mit dem alten Course durch die rasende Eile, mit der die Handelsverträge unter Dach gebracht wurden, nun auch für das blödeste Auge und für das vertrauensseligste Gemüth deutlich erkennbar geworden ist; sodann die Thatsache, daß in Folge der Unsicherheit über die Ziese der neuen Regierung auch in weiten zeitweisig verblendet gewesenen Kreisen sich die Erkenntniß darüber Bahn bricht, um wie viel werthvoller eine feste, energische Regierung ist, als eine solche, die es mit keiner Partei verderben will und sich daher auf keine mehr verlassen kann, oder mit anderen Worten, daß der Reiz des Neuen ziemlich verflogen und dassir die Werthschähung des Alten in erhöhtem Maaße wieder in ihr Recht getreten ist.

In dem Neujahrsartikel der "Badischen Landeszeitung" heißt es: Unfagbar ift es noch heute ben meiften Baterlandsfreunden, bag Bismaret geben mußte, daß er bem jugendlichen, reichbegabten, thatenluftigen Raifer nicht mehr mit Rath zur Seite stehen barf. Gin einfacher General fann und wird ihn nie ersetzen. Er ist es, der das Deutsche Reich geschaffen; das deutsche Raiserthum ift ein Rind seines Geistes, seiner staatsmännischen Weisheit; und dafür schulden ihm die Fürsten und Bolfer Deutschlands, an ihrer Spite ber Raifer felbft, unendlichen, niemals verlöschenden Dank. Das fann nicht oft und laut genug betont werden, gerade in dieser Zeit, wo gewiffe Rreise mit hämischer Absicht die Verdienste Caprivi's über die Gebühr ver= herrlichen und immer frechere Schmähungen gegen Bismarck wagen, wenn er warnend, zum Schute bes Reiches, feiner eigenften Schöpfung, Die Stimme Es leidet keinen Zweifel, Deutschland hat in den letten Jahren viel an seinem Ansehen nach Außen eingebüßt, es hat die führende Rolle in Europa verloren, und im Innern herrscht Unbehagen, Mißstimmung und Unficherheit bei allen Ständen und Berufsclaffen. Die Feinde werden ermuthigt, die Freunde verwirrt. Das ift die Folge des neuen Courses, den unfer Staatsschiff eingeschlagen.

Und die "Dresdener Nachrichten" flagen:

Selbst aus Zeitungen, die sonst mit vollen Segeln im neuen Course einhersschwimmen, dämmert die Erkenntniß, daß das abgelaufene Jahr beherrscht war von den "Nachwirkungen des Rücktritts des Fürsten Bismarck". Wider Willen berühren sie hiermit den Kern der Lage, ohne ihn doch vollsständig zu begreisen. Nicht die Personenfrage ist es, um die es sich hier handelt, nicht darum dreht es sich, daß in der Versolgung des ersten Kanzlerssich unsere Nation selbst ein Schandmal setzt; mit dem Verluste dieses Mannes hätten wir doch einmal rechnen müssen, und auch nach Perikles' Tode bestand Athen.

Aber mit dem Fürsten Bismarck ist auch der Mann geschieden, der einen guten Theil der deutschen Antorität auf seinen Schultern trug, und er hatte nicht Zeit gehabt, sie dem Nachfolger zu übertragen. Mit ihm ist zusgleich der Mann fortgegangen, der dem Herrstellen gegenüber die Pflicht der Warnung vertrat und der überdies das Recht hierzu herleiten durste aus dem Vorne unergründlich reicher Ersahrung. Nicht weil Bismarck sehlt, sondern weil der Vismarck schle, sondern weil der Vismarck schle, kas ihr alter Gegner, wenn auch nur in der Stunde dringendster Gefahr, noch einmal auf dem Plane erscheinen und daß er über sie hinwegsahren könnte, wie der Wind über die Stoppeln, erklärt allein die gegenwärtige Situation, erklärt die Beeiserung, mit welcher Centrum und Freisinn dem Grafen Caprivi die Riemen von den Schuhen lösen.

\* \*

Die Münchener "Allg. Ztg." vom 4. Januar (A.=A.) bringt zum Ueber= gang aus bem alten ins neue Jahr folgende Betrachtung:

Es darf als ein immerhin nicht unerfreuliches Zeichen in der allgemeinen politischen Situation gelten, daß das neue Jahr acute ungelöste Fragen internationaler Natur, d. h. Fragen, welche den Gegenstand unsmittelbarer diplomatischer Verhandlung bilden, eigentlich nicht überstommen hat. Die allgemeine Spannung freilich ist fortgesetzt die gleiche, wie seit Monaten, sie kann nicht schwinden, solange ihre Ursachen fortbestehen; und wenn die heutige Gruppirung der europäischen Großmächte auch keineswegs neueren Datums ist, so hat sie im verssossend die vorgeschrittene Rüstung Außlands, durch die Ankündigung der "Bereitschaft" Frankreichs und durch die formelle Annäherung dieser beiden Mächte an einander.

Wir haben nun zwar zu verschiedenen Malen und von verschiedenen Seiten die Erklärung gehört, daß die russische Französische Entente nichts weiter bedeute als ein natürliches Gegengewicht gegen den Dreibund; da letzterer seine Fronten gegen diese beiden Länder kehre, so sei es naturgemäß, daß auch sie sich zusammenschließen; durch das Gegen=gewicht aber werde nur das Gleichgewicht in Europa hergestellt.

In diesem "Gleichgewicht" einen Fortschritt zu erkennen, vermögen wir uns indeß vom deutschen Standpunkt aus nicht zu entschließen. War um die Wende des vorigen Jahrzehnts die Auffassung nicht ohne Berechtigung, daß ohne Genehmigung des deutschen Kaisers kein Kanonensichn fallen dürse, so beweist der jetzige Zustand des "Gleichgewichts" jedenfalls, daß die allgemeine Lage sich von jener sür Deutschland so stollzen Stellung bereits recht weit entsernt hat. Die Ursache liegt in

erster Linie in dem Hochdruck, mit welchem Frankreich und Rußland die Herstellung ihrer Actionsbereitschaft beschleunigt haben. Hing ehedem ihr Eintritt in eine europäische Action von ihrem Können ab, so ist sie jetzt fast ausschließlich von ihrem Wollen abhängig; denn es scheint nicht rathsam, den Folgen der Mißernte in Rußland eine so weitgehende Bedentung beizumessen, daß Rußland auf Erund derselben, auf eine ihm nothwendig scheinende Action verzichten müßte, wenn sie ihm heute auch weniger wünschenswerth sein mag.

Die unbestrittene Neberlegenheit, ja Vorherrschaft Deutschlands in der europäischen Politik beruhte von der Beendigung des deutsch-französischen Krieges an dis gegen das Ende der achtziger Jahre vor Allem auf der Neberlegenheit unserer Kriegesähigkeit, daneben auf dem hohen persönlichen Ansehen und dem Einkluß Kaiser Wilhem's des Ersten und des Fürsten Vismarck. Seitdem ist nicht nur die Kriegebereitschaft der andern Mächte eine der deutschen gleichartigere geworden, sondern mit dem Tode des alten Kaisers und dem Kücktritt seines Kanzlers hat sich Deutschlands ehemals so autoritative Stellung naturgemäß herabgemindert, weil die Wiederherstellung des von jenen Männern beschsenn Maaßes von Ansehen und Einfluß nur durch nene Ersolge bewirkt werden kann. Aber Ersolge von solcher Bedeutung und Tragweite wiederholen sich nicht zu oft in einem Jahrhundert.

Das Dentsche Reich, wie seine Begründer es hinterlassen haben, hat kein Bedürsnis nach neuen auswärtigen Entscheidungen, bei denen es nichts zu gewinnen verwöchte. Es nuß im Gegentheil sein Haupt-augenmerk seiner inneren Kräftigung zuwenden, damit der Reichsbau gegen Stürme kommender Tage sest und wohlgesügt sei. Der politische Unterschied zwischen dem heutigen Deutschland und dem Kaiser Wilhelm's I. beruht auf dem historischen Unterschiede. Ehedem galt es, Entscheidungen herbeizussühren, weil nur durch diese die Fundamente des nationalen Lebens zu gewinnen und sestzulegen waren; jetzt gilt es, neue Entscheidungen nicht zu suchen, sondern thunlichst zu vermeiden, weil dabei nichts mehr zu gewinnen, sondern nur das Gewonnene zum Einsatz zu bringen ist.

Diese Maxime hat seit dem Abschluß des Frankfurter Friedens auch die Politik des Fürsten Bismarck beherrscht und zwar in so entschiedener Weise, daß der Kanzler zu wiederholten Malen selbst den aussgesprochenen Gegensatz zum Feldmarschall Moltke nicht schente, welcher an der Ansicht seithielt, daß es für Dentschland besser sei, den Einsatzu wagen, solange er der geringeren Kriegsbereitschaft der Gegner wegen ungleich weniger gefährdet sei.

Die weise Beschränkung der Politik des Fürsten Bismarck auf das

Nothwendige im Gegensatzum Begehrenswerthen hat Deutschland zwei Jahrzehnte des Friedens nach Außen, des wachsenden Vertrauens der beutschen Reichsgenossen nach Innen gesichert. In das neue Jahr können wir somit nur mit dem Wunsche eintreten, daß die sestgesegten Fundamente dieser Politik nicht verlassen werden, und daß wenigstens nach dieser Richtung, um ein oft gebrauchtes Wort noch einmal zu wiederholen, der Cours der alte bleibe. Wollte man ihn aufgeben — was dis jetzt glücklicherweise ausgeschlossen erscheint —, das im besten Falle Erreichbare würde niemals im Verhältniß zum Werthe des Einsigtes stehen.

Um 3. Januar (M.=A.) erzählen die "Hamb. Nachr." Folgendes:

Ein Malstündchen bei Bismarck. Im liebenswürdigen Eingehen auf einen von einem Herrn in Köln ausgesprochenen Bunsch nach einem Originalbildniß des Fürsten Bismarck, erklärte sich der Fürst bereit, der im Falle der Zustimmung mit der Aussührung dieses Bildnisses betrauten Künstlerin, Frau Vilma Parlaghy, einige Sitzungen zu gewähren. Bei einem vorbereitenden Besuche, den die Künstlerin vor einiger Zeit in Begleitung ihres Gemahls, des Herrn Dr. Krüger, dem Fürsten in Friedrichsruh abstattete, und in dessen Verlauf sie vielsach Gegenstand liebenswürdiger Auszeichnung seitens des Fürsten war, wurde der Schlußtag des alten Jahres sür die erste Sitzung festgestellt. Die endgültige Vereinbarung wurde indeß von den Lichtund Wetterverhältnissen abhängig gemacht. Da nun den ganzen 31. December über starkes Nebelwetter herrschte, unterblieb der Besuch der Künstlerin an diesem Tage, wogegen ein vorgestern in später Abendstunde hier (d. h. in Hamburg) eingelangtes Telegramm sie verständigte, daß der Fürst sich sürgestern Vormittag gegen 11 Uhr zu ihrer Versügung halte.

Am gestrigen Vormittage sand nun die Künstlerin bei ihrer Ankunst den Fürsten schon in schwarzer Civistleidung zur Sitzung bereit, so daß die Aufnahme in dem ersten rechtseitigen Parterresaal, in dem der Fürst stets die ihn
aufsuchenden Deputationen zu empfangen pslegt, und der um diese Zeit zum
größten Theise den Weihnachtsspielgeräthen der fürstlichen Enkel eingeräumt
ist, gleich beginnen konnte. Die Sitzung währte etwa eine Stunde, und wer
da weiß, wie selten sich der Fürst bereit sinden läßt, dem forschenden Auge
eines Portraitisten, gleichviel ob er Waler ist oder Vildhauer, auch nur vorübergehend Stand zu halten, geschweige denn, sich in ruhiger Sitzung zu
fügen, der wird schon an dieser Thatsache allein unschwer das Interesse
ermessen sönnen, das der Fürst selbst dem unter so eigenartigen Nebenumständen ins Werk gesetzen Unternehmen entgegenbringt. Gleichwohl mag es
auch der Künstlerin nicht leicht gesallen sein, den Fürsten zum ruhigen Aushalten zu bewegen. So wußte sie sich, als sie einmal sast schon an der

Erreichung bieses Zieles zu verzweifeln begann, nicht anders als mit bem Trällern eines Liedchens zu helsen:

Als ich Dich geseh'n, War's um mich gescheh'n.

Und siehe da, das Mittel half. War es das muntere Wesen ber jugendslichen Künstlerin oder die Neuheit der Situation, oder auch beides zusammen — kurz, der Fürst lachte herzlich und fügte sich geduldig.

Nach beendeter Sitzung trat der Fürst einen kleinen, halbstündigen Spaziersgang an, nach dessen Abschluß sich die sämmtlichen Familienmitglieder und sonstigen Gäste des Hauses — die Schwester des Fürsten, Frau von Arnimskröchelndorf, Prof. Schweninger, Prof. Fr. von Lendach, Frau Vilma Parslaghy und deren Gemahl Dr. Krüger — im Ganzen etwa 18 Personen, an der gemeinsamen Frühstückstasel zusammensanden. Die Künstlerin kam hierdei zwischen die Fürstin und ihren berühmten Berufsgenossen Prof. von Lendach zu sitzen — nebendei bemerkt denselben Meister, unter dessen Augen sie im Beginne des vorigen Jahrzehnts als fünszehnsähriges Mädchen in München die ersten Versuche auf dem von ihr nun so ersolgreich beschrittenen Gebiete gemacht. Nach ausgehobener Tafel kehrte die Künstlerin nach Hamburg zurück, nicht ohne von dem Fürsten das Versprechen mit auf den Weg zu nehmen, daß er sich ihr jederzeit im Interesse des begonnenen Werkes zur Versügung halten wolle.

Wir hatten das Vergnügen, die interessante Künstlerin — Frau Parlaghy ist eine geborene Ungarin und Abkömmling einer angesehenen adeligen Beamtensfamilie — kurz nach ihrer Kücksehr aus Friedrichsruh zu sehen und zu sprechen und sanden sie ergriffen unter dem Eindrucke der machtvollen Persönlichkeit des Fürsten, dessen Aussehen sie vortrefslich, dessen körperliche und geistige Beweglichkeit sie gleich erstaunlich sand. "Es ist ein unbegreifsliches, geheinnisvolles Leben in diesem mächtig ausgebauten Kopfe, das auf den Beschauer geradezu überwältigend in den Augenblicken wirkt, da er den Blick über die Personen und Gegenstände seiner näheren Umgebung hinweg und in die Ferne schweisen läßt." So schilderte sie den empfangenen Eindruck.

Am 12. Januar trifft Fürst Bismarc in Begleitung der Fürstin in Hamburg ein, um an einem Diner bei dem Oberingenieur F. Andreas Meyer in dessen Wohnung Theil zu nehmen. Das fürstliche Paar wird bei der Ankunft und der Abreise von der Bevölkerung freudig begrüßt.

\* \*

In der Reichstagssitzung vom 12. Januar stand wieder einmal die Diätensfrage zur Verhandlung. Diese Gelegenheit wurde von einzelnen Abgeordneten zu groben Ausfällen gegen den Fürsten Bismarck benutzt. Dr. Lieber erklärte:

Nicht das allgemeine Wahlrecht hat den Ton der öffentlichen Discussion herabgestimmt, sondern das war der frühere Kanzser des Deutschen Reichs. Und um das zu beweisen, setzt er hinzu: "Bezüglich des Reichskanzsers a. D. und des Reichstagsabgeordneten in absentia will ich nur daran erinnern, daß er dem Centrum einen Menchelmörder an die Rockschöße hängen wollte, daß er die persönlichsten Angriffe als Wasse benutze." Der Abgeordnete Richter aber behauptete gar: "Der abwesende Abgeordnete Fürst Bismarck trägt die Hanptschold an dem Antisemitismus! Auf seine wohlwollende Neutralität ist alles Häsliche dieser Bewegung zurückzusühren."

Gegen solches Gebahren wendet sich das "Frankf. Journal", indem es ausführt:

Wie tief eingewurzelt ber blinde Haß gegen den Fürsten Bismark bei einzelnen Parteien und Persönlichkeiten ist, davon gab einmal wieder die Sigung des Reichstags am Dienstag ein beredtes Zeugniß. Dr. Lieber vom Centrum, Eugen Richter vom Freisinn und Herr Singer von der Socials demokratie, sie reichten sich die Hand zum schwen Bunde, um den früheren Reichskanzler in allen Tonarten zu schmähen; und wenn der Präsident diesem taktlosen Treiben nicht Einhalt gethan hätte, der Haß jener drei Herren und Parteisührer hätte sich wohl in noch unqualificirbareren Anklagen und Schmähungen Lust gemacht.

Der größte Aerger dieser Feinde des Alt-Reichskanzlers ist, daß dieser es verschmäht, sich seinen kleinen Gegnern auf dem parlamentarischen Kampffelde zu stellen. Sie haben sogar den traurigen Muth, dem Fürsten Bismarck bei diesem Fernbleiben vom Reichstage Motive unterzuschieben, durch die sich jeder einsache Mann aus dem Volke auf das Tiesste beleidigt sühlen würde; den Vorwurf der Feigheit erträgt so leicht kein Mann, wenn er nicht eben auf einer solchen Höhe steht, daß ihn die Schmähungen der Kleinen unten im Thale nicht erreichen können.

Die Feinde des Fürsten Bismarck haben kein Gesühl sir die Motive, welche den Fürsten bestimmen, den Reichstagsverhandlungen vor der Hand sern zu bleiben. Er ist nicht ein Politiker gewöhnlichen Schlages, der um jede kleine politische Streitfrage zu Felde ziehen muß; er kann sich nicht in das alltägliche politische Gezänk mischen, welches jetzt einmal wieder Sitte geworden ist. Die großen Gesichtspunkte verschwinden ja mehr und mehr aus unserer inneren Politik, welche ein epigonenhastes Ansehen anzunehmen beginnt. Die kleinen Geister eines Lieder, eines Richter, eines Singer, fühlen sich in diesem kleinen täglichen Kampse wohl, das ist ihr Element; sie haben nicht die großen Gesichtspunkte, welche die Politik eines Fürsten Bismarck leiteten.

Wie die fläffenden Hunde über den Löwen würden fie über den Fürsten herfallen, sollte sich diefer im Reichstage zeigen; sie würden feine Gelegenheit

vorübergehen lassen, um ihn durch geheime und offene Anspielungen, durch kleinliche, aber schmerzliche Nadelstiche zu reizen und zu necken, und wenn dann der Löwe sich reckte und voll Zorn einige seiner Gegner in seinen geswaltigen Pranken schüttelte, dann gäbe es ein Geschrei und Getobe, daß Fürst Bismarck nur gekommen zu sein scheine, um kleine Streitigkeiten auszutragen; dann wäre es den Herren wieder nicht recht, daß Fürst Vismarck sich seiner Haut wehrte.

Wir haben es bedauert, daß Fürst Bismarc nicht zu den Berathungen des Handelsvertrags gekommen ist, aber wir haben seine Motive wohl verstanden, die ihn verhinderten, in dem Reichstage zu erscheinen, um die Reihen der Opposition gegen die Handelsverträge zu verstärken. Wir ehren diese Motive, denn sie sind diesenigen eines treuen, alten Dieners, der neuen Wegen seines früheren Herrn und Gebieters nicht entgegentreten will.

\* \*

Am 15. Januar wird aus Berlin unter den "Parlaments-Nachrichten" gemelbet:

Der mündliche Bericht der VI. Abtheilung des Reichstags über die Bahl des Fürsten von Bismarck im 19. Wahlkreise der Provinz Hannover liegt jest vor. Die Abtheilung beantragt:

Der Reichstag wolle beschließen, die Wahl für gültig zu erklären, und den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, die in den telegraphischen Depeschen vom 15. und 30. April 1891 aufgestellten Behauptungen über Verstöße der Wahlvorstände in einigen Ortschaften auf ihre Richtigkeit zu prüsen und eventuell durch geeignete Instructionen ähnlichen Verstößen für die Zukunft vorbengen zu lassen.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." melben am 17. Januar (M.-A.):

Fürst und Fürstin Bismarck, sowie Graf Herbert Vismarck, welche gestern Abend um  $5^{1}/_{2}$  Uhr hier eintrasen, sind nicht, wie früher gemeldet war, zum Besuch des Grasen von Waldersee nach Altona gesahren, sondern zu Herrn Bürgermeister Dr. Petersen, wo ein Diner stattsand. Auf dem Berliner Bahnhose war der Fürst von Herrn Bürgermeister Dr. Petersen und Herrn Dr. Gustav Petersen empfangen worden. Herr Bürgermeister Dr. Petersen geleitete die Frau Fürstin zum Wagen. Der Empfang, der dem Fürsten seitens des Publicums wieder zu Theil wurde, war begeistert und übertras womöglich noch die Freudenbezeigungen bei seiner setzten Anwesenheit in unserer Stadt. Der Fürst dankte nach allen Seiten in bekannter Liebens-würdigkeit.

Un dem Diner bei Herrn Bürgermeister Dr. Betersen nahmen u. A. außer ben erlauchten Gästen und den Familienmitgliedern des Herrn Bürgermeisters

Theil: Herr Bürgermeister Dr. Mönckeberg, Herr Senator Dr. Burchard und Gemahlin, Oberlandesgerichts-Präsident Dr. Sieveking und Gemahlin, Herr Ober-Ingenieur F. Andreas Meyer und Gemahlin, Herr Emil Boigt und Gemahlin, Frau de Boor, Herr Dr. Hans von Bülow und Gemahlin, Frau Rheinhold.

Während des Essens herrschte die animirteste Stimmung und erfreute namentlich der Fürst Bismarck die Anwesenden durch die Liebenswürdigkeit seines Wesens und seine sebhafte Unterhaltung.

Abends präcis 9 Uhr erfolgte die Rückfehr ber fürstlichen Gafte nach Friedrichsruh. Um Berliner Bahnhof hatte sich bas Publicum in noch weit größerer Zahl als am Nachmittag eingefunden. Der Fürst fuhr in offener Equipage por und wurde von den Anwesenden mit dem Gesange "Deutschland, Deutschland über Alles" empfangen. Fürst Bismarck bankte burch freundliches Grüßen und verließ mit den ihn begleitenden herren den Wagen. Während der Fürst von seinen Begleitern Abschied nahm, stürmte das Publicum auf ben Perron, um bei ber Abfahrt zugegen zu sein. Als ber Salonwagen an den bereit stehenden Zug herangefahren wurde, erschollen stürmische Hochs und wurde abermals das Lied "Deutschland, Deutschland über Alles" gejungen. Beim Anschluß des Wagens an den Zug und während der Abfahrt war der Andrang nach dem Salonwagen ein geradezu enormer. Der Fürst dankte sichtlich gerührt von den freudigen und herzlichen Aundgebungen durch freundliches Grüßen und Sändereichen der ihm zunächst stehenden Versonen. Bei der Abfahrt wurde dem Fürsten ein Lebehoch aus Tausenden von Kehlen nachgerufen. Der Fürst sah frisch und wohl aus.

Am 18. Januar wurden die Chargirten des Akademischen Bereins in Leipzig, dessen Chrenmitgliedschaft der Fürst angenommen hatte, im Friedrichsruher Schloß empfangen. Giner der Studirenden berichtet über den Besuch in der "Braunschw. Landes=Ztg." Folgendes (vgl. "Hamb. Nachr." vom 25. Januar, A.-A.):

Am 11. Januar 1892 war bei uns beschlossen worden, beim Fürsten anzufragen, ob er geneigt wäre, die Ehrenmitgliedschaft anzunehmen. Wir erhielten durch Herrn Dr. Chrysander Antwort, daß der Fürst die Mitgliedschaft gern annehme und die Chargirten, wenn sie sich nicht durch das winterlichsunwirthliche Wetter abhalten ließen, am 18. Januar, 1 Uhr Mittags empfangen würde. So trasen wir am 18. in Hamburg ein, und nachdem wir uns dort in unser studentisches Galacostüm geworsen hatten, setzen wir die Fahrt nach Friedrichsruh fort, wo wir alsbald anlangten und das in nächster Nähe des Bahnhoses belegene Fürstenschloß aussuchten. Ein Portier öffnete uns das Thor desselben und ließ uns eintreten, worauf wir dann nach kurzem Verweilen in das Schloß geführt wurden. Der Fürst war noch nicht von

jeinem Spaziergange zurückgefehrt, so sernten wir denn zunächst die Herren Dr. Chrysander, Professor Schweninger, Graf Herbert Bismarck, Lothar Bucher und Mr. Whitman kennen. Wenige Minuten nach 1 Uhr trat der Fürst ins Zimmer. Welch ein ganz anderes Vild, als man wohl in neuerer Zeit von dem Fürsten zu entwerfen beliebte! Eine hohe imposante Figur, nicht gebengt, mit freiem, durchaus nicht das Alter verrathendem Gange, kurz, das Vild eines rüftigen Sechzigers, so trat er vor uns hin, in liebenswürdiger Weise die kleine Verspätung durch den Vesehl des Professors Schweninger entschuldigend. Nachdem der Sprecher, dem der Fürst mit sichtlichem Interesse sehr aufmerksam zugehört hatte, seine Anrede beendet hatte, dankte uns der Fürst in einer längeren Erwiderung, in der er, zunächst auf den speciellen Zweck unseres Besuches näher eingehend, folgende Worte an uns richtete:

"Ich danke Ihnen von Herzen für die Ehre, die Sie mir durch die Aufnahme in Ihren Verein und durch Ihr Erscheinen erweisen, und Ihr Diplom wird mir unter den Zeichen des Wohlwollens, die ich aus studentischen Kreisen empfangen habe, werthvoll sein. Ich freue mich über jede Anerkennung, die ich bei der Ingend ersahre; wenn man in meinem Alter ist, so hofft man mehr wie früher auf die jüngeren und nachfolgenden Generationen, und ich bin nicht gleichgültig gegen deren Urtheil nach meinem Tode. Zu den Symptomen für diese meine Hoffsenungen post oditum gehört auch die Theilnahme, die ich bei der studenstischen Ingend sinde, zu der mich die Erinnerung an die Jahre hinzieht, während deren ich selbst Student war. Sie sagten, dieser Augenblick sied bis jeht der bedeutendste Ihres Lebens. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll: ich fürchte, oder ich hoffe, daß Sie noch bedeutendere ersleben werden und schwerere. Weine Wünsche begleiten Sie dahin.

"Wenn ich in Anbetracht der künstlerischen Ziele, denen Sie dienen, noch ein Wort pro domo reden darf: Ich bin in den Verdacht gekommen, als wenn ich für Kunst keinen Sinn hätte; noch neulich hatte ich Gesegenheit, dies zu hören, und gerade der von mir sehr geliebten Musik gegenüber. Mit der Politik geht es aber wie mit allen menschlichen Leidenschaften: sie nehmen die Hand, wenn man den Finger giebt, und wie stärkere Raubsische die schwächeren fressen, so läßt auch die stärkste unter den Neigungen die anderen nicht auskommen. Ich hatte mich von der Politik ganz ersassen lassen und für Theater und Kunst keine Zeit übrig.

"Tegt, wo ich mit dem Dienste nichts mehr zu thun habe, würde ich gern den Schaden nachholen und oft nach Hamburg ins Theater fahren, wenn die Hamburger sich erst mehr an mein Erscheinen gewöhnt haben und mich wie einen der Ihrigen, der ich ja kraft Bürgerbrief bin, circuliren lassen. Wenn die Jahreszeit günstiger wird, hoffe ich, auch mehr ins Theater zu kommen.

"Nehmen Sie, meine Herren, die besten Wünsche für das Gedeihen Ihres Vereins. Ich freue mich, daß Sie Ihrer Neigung zur Kunst auch selbst darstellend nachkommen. Goethe schätzt das Theaterspielen als eine vorbereitende Schule für äußeres Auftreten im Leben, und ich glaube, sie ist besonders für den Deutschen wichtig zum Zweck des dégourdir, des "Entschüchterns". Frei und beweglich mache es im äußeren Anstreten sürs Leben."

Als der Fürst geendet hatte, forderte er uns auf, ihm zu seiner Gemahlin zu folgen, mit der er uns bekannt machen wolle, und dann ein gemeinsames Frühstück am Familientische einzunehmen. Auf einer Flasche befand sich das Wappen von Litthauen, dieses veranlaßte Herrn Rocke zu der Bemerkung: "Nun, die Litthauer werden ihr Wappen wohl auch nicht lange mehr führen." Der Fürst erwiderte:

"Wissen Sie, das ist mir ganz gleichgültig, um Politik kümmere ich mich nicht mehr; es geht mir wie einem Wanderer im Schnee, er fängt allmählich an zu erstarren, er sinkt nieder, und die Schneeslocken bedecken ihn, es ist ein angenehmes Lustgefühl. So erstarre auch ich allmählich, mein Interesse an der Politik schwindet, aber ich fühle mich wohl dabei."

Dann wurden Cigarren gereicht, der Fürst selbst rauchte eine Pfeife. Während der Tafel wurde dem Fürsten ein Gedicht in Keilschrift von einem Professor der Affyriologie in Philadelphia überreicht, das die Runde an der Tafel machte. Die Zeit floß rasch, nur zu rasch bahin, so baß wir ben Bug verjäumten; da im Laufe bes Tischgespräches ber Sachsenwald berührt war, jo bot uns der Fürst in liebenswürdigster Weise an, uns den Sachsen= wald durch eine Schlittenpartie zeigen zu lassen. Da wir indeß in Wichs und Frack erichienen waren, dieses Costum aber zu einer Schlittenpartie wohl nicht gang geeignet gewesen ware, jo mußten wir die Belggarderobe Seiner Durchlaucht benuten. Nach allseitiger, ich kann wohl sagen, recht herzlicher Berabschiedung bestiegen wir ben Schlitten, und fort ging's. Unsere äußere Befleidung bewirfte benn, daß wir allseitig ehrerbietig begrüßt wurden. Die Fahrt durch den mit mächtigen Buchen bestandenen Sachsenwald war herrlich, nur zu furz. Besonders fielen uns die überaus zahlreichen Wechsel des Rothwildes auf. Alls wir auf dem Bahnhof ankamen, war Herr Dr. Chryjander schon anwesend, der uns an den bald ankommenden Rug geleitete, nachdem wir vorher noch einen steifen Grog getrunken hatten.

Um 18. Januar fand in Leipzig ein Festmahl zur Feier des Jahrestages der Wiederaufrichtung des deutschen Kaiserreichs statt. Dem Bericht des "Leipz. Tgbl." darüber entnehmen wir folgende auf den Fürsten Bismarck bezügliche Stelle:

Der britte Toaft galt bem Fürften Bismard. Berr Bürgermeifter

Dr. Tröndlin brachte den Trinkspruch aus und entfesselte durch seine Worte einen solchen Sturm des Beifalls, daß die Feder nur schwach den Eindruck auf die Hörerschaft schilbern kann. Man konnte hieraus wieder klar sehen, welche Gefühle in den Herzen unseres Volkes lebendig sind.

Der hochgeschätzte Herr Nedner betonte, daß gewiß Alle freudig in das Lob eingestimmt hätten, welches der erste Redner der Entwickelung unserer Reichsverhältnisse gezollt, und daß man mit Begeisterung dem Ruse zur Aussbringung des Hochs auf unsern Kaiser gesolgt sei; jedoch der Thatsache könne man sich unmöglich verschließen, wie viel schöner und besser es sein würde, wenn wir nicht den Mann, der mit so genialer Begabung und gesibter Hand das deutsche Staatsschiff durch alle Wogen und Brandungen sicher hindurch gesührt, an dessen Stenerruder zu missen hätten.

Trotz aller Beruhigungsversuche sei es nicht gelungen, von dem beutschen Bolfe das drückende Bewußtsein hinwegzunehmen, daß, wie es schon einer der Vorredner angedeutet, wir durch den Rücktritt des Fürsten Bismarck von seinem Amt ein ganz unschätzbares Capital verloren haben.

Dieses Gefühl werbe noch niederdrückender durch die tranrige Thatsache, daß die Gegner des Fürsten Bismarck, mit denen er, als er noch in seiner mächtigen Stellung war, ritterlich kämpfte, daß diese Leute sich jetzt, wo sie glauben, er könne ihnen nicht mehr gefährlich sein, nicht schämen, ihn mit Schmähungen und Beleidigungen zu überhäusen. Und sei es für jeden deutschen Patrioten nicht betrübend, daß dieser Mann — ein Mann, wie ihn in solcher genialen Größe und Alles überragenden Bedeutung die Vorssehung nur in Zeiträumen von Jahrhunderten einmal einem Volke zu schenken pflege — so klanglos vom Schauplatz seines Wirkens abtreten mußte, daß weder der Reichstag, noch der preußische Landtag sich der Chrenpflicht des Dankes sir bas Wirken des Fürsten Bismarck erinnerten?

Nun, uns solle wenigstens der Vorwurf der Undankbarkeit nicht treffen, im Gegentheil, wir wollen bei jeder Gelegenheit und namentlich am heutigen Tage die Verdienste unseres Vismarck um das deutsche Vaterland preisen und hochhalten.

In das Hoch auf Fürst Bismarck stimmte die ganze Tafelrunde mit braufendem Jubel ein, das Hochrufen und Händeklatschen wollte kein Ende nehmen, und schließlich sang die Versammlung stehenden Fußes das Lied "Deutschland, Deutschland, über Alles".

\* \*

Gegen den früheren Unterstaatssecretair und Gesandten z. D. Grafen von Limburg-Stirum wird wegen abfälliger Kritik der Regierung in Sachen der Handelsverträge die Discipsinaruntersuchung eingeleitet. Das giebt den "Hamb. Nachr." Ansaß zu einer Warnung vor Beamten-wahlen. Sie schreiben am 20. Januar (M.-A.):

Die Beamtenwahlen. Durch die Disciplinaruntersuchung, welche gegen den Abgeordneten Grafen Limburg-Stirum wegen seiner Kritif an den Handelsverträgen eingeleitet worden ist, wird Denjenigen Recht gegeben, die stets davor gewarnt haben, Beamte zu wählen. In dem Vorkommniß liegt ein Beweis dafür, daß der Wähler, wenn er einen unabhängigen Vertreter seiner Interessen im Parlamente haben will, sich enthalten muß, einen ihm soust vielleicht sympathischen Beamten zu wählen, weil dieser bei dem Drucke, der unter Umständen auf ihn geübt wird, unmöglich die Unabhängigkeit behalten kann, die für einen Volksevertreter wünschenswerth ist.

Früher war es Tradition in zahlreichen Wählerschaften Preußens, daß es nütlich sei. Beamte und namentlich den Landrath in die Rammer zu wählen, weil dieser ohnehin in der Lage sei, Ginfluß auf den Rreis und für die Rreiseingesessenn auszuüben, aber auch die Bedürfnisse des Kreises genau kenne und an ihrer Befriedigung interessirt sei. Neuerdings ist die Stellung des Landraths in Preußen jedoch eine völlig andere geworden. Wer in früheren Zeiten Landrath wurde, der wurde es mit bem Gedanken, in diefer Stellung alt zu werden und fie bis an fein Lebensende als Kreiseingesessener zu verwalten. Er war deshalb geneigt, als Abgeordneter die Interessen seines Kreises, wenn er glaubte, daß die Regierung sie schädigte, zu vertheidigen. Heutzutage ift es um= gekehrt; der Landrath wird in der Regel die Regierungsinteressen dem Kreise gegenüber wahrnehmen. Die jekigen Landräthe sind junge Uffessoren ober ähnliche Beamte; fie betrachten den Landrathspoften als eine Stufe in ihrer Carrière. Um lettere zu fördern, sind sie in der Versuchung, nach Dben hin sich dienstbar, strebend zu erweisen und sich ein Berdienst daraus zu machen, die Intentionen der Regierung mit Energie und Erfolg zu fördern, ohne sich immer flar darüber zu werben, ob das Ergebniß für das Wohlbefinden der Kreiseingesessenn nütlich ift. Zwischen der Bezirksregierung und dem Landrath bestand früher eine Scheidelinie, jenseit derer vom Landrath eine Vertretung der Kreisinteressen bei Brüfung der Regierungsmaßregeln erwartet werden konnte. Gegenwärtig ist der Landrathsposten der staatlichen Bureaukratie vollständig einverleibt, und der Landrath, der nicht geneigt ift, in seinem Kreise zu bleiben, bis er emeritirt wird, wird nur im Falle eines höchst unabhängigen Charafters sich dazu verstehen, im Parlamente dem ihm vorgesetten Minister, von dem seine weitere Beforderung zum Ober-Regierungsrath, Präsidenten oder Ministerialhülfsarbeiter abhängt, offen und mit Schärfe entgegen zu treten, welche allein in der parlamentarischen Arena Eindruck macht. Aehnlich wie mit dem Landrathe aber verhält es sich mit den meisten Beamten.

Wenn schon Beamte, die zur Disposition gestellt sind, in Fragen, die mit ihrem früheren Amte nichts zu thun haben, auf Grund ihrer Besurtheilung von Negierungsvorlagen disciplinarisch verfolgt werden, so ist bei einem Beamten im Dienste um so mehr zu befürchten, daß er als Abgeordneter einem Drucke unterliegt, der von oben her auf ihn geübt werden und sich in Begünstigung oder Zurücksehung in seinem amtlichen Verhältniß geltend machen kann, ohne daß der äußerliche, der Kritik unterworsene Apparat processulischen Versahrens dabei Anwendung zu sinden brauchte.

Es liegt also im Interesse der Wähler, wenn sie dasselbe voll zur Geltung bringen wollen, sich bei zukünftigen Wahlen der Wahl von Beamten nach Möglichkeit zu enthalten. Wir stimmen der "Post" völlig zu, welche neulich schrieb: "Diese Aussalfung ist im Interesie der Resgierung, wie sicher nicht bezweiselt werden kann, nichts weniger als erswünscht. Sie ist auch geeignet, der parlamentarischen Thätigkeit der zahlreichen und bis zu einem gewissen Grade nicht wohl entbehrlichen Beamten in dem Reichss und Landtage noch engere Schranken zu ziehen, als dies bereits jest thatsächlich der Fall war."

Am 10. Januar hatten die "Polit. Nachr." des Gerüchts von Meinung = verschiedenheiten Erwähnung gethan, die zwischen dem Finanzminister und dem Minister für öffentliche Arbeiten entstanden sein sollten, es aber für unbegründet erklärt. Daraus waren dann schon weitere Folgerungen gezogen, die sich sogar bis zu der Meldung von dem nahen Rücktritt Dr. Miquels verstiegen. Dagegen sagen die "Hamb. Nachr." am 20. Januar (M.=A.):

Bezüglich der jetzt die Zeitungen durchlaufenden und auch in diesem Blatte neulich in einer Berliner Correspondenz behandelten Gerüchte über Gegensätze im preußischen Ministerium, bei denen insbesondere Herr Dr. Miquel betheiligt sei, möchten wir die Ansicht äußern, daß wir die Stellung des Finanzministers in keiner Weise sür bedroht ansehen können und dies zwar, weil wir glauben, daß Herr Dr. Miquel der einzige Minister ist, der das Vertrauen des Centrums, der jetzigen Hauptstütze der Regierungspolitik, genießt.

Wir sind der Ansicht, daß, wenn die Regierung entschlossen ist, sich auch fernerhin auf das Centrum zu verlassen, sie Herrn Dr. Miquet im Amte halten muß, da sein Ausscheiden sie der Unterstützung des Centrums berauben würde. Wir glauben auch nicht daran, daß Herr Dr. Miquel gegen den Volksschulgesetzentwurf, wie er jetzt vorliegt, im Ministerrathe gestimmt hat, wie verschiedentlich behauptet wird, sondern wir halten im Gegentheil die persönliche Vetheiligung des Herrn Dr. Miquel an dem Entwurfe für höchst wahrscheinlich. Endlich sind

wir der Meinung, daß eine vom Centrum gestützte Regierung nicht anders procediren kann, als dies mit der jetzigen Vorlage geschehen ist. Wir sind überzeugt, daß dem Centrum noch ganz andere Zugeständnisse als die vorliegenden gemacht werden; wir betrachten den Entwurf nur als Einsleitung zu weiteren Schritten auf der damit beschrittenen Bahn.

In derselben Nummer wird auf die Gesahr hingewiesen, die die polensfreundliche Politik der Regierung und die regierungsfreundliche Haltung der Polen für die Beziehungen Deutschlands zu Nußland in sich birgt; besonders bemerkenswerth in der Hinsicht ist das Verhalten des neuernannten Erzbischofs von Posen und Guesen, Dr. von Stablewski:

Die unnöthige Schärfe der jetzigen Haltung Rußland gegenüber wird erheblich verstärkt durch die Art, wie die polnische Unterstützung der neuen Politik in officiösen Artikeln als verdeckte Batterie bezeichnet wird, die mitten im Frieden gegen Rußland errichtet ist. Schon die Rede, durch welche der neue Erzbischof von Posen und Gnesen sich in Thorn als regierungsfreundlich introducirt hat (vgl. Band II, S. 340), und welche das Hantargument für die Möglichkeit bildet, von seiner 15 jährigen parlamentarischen Thätigkeit Umgang zu nehmen, enthält doch, ohne den Worten Gewalt anzuthun, ein Vekenntniß zur Versgangenheit der chemaligen Republik Polen und eine indirecte Erklärung, für die Wiederherstellung derselben nach wie vor thätig sein zu wollen.

Wenn man annimmt, daß ähnliche Motive in Bezng auf die Bergangenheit für Inauguration eines französischen Geistlichen im Elsaß, für Anstellung eines dänischen Prälaten in Nordschleswig geltend gemacht würden, Motive, in welchen das Zurückschrauben des gegenwärtigen Zusichnet wäre, und man sich den Eindruck flar macht, den dergleichen Demonstrationen in Deutschland hervordringen müßten, so kann man sich nicht wundern, wenn bei den russischen Politikern den jetzigen polnischen Demonstrationen gegenüber das Gefühl, schon im Frieden mit einem künftigen Appell an die polnischen Unterthanen Außlands bedroht zu werden, ebenfalls zu Tage tritt. Der Gedanke der Russen, daß sie vom Dreibunde eine aggressieve Politik vorkommenden Falles zu erwarten haben, gewinnt dann an Verständlichkeit.

Die "Voss. Ztg." ist so unvorsichtig, ihre Freude darüber zu verrathen, daß der Voltswirthschaftsrath unter der neuen Regierung noch nicht wieder zusammenberusen sei. Darauf antworten die "Hamb. Nachr." in der oben genannten Nummer:

Die "Boss. Itz." triumphirt darüber, daß der preußische Volkswirthschaftsrath verschollen sei. Wir können diese Thatsache nur mit Bedauern anerkennen, und das Bedauern ist um so größer, als die Ansicht, daß der Volkswirthschaftsrath nicht nöthig sei, weil im Reichstage alle Landesinteressen ausreichend vertreten seien, sich unserer Ansicht nach dei den jüngsten wirthschaftlichen Verhandlungen des Reichstages über die Handelsverträge nicht bestätigt hat. Unserer Meinung nach kann eine möglichst vielseitige Prüfung der wirthschaftlichen Landessinteressen vor Erlaß von Gesetzen, welche tief in dieselben einschneiden niemals vom Uebel sein.

Ein vernichtendes Urtheil über die deutsche Politik der Handelsverträge sinden wir in den "Hamb. Nachr." vom 20. Januar (U.=U.):

Von Verlin aus wird officiös versichert, daß die Aussichten einer Zollsverständigung mit Spanien wirklich vorhanden seien. Wir sind geneigt, das zu glauben, und zweiseln auch nicht, daß alle übrigen Staaten Neigung haben werden, mit Deutschland Handelsverträge abzuschließen. Wenn ihnen analoge Concessionen wie Desterreich, Italien und namentlich der Schweiz gemacht werden, wird jede Nation bereit sein, an der Eurée theilzunehmen, die auf Kosten Deutschlands gesiesert wird.

lleber die im Widerspruch mit dem neuen Handelsvertrag in Ungarn gewährten Refactien lassen sich die "Hamb. Nachr." am 21. Januar (M.=A.) folgendermaßen auß:

In den Blättern ist sehr viel von Refactien die Rede, die mit Zustimmung der ungarischen Regierung gewährt werden, aber nicht von denen, die nach den ungarischen Traditionen sich der staatlichen Controle entziehen. Dies sind die eigentlichen, geheimen Resactien. Ob dieselben auf den ungarischen Staatsdahnen zur Anwendung gelangen, wollen wir dahingestellt sein lassen; jedenfalls haben sie bisher auf den ungarischen Privatbahnen in großem Umsange bestanden, namentlich auf solchen Bahnen, welche der ausschließlichen Leitung potenter ungarischer Geldsmänner unterstehen.

Der ruffische amtliche Sprachgebrauch unterscheibet in Bezug auf ben Schmuggel an der Grenze zwischen legalem und illegalem Schmuggel. Legal wird, nicht ohne Anflug von Sarfasmus, derjenige Schmuggel genannt, welcher sich derart vollzieht, daß der Zug mit den einzusichmuggelnden Waaren, bevor er in den Bereich des ruffischen Zollamts tritt, einen Unterhändler abschieht, der mit den Grenzbeamten verhandelt, für welchen Betrag von "Refactien" sie den Zug durchlassen wollen, der bei Gelingen einer Verständigung nach Rußland hineingeführt wird, bei

Mißlingen umtehrt. Der illegale Schnuggel ist derjenige, der unter Führung beherzter Schnuggler, die zu sechten bereit sind, die Grenz-linie ohne Verständigung mit der Douane zu durchbrechen versucht.

Wir möchten diejenigen Gijenbahnresactien in Ungarn, welche die dies= seitige Staatsregierung zulassen und hindern fann, als die legalen bezeichnen, und wir sind von der Lonalität der Pester Regierung über= zeugt, daß fie diese legalen Refactien beseitigen wird, sobald die Sandels= verträge am 1. Februar dieses Jahres in Kraft getreten sind. Wie aber steht es mit den illegalen Refactien, die sich der Controle der Behörden entziehen? Wenn ein ungarischer Waldbesitzer oder eine Finanzgenoffen= schaft in Ungarn oder Galizien einen Wald niederschlagen und verkaufen will, so bestand bis vor noch nicht langer Zeit und besteht vielleicht noch die Braris, daß die Verfäufer des Waldes fich mit der nächstgelegenen Eisenbahnverwaltung in Verbindung setzen und sie fragen, für welches Pauschguantum dieselbe den Wald bis zur preußischen Grenze abzufahren geneigt ift, ober für welchen Satz per Klafter. Ift die Forberung bem Betenten zu hoch, fo droht er damit, sich an eine andere, räumlich vielleicht etwas entlegenere Bahn oder Transportanstalt zu wenden, und wird zulett immer über den Preis der Abfuhr feines Holzes eine Berftandigung erzielen, bei der von Tariffätzen überhaupt nicht die Rede ift. Das Geschäft gestaltet sich noch weit leichter und einfacher, wenn der Waldverfäufer entweder identisch mit einem einflufreichen Migliede der betreffenden Bahnverwaltung ift, oder wenn, wie dies bei einzelnen Bantfirmen wohl der Fall fein fann, diese über die Bahnverwaltung mit derjelben Autorität verfügen, wie über den eigenen oder erkauften Wald, mit einem Wort, wenn Waldverfäufer und Bahnverwaltung von den nämlichen finanziell mächtigen Versönlichkeiten repräsentirt werden. Was aber von Holz gilt, wird sich mit derselben Leichtigkeit auch bei Rohlen und anderen schweren Bahnfrachten anwenden laffen.

Dergleichen Vorkommnisse sind in preußischen und deutschen Verhältnissen nicht deukbar; aber kein Handelsvertrag kann eine Garantie gegen
ihr ferneres Vorkommen in Ungarn und in Galizien gewähren. Wir
glauben, daß die Durchführung der Vertragsclausel, welche die tarifmäßige Gleichberechtigung deutscher und ungarisch-galizischer Güter vorschreibt, bei den thatsächlichen Verhältnissen in diesen Ländern außerhalb
der Macht der Behörden liegt, und befürchten, daß den maßgebenden
Factoren der deutschen Gesetzgebung diese Verhältnisse unzulänglich
bekannt sind. Geheime Resactien der ungarischen Regierung auf den
Staatsbahnen wird selbst Herr von Kardorff auf die Dauer nicht befürchtet haben, wohl aber solche Resactien, die auch für die Regierung
geheime bleiben, oder wenigstens als solche behandelt werden können.

Ungeachtet der Ausführungen der "Hamb. Nachr." vom 29. December 1891 (vergl. S. 34 ff.) setzt die freisinnige Presse ihre Anstrengungen fort, für die Unzuträglichkeiten, mit denen die Ausführung des Gesetzs über die Alters= und Invaliditäts=Versicherung verknüpft ist, den Fürsten Bismarck allein verantwortlich zu machen. Dem halten die "Hamb. Nachr." vom 22. Januar (M.=A.) Folgendes entgegen:

Die freifinnig-bemofratische Breffe fahrt fort, ben Fürsten Bismard für die Mängel des Versorgungsgesetzes verantwortlich zu machen. Wir sehen nicht ein, weshalb man sid in dieser Sache ausschließlich an den damaligen Reichskangler hält und nicht auch an den Bundesrath. Dieser hatte weit mehr Arbeitsfrüfte als der Reichsfanzler zur Berfügung, um das Gesch in seinen Ginzelbestimmungen entsprechend gu prüfen und umzugestalten. Aber nicht nur der Bundesrath hat dem Entwurf zugestimmt, sondern auch die Mehrheit des Reichstages, welche mindestens in demselben Maage die Verantwortlichkeit für das Geset in seiner Ausgestaltung trifft, wie ben Fürsten Bismarck, ber gur Zeit ber Berhandlungen über die Vorlage überdies in seinen vielen Aemtern wahrscheinlich wichtigere Dinge zu thun hatte, als die Einzelheiten bes Alebewesens zu studiren. Es ift ein Beweiß ungerechter Feindseligkeit, wenn man aus den mindeftens taufend Berfonen, die für das Klebesuften verantwortlich sind, gerade den Fürsten Bismarck herausgreift, der außerdem durch das Stellvertretungsgesetz von der Verantwortlichkeit für die Vorlage, die im Reichsamt des Innern ihre Ausarbeitung gefunden hatte und von dem betreffenden Minister amtlich vertreten wurde, sich befreit fühlen durfte.

Fürst Bismarck hält, wie wir wieberholen, das Gesetz auch jetzt noch für richtig und heilsam, wenn man es von der ungeschickten und lästigen Aussührungsbestimmung des Klebespstems besreit. Eine Remedur in dieser Richtung kann von jedem Reichstagsabgeordneten wie von jeder Bundeseregierung und namentlich von Preußen beantragt werden. Daß die Gesetzebung auf einem ganz neuen Gebiete mit dem Bedürsniß und dem Borbehalt ins Leben trat, durch die Ersahrung rectissiert zu werden, ist bei den Verhandlungen über das Versorgungsgesetz sowohl von den Regierungsbevollmächtigten wie von den Rednern des Hanses vielsach ausgesprochen worden, und es ist nicht verständlich, weshalb diese Remedur nicht schon längst in Angriff genommen worden ist.

\* \*

Ein ultramontanes Pregerzengniß, der Regensburger "Marienkalender" für 1892, bringt es fertig, über den Fürsten Bismarck folgenden Satz zu schreiben:

"Es ift nur der Langmuth des Monarchen zu danken, daß der rücksichtslose Frondeur, der größte Feind des Deutschen Reiches, nicht vor Gericht gestellt wurde."

Hierzu bemerkt die "Nat-Ztg.":

Um berartige Gehässigigkeiten, zum Beispiel den neulichen an den Haaren herbeigezogenen Aussall des Abg. Lieber im Reichstage gegen den Fürsten Bismarck (vergl. oben S. 45 f.), vollständig zu würdigen, nuß man sich ersinnern, daß nach der Beendigung des firchenpolitischen Kampses, in den achtziger Jahren, der Clericalismus vielsach geradezu unterwürfig gegen den damaligen Kanzler war, ihm, um irgend etwas zu erreichen, den Hof machte. In der ersten Hälfte der achtziger Jahre war es Windthorst, der regelmäßig das ehemals Lasker'sche Wort sprach: "Der Heichskanzler hat ganz Recht."

\* \*

Die Opposition, die seitens der "Hamb. Nachr." gegen die Handelsverträge, speciell gegen den mit Desterreich-Ungarn, gemacht worden war, hatte besonders politische Gründe. Nachdem die Handelsverträge angenommen sind, nehmen die "Hamb. Nachr." angesichts der Verhandlungen des Reichstages über Aussührungs-, Taris- und andere mit den genannten Verträgen in Verbindung stehende Vestimmungen Gelegenheit, noch einmal alle ihre politischen Vedenken zusammenzusassen und zu begründen. Es heißt in den "Hamb. Nachr." vom 24. Januar (M.-A.):

Bur auswärtigen Lage. Die Vertretung ber Sanbelsvertrage mit Desterreich und Italien ist n. Al. von dem Gesichtspunkte aus erfolgt, daß politische Gründe für die Vorlage sprächen und die Verbündeten gestärkt werden müßten. Wir haben dagegen eingewandt, daß wirthschaftliche Verträge nicht die Fähigkeit hätten, politisch consolidirend zu wirken, ja nicht einmal Kriege zu verhüten, wie das Beispiel des früheren Deutschland zeige. Wir haben auch ausgeführt, daß für die Zwecke bes Dreibundes die Stärfung der Verbündeten ohne Effect bleiben würde, wenn sie auf entsprechender Schwächung Deutschlands bernhe. Es ist ferner von uns hervorgehoben worden, daß die Sympathien fur ben Dreibund auf beutscher Seite geschäbigt würden, wenn Deutschland in Gestalt der Sandelsverträge einen förmlichen Tribut an die Allianz bezahlen müsse, obwohl es weitaus der stärkere Theilnehmer derselben iei; und schließlich haben wir darauf ausmerksam gemacht, daß die wirth= idgaftlichen Opfer, die beutscherseits zur Stärfung des Dreibundes gebracht werden jollten, feine ausreichende Bürgschaft gegen finanzielle Juanspruch= nahme Deutschlands durch seine Verbündeten bei Ausbruch eines Krieges böten, mithin vielleicht zwecklos erfolgten. Alle diese Gründe sind von der Mehrheit des deutschen Reichstages bei der überhasteten Unnahme der

Verträge aus Connivenz gegen die Negierung ignorirt worden. Wir sind auf 12 Jahre au Abmachungen gebunden, die wir wirthschaftlich für nachtheilig halten müssen, während die politischen Verhältnisse, zu deren Gunsten sie getroffen sind, allen möglichen Wechselfällen ausgeseht sind.

Letteres ist wesentlich eine Folge des Umstandes, daß die Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland nicht mehr die sind, welche sie bis 1890 trot des Bündnisses mit Desterreich waren. Der Vertrag von 1879 bezog sich Rußland gegenüber lediglich auf dessen etwaigen Angriff gegen die Verdündeten. Es wurde dementsprechend von deutscher Seite in Wien stets die Aufsassung vertreten, daß das Vündniß nur die österreichisch-ungarische Monarchie decke, nicht auch deren Drientpolitik gegen Rußland; für diese war seitens Deutschlands Desterreich immer gerathen worden, Schutz durch Sonderabkommen mit gleichinteressischen vertragsmäßigen Aufsassung var Veutschland in der Lage, sich stets mit Rußland zu verständigen und dadurch erfolgreich auf Desterreich einzuwirken, falls dieses Neigung zeigen sollte, seiner Drientpolitik eine unerwünschte Wendung zu geben.

Diese vortheilhafte Lage, beren Aufrechthaltung an das diplomatische Geschick allerdings erhebliche Anforderungen stellte, wurde später für zu complicirt erachtet; zugleich führten perfönliche Verftimmungen zur Breisgabe der guten Petersburger Beziehungen und dafür zur ruffisch-französischen Annäherung. Die Situation, in welche Deutschland hierdurch gerathen ist, kann nicht als eine günstige angesehen werden. Lag es früher in Deutschlands Sand, sich jederzeit mit Rugland gu verständigen und zwar, wie wir annehmen muffen, auf Grund bestimmter, jest nicht mehr vorhandener Abmachungen, die neben dem Bertrag mit Defterreich bestanden, so ift in Folge der zwischen Dentschland und Rugland eingetretenen Entfremdung jest Desterreich in die Möglichkeit versetzt, eventuell auf Deutschland Pression zu üben, indem es sich nach Petersburg wendet, was ebenfalls ge= ichehen fann, ohne ben Vertrag mit Deutschland zu brechen. Für Abmachungen Defterreichs mit Rugland ohne Vorwiffen Deutschlands ift die bekannte Reichsstädter Convention charafteristisch, durch welche Defterreich sich Bosnien zusichern ließ, bevor der russische türkische Krieg begann, was dann u. A. zur Folge hatte, daß die öffentliche Meinung in Rugland fich mit Entruftung gegen Deutschland wandte, weil dieses angeblich auf dem Berliner Congress Russland um die Früchte feines Sieges gebracht und fie Desterreich zugewendet habe!

Einstweisen mag die Gefahr, daß Desterreich über Deutschlands Kopf hinweg Verständigung mit Rußland sucht, nicht groß sein; aber es fragt

sich, ob die jetige Lage dauernd aufrecht zu erhalten ist, ohne daß Deutschland die Drientpolitik Desterreichs gegen Rufland unterstütt und damit den Zwecken des Friedensbundes wie seinen eigenen Interessen entgegenhandelt. Wenn nicht alles täuscht, so liegen schon jett Anzeichen dafür vor, daß die Haltung der deutschen Politik nicht mehr die völlig neutrale in den orientalischen Dingen ist, die fie früher zum Vortheile Deutschlands war. Auf diesem Wege aber würde Deutschland allmälig in ein Abhängigkeitsverhältniß zu Desterreich gerathen, das feiner Machtstellung und seiner nationalen Bürde wenig angemessen wäre; es würde schließlich Gut und Blut für die Wiener Balkanpolitik riskiren und außerdem noch auf dem Wege der Handelsverträge Tribut gahlen muffen. Das ist eine Perspective, angesichts beren man es verstehen wird, weshalb Fürst Bismark immer und immer wieder davor marute, es mit Rugland gang zu verderben; man wird auch die Rurglichtigkeit Derer erkennen, die jeden verständigen Bolitifer, der gegen die maflosen antiruffischen Verhetzungen ber beutschen Presse Stellung nahm, quasi als Landesverräther behandelten.

Die Aenderung der europäischen Lage zu Deutschlands Rachtheil fann mit dem Hinweise auf die Macht des Dreibundes nicht entschuldigt werden. Der Dreibund bestand auch früher und erhielt erhöhte Bedeutung gerade badurch, daß Deutschland in ihm freie Sand und die Führung in Curopa befaß. Wir fürchten, Die Festigfeit des Bundes hat seitdem nicht zugenommen und wird auch nach den Sandels= verträgen nicht zunehmen. Gine Krifis in Italien, ein Thronwechiel in Desterreich und ähnliche Ereignisse können die Grundlage des Bundes derart erschüttern, daß seine Aufrechterhaltung trot aller geschriebenen Berträge unmöglich wird; dann aber ware es für Dentschland erft recht bedenklich, wenn ihm, um nicht isolirt zu sein, keine andere Wahl bliebe, als mit Desterreich im Drient durch Dick und Dünn zu gehen. Deutsch= land könnte dann ins Schlepptan einer Macht gerathen, die zwar die Umgeftaltung der Dinge in Preußen und Deutschland acceptirt und sich ihr unterworfen hat, von der aber Niemand wissen kann, ob nicht alter Groll in ihr erwachen und nach Bethätigung suchen würde, falls das Kriegsglück oder auch nur der Druck der europäischen Verhältnisse sich gegen bas neue Reich kehrte, bessen Suprematie in Desterreich bei aller Bertragstreue stellenweise doch nur widerwillig ertragen worden ift.

Vertreter des Schwarzenbeker Kriegervereins werden am 24. Januar vom Fürsten Bismark empfangen, um demselben das Ehrendiplom des Vereins zu überreichen. Regierungs-Baumeister Scherl hält die Ansprache, auf die der Fürst in huldvollster Weise antwortet. Die Herren werden auch der

Frau Fürstin vorgestellt, und das fürstliche Paar läßt es sich nicht nehmen, die Vertreter des kleinen Vereins aus der nächsten Nachbarschaft zur Frühstücks= tasel heranzuziehen, an der auch Lothar Bucher und Dr. Chrusander Theil nehmen. Der Fürst trinkt auf das Wohl des Kriegervereins und spricht goldene Worte, die sich dem Gedächtniß seiner Gäste tief einprägen. Hoch= beglickt und entzückt von der Aufnahme, die sie gesunden, verlassen die Vertreter das gastliche Haus, um ihren Kameraden in Schwarzenbek zu berichten.

Bur Polenfrage bringt das "Zwickauer Tageblatt" einen Artikel, dem die "Hamb. Nachr." am 24. Januar (M.-A.) folgende Abschnitte entnehmen: Fürst Bismarck ging von dem Grundsaße auß: es liegt im Interesse der Regierung wie der Unterthanen, daß jeder die officielle Landessprache versteht. Wer ständig in Deutschland wohnt, der muß eben, mag er nun eine Muttersprache reden, welche er will, auch Deutsch verstehen, und darum legte er ganz abgesehen von den wichtigen politischen Gründen — Werth auf den Schulunterricht in den halbpolnischen Gebietstheilen. Das war um so mehr erforderlich, als die katholische Kirche in jenen Bezirken offen das Polenthum begünstigt und selbst die deutschen Kinder zu dem Unterricht im Polnischen heranzieht.

So lange Fürst Bismarc am Ruber war, wurden nun die ausgesprochenen polnisch-nationalen Lehrer in deutsch-katholische Gegenden versetzt, sogar an den Rhein, und es wurden deutsche katholische Lehrer, die des Polnischen mächtig, in die polnischen Gegenden berufen, wobei ihnen in Andetracht der Niedrigkeit der dortigen Lehrergehälter und der Schwierigkeit der Stellung der Lehrer in einer polnischen Bevölkerung eine Gehaltszulage bewilligt wurde. Bei Fortsetzung dieser Politik wären die Polen trotz des Widerstandes, den sie unter dem Schirme ihrer Geistlichkeit dagegen leisteten, allmälig germanisitrt worden, und deshalb richtete sich der ganze Groll der Hauptsanatiker der Polen gegen das Schulsussen.

Die Bismarck'sche Schulpolitik war auch um deswillen nöthig, weil die Polen in Folge der Polonisirungsthätigkeit ihrer Geistlichkeit unter den Deutschskatholiken immer mehr Terrain gewannen. In weiteren Kreisen bekannt geworden ist die Thatsache, daß 30 Orte in der Provinz Posen, in denen gutschutze Bamberger angesiedelt waren, im Laufe der Jahre sämmtlich polonisirt worden sind. Mit welchem Eifer die katholische Geistlichkeit bei der Polonisirung verfährt, ist erstaunlich. So wird selbst in deutschen Städten — mit ganz geringem Procentsate Polen — die Hälfte der Predigten oder noch mehr in polnischer Sprache gehalten, der Confirmandenunterricht ersolgt ebenfalls in dieser Sprache, und nur in dieser wird die Beichte entgegensaenommen.

So mußte der Staat mit der Schule dem Deutschthum zu Hülfe kommen, zumal die Germanisirung der polnischen Gegenden eine hohe politische Bedeutung in Anspruch nehmen darf. Sollen jene Gegenden ganz polnisch oder, sollen sie deutsch werden? Das ist die Frage. Eine Sprache muß doch mal die Oberhand gewinnen. Fürst Bismarck sagte: Sie sollen deutsch werden, denn eine Polonisirung bedeutet eine Entsremdung der dortigen Bewohner also eine Schwächung des Deutschen Reiches.

Das wahre Interesse Deutschlands fordert eine stille, friedliche Germanisirung durch die Schule; mit dieser Germanisirung aber hat die preußische Regierung nunmehr gebrochen, indem sie für die Provinz Posen erlaubt hat, den Religionsunterricht (d. h. dort füglich so viel, als den ganzen Gementarunterricht) an polnische Kinder, auch an diesenigen, die Deutsch verstehen, in polnischer Sprache zu ertheilen.

Diese Schwenkung hat in der ganzen preußischen Monarchie, vor Allem in den östlichen Provinzen, viel böses Blut gemacht, und sie wird die unheils vollsten Früchte zeitigen. Wenn Graf Caprivi glaubt, die Polen versöhnen zu können, so zeigt das nur, daß er sie nicht kennt. Man hat den Polen einen Finger gegeben, und nun streben sie nach der ganzen Hand; aber je mehr man ihnen entgegenkommt, um so mehr werden sie sich national absondern und einen Staat im Staate bilden, und stärker und stärker wird bei ihnen die Schnsucht nach kriegerischen Wirren werden, die ihnen Aussicht auf die Wiederaufrichtung Polens dieten. Dies verrathen ihre Zeitungen. Im "Auryer Poznanski" (dem Blatte des Posener Domcapitels) räth der Ritterzutsbesitzer von Morawski zwar zu ehrlicher Versöhnung mit dem Teutschthum, aber er spricht davon, daß ein Krieg mit Außland "einige Tränme der Posen verwirklichen könnte". — Der "Tziennik Poznanski" bezeichnete das Zugeständniß der preußischen Regierung einsach als eine "Abschlagszahlung".

Mit der ihm gewordenen Concession wird das Polenthum unter einem nationalen Bischose von Posen, der bei ihnen ja herkömmlich als "Primas (das geistliche Oberhaupt) von Posen" gilt, wesentlich erstarken, und das Deutschthum wird auf seinem eigenen Gebiete das Aschendrödel werden. Wer Wind säct, wird Sturm ernten; manchmal erntet auch Undank, wer Versöhnung sucht. Die preußische Regierung wird bald sehen, was ihre unzeitige Nachgiebigkeit für schwere Folgen hat. Die Agitation für die weitere Ausdischung der polnischen Sprache wird inzwischen in Westpreußen und Ermland eistig sortgesetzt. In Ermland sowohl wie in Westpreußen sollen zu Gunsten der polnischen Sprache zahlreiche Volksversammlungen abgehalten werden. Die Concession, welche die Polen in Posen für ihre Mattersprache erreicht haben, veranlaßt auch die Litthauer in Ostpreußen zu gleichem Vorgehen. Die Litthauer haben an den preußischen Eultusminister eine Petition gerichtet, worin sie um Ertheilung des Religionsunterrichtes in der litthauischen Sprache

bitten. Die Elsaß=Lothringer und die Dänen können ja diesem Bei= spiele folgen.

Wahrlich, die preußische Regierung wird bald mit dem Zaubersehrling sprechen: "Die ich rief, die Geister werd' ich nun nicht los."

\* \*

Auf die Behandlung der Polenfrage seitens der Regierung kommen die "Hamb. Nachr." am 26. Januar (M.-Al.) auch selbst noch wieder zurück:

Polnische Politik. Welche Wirkung die gegenwärtige Politik auf die Nationalpolen ausübt, tritt in ihrer Presse immer deutlicher hervor. Der "Gonicc Wielkopolski" verleiht den Empfindungen, welche das Polenthum in Folge der neuesten Zugeständnisse beseelt, bezeichnend Ausdruck, indem er schreibt, "die Sympathien der polnischen Nation würden bald eine theure Waare sein".

Das Blatt rechnet also schon barauf, bag Berhältnisse eintreten fonnten, in benen die Polen in die Lage famen, für ober gegen Preußen, refp. Deutschland Partei zu nehmen; benn wenn die Entscheidung hierüber für die Polen von vorn herein fest stände, würde sie keine "theure Waare" sein. Man scheint auf polnischer Seite bazu zu neigen, eine Urt Licitationsverfahren darüber einzuleiten, mit wem das Polenthum im Falle eines Conflictes geben, wer ihm am meisten bieten wird. Daß die Seite, auf die fich die Polen stellen würden, nach polnischer Auffassung nicht nothwendig die preußische zu sein braucht, geht aus einer ferneren Andentung des polnischen Blattes hervor, worin mit Bezug auf den neuen Erzbischof von Posen die Zuversicht ausgesprochen wird, daß, wenn sich die Nothwendigkeit einer Entscheidung herausstellen solle, er nicht zurückschrecken werbe, selbst vor den Thoren Oftrowo's nicht. Damit find die Pforten des Gerichtsgefängniffes gemeint, in dem der Erzbischof Graf Ledochowski zwei Sahre verbüßt hat. Der neue Erz= bischof wird auf diese Weise ermagnt, ben Widerstand im polnischen Interesse gegen die Regierung nicht zu scheuen; er wird schon jest aufgefordert, die polnische Sache eventuell gegen den Willen der preußischen Regierung und gegen die Macht der preußischen Gerichte zu vertreten.

Die Kundgebungen des polnischen Blattes sinden ihre Ergänzung in der bekannten Thorner Rede des neuen Erzbischofs. Dieser sprach darin zu den Polen und Katholiken in ihrer Verschmelzung; er redete im gemeinschaftlichen Plural per "wir" und "uns", als er fragte: "Wo wird im Falle eines von Osten heraufziehenden Gewittersturmes unser Platz sein?" (Vgl. Band II, S. 341.) Er drückte damit die Ueberzeugung aus, daß die Gemeinschaft, die er mit "wir" bezeichnete, also die der preußische Katholiken, nicht absolut au die preußische

Politik gebunden sei, sondern nach eigenem Ermessen darüber zu entsicheiden habe, wo ihr Platz sei.

Der Reichskanzler hat diese Rede zwar für jo preußisch und so preußisch-patriotisch erklärt, wie man sie überhaupt von den Bewohnern polnischer Zunge in der Proving Posen erwarten dürfe. Wir können nicht leugnen, daß die Sohe unserer Erwartung in dieser Beziehung durch die Stablewski'sche Rede doch nicht vollständig erreicht worden ift. Wir haben in den letten Kriegen, die zur Herstellung des Deutschen Reiches führten, die Ueberzeugung gewonnen, daß die große Masse der Bewohner polnischer Zunge in der Proving Posen vorkommenden Falls bereit ift, mehr für Preußen und Dentschland zu leiften, als die fühle Alternative von politischen Zweckmäßigkeitsgründen in der Thorner Rede in Aussicht stellt. Die polnischen Soldaten find mit derfelben Ent= schlossenheit und Tapferkeit wie alle Truppen unter den preußischen Fahnen bereit gewesen, Blut und Leben für den Staat, dem fie angehören, einzusehen, ohne sich die Frage in Bezug auf die Nühlichkeit für polnisch-nationale Bestrebungen vorzulegen, wie dies Herr Stablewski in seiner Thorner Rede gethan hat.

Die Kritik, welche ber polnische Erzbischof über die "Bismarch'sche Herrschaft", wie er es nennt, ausgesprochen hat, trifft die ganze Zeit der Regierung Kaiser Wilhelm's I. und die gesammte Politik, der wir die Herstellung des Deutschen Reiches verdanken. Sie ist im Munde eines Nationalpolen, der diese Politik fünfzehn Jahre hindurch im preußischen Abgeordnetenhause mit Schärfe öffentlich bekämpft hat, nicht überraschend; sie gewinnt ihre Bedeutung nur durch die Zustimmung und Villigung, die sie von Seiten der jetzigen Reichsregierung ershalten hat.

Den Geburtstag des Kaisers begrüßen die "Hamb. Nachr." am 27. Januar (M.=U.) mit folgenden Worten:

Der Geburtstag des Kaisers. Kaiser Wisselm vollendet heute sein 33. Lebensjahr. Wie überall in Deutschland wird der kaiserliche Geburtstag auch in Hamburg seierlich begangen werden. Gestern sind bereits entsprechende Festacte in den Bolksschulen, die heute den Unterricht ausfallen lassen, abgehalten worden, Abends war Zapsenstreich; heute sindet Reveille, Misstairgottesdienst und Parade statt, die Kirchsthürme und öffentliche Gebäude tragen Flaggenschmuck, der Senat versanstaltet ein officielles Diner, Officiere und Bürger Hamburgs vereinigen sich zu einem Festessen; außerdem ersolgen alle Veranstaltungen, die für die Begehung des kaiserlichen Geburtstages seit Jahren herkömmlich geworden sind.

Kaiser Wilhelm II. ist in verhältnißmäßig jungen Jahren im Bergleich mit seinem Großvater und seinem Bater zur Regierung gelangt; früher hingegen war der Regierungsantritt im jungeren Mannegalter fast generell bei ben Hohenzollern. Der Große Aurfürst war 20 Jahre alt, als er den Thron bestieg, Friedrich Wilhelm I. zählte einige zwanzig Jahre, als er die Herrschaft antrat, Friedrich der Große gelangte im 29. Lebens= jahre zur Regierung, Friedrich Wilhelm III. ftand im 28. Lebensjahre, als er König wurde. Erft die drei letten Hohenzollernkönige wurden in vorgerückterem Lebensalter zur Regierung bernfen. Friedrich Wilhelm IV. war 45 Jahre alt, als er succedirte; König Wilhelm I., der spätere erste bentsche Kaiser nach Wiederherstellung des Reiches, hatte zur Zeit seiner Krönung das 64. Lebensjahr überschritten; Kaiser Friedrich war 57 Jahre alt, als er den Thron seiner Bäter bestieg. Der jetzige Raiser stand in der ersten fräftigsten Mannesjugend, als ihm die Arone Preugens und die Würde des deutschen Kaisers zufiel; er war erst 28 Jahre alt.

Wir haben mit der Richtung, welche die Minister des jetzigen Monarchen in der Politif eingeschlagen haben, nicht in allen Punkten übereinstimmen können; aber wir schöpfen aus der Thatsache, daß, wie unser Rückblick zeigt, einige der bedeutendsten seiner Vorsahren, der Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der Große, ebensfalls früh zur Regierung gelangten, die Hossfung, daß der Verlaufseiner Regierung ein ebenso ruhmvoller und gesegneter wie derzeuige der genannten drei preußischen Regenten sein werde, und daß sich an die Regierung Kaiser Vilhelm's II. in Zukunft ähnliche ehrenvolle Andenken knüpfen, wie an die seiner Vorgänger, die wie er in jugendlichem Alter den Thron bestiegen.

\* \*

Gegen das "Berl. Tagebl." wenden sich die "Hamb. Nachr." am 27. Januar (M.=A.) mit folgenden Ausführungen:

Bur Nichtigstellung. Das "Berl. Tagebl." bespricht unsern neulichen Artisel über die veränderte Stellung der Landräthe (vgl. oben S. 52 f.
den Artisel vom 20. Januar über Beamten-Wahlen) zustimmend,
jedoch nur um die Frage daran zu knüpsen, "wer denn aber mehr dazu
beigetragen habe, um die steisnackigen preußischen Landräthe aus der
Schule Rochow's zu geschmeidigen, dienstdar strebenden Beamten zu
machen als gerade Fürst Vismarck und sein politischer Handlauger Herr
von Puttkamer". Das ist ein Auachronismus. Die veränderte Haltung
der Landräthe ist nicht unter dem Ministerium Puttkamer ersolgt, sondern sie war das Ergebniß der Verwaltungsresorm, welche unter den

beiden Grafen Gulenburg als Minister des Innern vorgenommen wurde. Db dies überall mit dem Einverständnisse des Fürsten Bismarck geschah, wird nur der beurtheilen können, der Einsicht in die damaligen Berhandlungen des preußischen Staatsministeriums hatte. Unsere Zweifel darüber knüpfen sich an die Vorgänge, welche den Rücktritt des zweiten Grafen Eulenburg zur Folge hatten. Diefer Rücktritt stand bekanntlich in Berbindung mit einer Art von Separatvotum, das der durch Krantheit damals von den Geschäften des Ministerpräsidenten ferngehaltene Fürst Bismark burch einen seiner Rathe, Berrn Rommel, in der betreffenden varlamentarischen Verhandlung abgeben ließ. Ganz abgesehen von dem Wortlante dieses Separatvotums und von den uns nicht befannten Einzelheiten der seit Jahr und Tag vorhergegangenen ein= schlägigen Discussion im Staatsministerium ist schon an diesem Symptom und aus dem Ausscheiden des damaligen Ministers des Innern erkenn= bar, daß die Beschlüffe über wesentliche Theile der damaligen Verwaltungsreform=Gesetzgebung im Schoofe des preußischen Staats= ministeriums schwerlich einstimmig gefaßt worden waren.

Zu einer weiteren Berichtigung veranlaßt uns das in freisinnigen und clericalen Blättern herrschende Bestreben, den früheren Reichskanzler für jede einzelne Vorlage, die während der 28 Jahre seiner Amtsthätigsteit eingebracht worden ist, verantwortlich zu machen, aber natürlich nur, wenn das betreffende Gesetz sich nicht bewährt hat; in anderm Falle wird das Verdienst der Initiative sür den Reichstag, das Volk, sür irgend einen Minister, General oder eine beliebige andere Stelle in Anspruch genommen.

Um die Verantwortsichkeit des Fürsten Bismarck sür Alles, was geschehen ist, zu begründen, wird die Stellung, die derselbe einsgenommen hat, zu einer ganz ungeheuerlichen ausgebauscht, wie sie in der Wirklichkeit nie bestehen konnte.

"Ministerpräsident" ist in Preußen bekanntlich nicht mehr als ein Titel. Eine versügende, corrigirende Directorialgewalt auch nur wie sie ein Regierungspräsident seinen Collegen gegenüber übt, wohnt dem Ministerpräsidenten versassungsmäßig nicht bei. Der eigentliche Ministerpräsident ist der König, der besehlen kann. Der ernannte Ministerpräsident wie jeder seiner Collegen kann nur an den König appelliren gegen Beschlüsse, denen er nicht zustimmt, und muß im Nebrigen bestrebt sein, seine Collegen durch Neberredung und Bitten sür seine Meinung zu gewinnen. Er ist mit einer Verantwortlichkeit belastet, die eine sehr viel weitere Tragweite hat, als seine Macht und sein Stimmrecht im Ministerium. Einzelne vortragende Käthe, denen es

gelungen ist, ihre Ressorchefs für ihre Meinung zu gewinnen, haben unter Umftänden thatsächlich einen stärferen Sinsluß auf die Entsichließungen des Ministeriums gehabt als der Ministerpräsident, wenn ihr Chef es auf sich nahm, die Majorität der Collegen für die Ansicht des betreffenden Rathes einzunehmen; namentlich in solchen Fällen, wo der Rath mit der Specialfrage, um die es sich handelte, vertrauter war als sein Chef, was dei arbeitssichenen Chefs naturgemäß, aber auch bei arbeitssamen in Folge der Vielseitigkeit der Ressorts nicht selten zutrisst.

Ein Gesetzentwurf von hundert und mehr Paragraphen, der die forgfältige, mitunter jahrelange Arbeit eines competenten Rathes darftellt, ist in manchen Fällen schon für den Chef selbst ein fait accompli, deffen sachkundiger Revision die Leistungsfähigkeit oder auch die Arbeitslust des Chefs nicht immer gewachsen ift. Noch weniger fühlen die Collegen des antragstellenden Ministers den Beruf, in alle Conjequenzen eines größeren Gesetzentwurfes fachkundig einzudringen. Sie beauftragen ihren Justitiarius, oder einen Rath ihres Vertrauens mit der Durchsicht aus dem Standpunkt der Frage, ob der Entwurf etwas für das eigene Ressort Verfängliches enthält; im Uebrigen werden fie sich über die Sauptgrundsäte ber Vorlage ein eigenes Urtheil zu bilden fuchen, aber doch im Großen und Ganzen der Einsicht des vorlegenden Ressort= collegen vertrauen und von ihm in ähnlichen Fällen bas gleiche Bertrauen erwarten. Gbenso unmöglich ift es für den Ministerpräsidenten, deffen Rathe sich nicht in den Ziffern von dreißig bis hundert bewegen, sondern, soviel wir wissen, zwei oder drei sind, jede Gesekvorlage mit dem gewissenhaften Gefühle eigener Berantwortlichkeit für jeden Theil ihres Inhalts zu begleiten. In den Sitnngen des Staatsministerinms aber hat das Botum des Ministerpräsidenten feine höhere Bedentung als das jedes andern Ministers. Der Ministerpräsident hat, wenn er in der Minorität bleibt, feine andere Waffe zur Vertheibigung seiner Auffassung, als die Cabinetsfrage; aber die Stellung berfelben beschränkt ihre Wirkung nicht immer auf die speciellen Fragen, in Bezug auf welche Meinungsverschiedenheit vorhanden war. Wenn der Minister= präsident sie stellt, so übernimmt er die Berantwortlichkeit für die Beschaffung eines auch in allen übrigen Fragen ausreichenden Ersates, oder er muß sich in der Lage fühlen, die Führung des betreffenden Ressorts interimistisch selbst zu übernehmen und für die Weiterführung der Geschäfte Sorge zu tragen.

In noch viel höherem Grade wie der Einfluß des preußischen Ministerspräsidenten wird der des Reichskanzlers in der Presse überschätzt. Dersselbe hat als solcher für den Juhalt der Vorlagen absolut gar keine Verantwortlichkeit, sondern nur soweit wie er als preußischer Bevolls

mächtigter, falls er das gleichzeitig ift, sie im Bundesrathe eingebracht oder für dieselben gestimmt hat. In beiden Fällen aber fann er nicht nach persönlichem Ermessen verfahren, sondern nur nach Instruction, welche ihm der König auf Grund der Verhandlungen und Beschlüsse bes prengischen Ministeriums ertheilt. Der Reichstanzler kann in vielen Fällen selbst die Initiative ergreifen, aber je weiter er den Kreis dieser seiner Anitiative ansdehnt, besto weniger wird ihm Zeit bleiben, Vor= lagen anderweitigen Ursprungs zu prüfen und sich von der Richtigkeit jeder Einzelheit in denfelben gewissenhaft zu überzeugen. Fürft Bismarck hat, wie auch die freisinnigen Blätter, die ihn jetzt angreifen, wissen fönnten, iederzeit darauf gehalten, daß die im Reichstage von ihm ver= tretenen Vorlagen und Meinungen als solche der "verbündeten Regie= rungen" gekennzeichnet wurden und nicht als die einer in der Legislative gar nicht vorhandenen Reichsregierung, ober gar als die des Raijers selbst, als eines nach Analogie ber Minister ber Einzelstaaten auf bem Gebiete der Legislative verantwortlichen Vertreters.

Der Reichskangler spielt in der Gesetgebung des Reiches als solcher gar feine Rolle; er ift der verantwortliche Beamte auf dem Gebiete der dem Reiche überwiesenen vollziehenden Gewalt. Er ist verantwortlich für alle Magregeln der Reichsexecutive, für alle Handlungen der ver-Schiedenen Reichsämter, soweit er nicht durch bas Stellvertretungsgeset gedeckt ift. Es ist eine staatsrechtlich unrichtige Gewohnheit, den ersten prensischen Bevollmächtigten, so oft er das Wort nimmt, als Reichs= kangler zu bezeichnen. Er hat in dieser letteren Eigenschaft, wenn er nicht zugleich preußischer Bevollmächtigter ist, nicht einmal das verfassungsmäßige Recht, den Reichstagsverhandlungen beizuwohnen und nach Belieben das Wort zu ergreifen. Die Verantwortlichkeit für die an den Reichstag gebrachten Vorlagen liegt im vollsten Maaße bei dem Bundegrathe, bei der Gesammtheit der verbündeten Regierungen und ihren Ministerien. Die freisinnige Presse kennt das Reichsrecht nicht, auch nicht einmal die seit zwanzig Jahren geübte Pragis, wenn fie behanptet, daß dieser oberfte Grundsatz des Reichsrechtes in ben bisherigen Verhandlungen jemals zweifelhaft gewesen ware. Der Reichstag selbst hat der Fiction zugestrebt, als ob der Reichstanzler der dem Reichstage verantwortliche Minister bes Kaisers außerhalb ber kaiserlichen Executive sei auch für die Gesetzgebung. Die angere Form bieses Bestrebens fann aber ben inneren Gehalt der Reichsversaffung nicht mobificiren, und die Aufgabe, die damit dem Reichskanzler gestellt wäre, würde die Arbeitsfraft eines jeden auch noch so arbeitsfräftigen Mannes überschreiten. Es ist also eine völlige Absurdität, wenn die freisinnige Presse behauptet, Fürst Bismarck habe feine andere Berantwortlichfeit neben ber seinigen gebuldet, es müßte benn die Verantwortlichkeit der freisinnigen Blätter für die Staatsgeschäfte gemeint sein, die Fürst Bis= marck freilich nie "gebuldet" hat.

\* \*

Am 29. Januar hieft der Reichskanzler Graf von Caprivi seine bekannte Rede zu Gunsten des Zedlitzichen Volksschulgesetze Entwurfes. Die Rede gipfelte in den Worten: "Wenn nun aber bei dem gegenwärtigen Gesetze Tifferenzen aufgetreten sind, so glaube ich allerdings, daß diese Differenzen ihren Grund und ihre Wurzeln doch tiefer haben, als im allgemeinen angenommen wird, und ich befinde mich in dieser Beziehung in vollkommener Uebereinstimmung mit dem Herrn Abgeordneten Dr. Porsch. Ich glaube, es handelt sich hier in letzter Instanz nicht um evangelisch und kathoelisch, sondern es handelt sich um christlich und Atheismus."

Der Parlamentsbericht verzeichnet zu diesen Worten: "Lärmender, lebhafter, unwilliger Widerspruch bei den Nationalliberalen und den Freisinnigen. Einige Abgeordnete schlagen mit den Fänsten auf die Tische. Beisall rechts und im Centrum."

Das deutschfreisinnige "Berl. Tgbl." vollends ist über den Grasen Caprivi derart entrüstet, daß es ganz gegen seine sonstige Gewohnheit zum Lobredner des Fürsten Vismarck sich auswirft. Das Blatt weist die Caprivi'sche Ansicht, es handle sich nicht mehr um die Begriffe katholisch oder protestantisch, sondern um Christenthum und Atheismus, zurück und schreibt:

"Fürwahr, man wird selbst unter der Ummasse von leidenschaftlichen Aussbrüchen des ehemaligen Reichskanzlers gegen seine parlamentarischen Widerssacher vergeblich nach einem derartig schmähenden und durch Nichts zu rechtsfertigenden Vorwurf suchen. Der Fürst Bismarck pflegte von seinen Gegnern als von Reichsfeinden zu sprechen. Gotteslengner hat er sie niemals, auch nicht in seinen erregtesten Augenblicken genannt.

"Während aber Fürst Vismarck für manche seiner parlamentarischen Heiten sinen Entschussigungsgrund in seinem ungehener leidenschaftlichen Temperamente finden und erhalten dürste, kann dem so ruhigen, man möchte sagen phlegmatischen Grafen Caprivi dieser Milberungsumstand nicht zugesbilligt werden. Mit der gleichgültigsten Miene von der Welt, kühl bis aus Herz hinan, schlendert er allen denjenigen Parteigruppen, welche sich nicht in dem Netze seiner dürren sormal-logischen Formel einsangen lassen wollen, die allerschwersten Kränkungen entgegen.

"Mit welchem Rechte, darf man wohl fragen, nimmt sich der gegenwärtige Hern Ministerpräsident eine derartige Sprache gegen die Volksvertretung herans, wie er gestern anzuwenden für gut und für zweckmäßig besand?

In dieser Hinsicht ist dem doch wohl ein Unterschied zwischen dem eisernen Kanzler und dem gegenwärtigen. Dem genialen Groß= meister in der diplomatischen Staatskunst, dem unsterblichen Voll= strecker des deutschen Einheitsgedankens konnte Vieles nachgesehen werden, wozu dem Nachfolger gegenüber nicht die allermindeste Veranlassung vorliegt. "Eines schickt sich nicht für Alle, sehe Jeder, wo er bleibe, und wer steht, daß er nicht falle' — heißt es in dem bekannten Goethe'schen Spruche."

\* \*

Die "Kölnische Zeitung" bringt im Anschluß an diese Rede des Grasen Caprivi folgende Auslassung:

Man hatte gehofft, daß die erregte Stimmung unserer Abgeordneten über das Volksschulgesetz in der Sitzung vom 28. Januar ihren Höhepunkt erreicht habe. Das war eine Täuschung: vielmehr ist eine kaum für möglich geshaltene Steigerung eingetreten. Das Unglaubliche ist geschehen, daß der Ministerpräsident des Staates Friedrich's des Großen die sich bestämpsenden Gegensätze als christlich und atheistisch bezeichnet, also die Liberalen beider Fraktionen und mit ihnen natürlich auch ihre Gesinnungsgenossen in dem gegenwärtigen Kampse, die Freiconservativen, im Gegensätze zu den "Christen" des Centrums und der extrem conservativen Fraction "Atheisten" genannt hat. Der Ruf "das ist empörend" hat nur den Empsindungen Ausdruck gegeben, die alse Liberalen durchbeben, nicht nur in Preußen, sons dern auch im übrigen Deutschland, wie zahlreiche Kundgebungen verschiedenster Art darthun.

Das überciste Wort des Grafen Caprivi ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Same keimt über Nacht. Die Halme sprießen schon hervor und versprechen einen reichen Ertrag — an Haß und Verseumdung. Nicht nur in der ultramontanen Presse, sondern auch auf den Kanzeln ist schon die Hetze gegen die angeblichen Gottesleuguer ins Werf gesetzt worden. Wir nennen ein Beispiel: in der Kapuzinerkirche zu Ehrenbreitstein wurden gestern in der Predigt die Nationalliberasen und Freisinnigen als Atheisten und Feinde der Kirche dargestellt. Kein Katholik dürfe die Organe dieser Parteien lesen u. s. w.

Ganzen Parteien, einem großen Theile des Volkes wird hier auf der Kanzel ein Stempel aufgedrückt, der als ein Brandmal gelten soll. Wir zweifeln wahrlich nicht daran, daß Herr von Caprivi auch bei dem Volksschulgesetz nach seiner Ueberzeugung ernst und ehrlich das Beste des deutschen Volkes im Ange hat — aber sollte es ihn denn nicht stutzig machen, zu sehen, wer denn seine eifrigsten Bundesgenossen in diesem Kampse sind?

京 教

Der "Verein dentscher Eisenhüttenleute", in dem die Dankbarkett gegen den Fürsten Bismarck von je her seste Wurzeln geschlagen hatte, hielt am 31. Januar in Düsseldorf seine Generalversammlung ab. Darauf sand ein von 400 Personen besuchtes Festmahl statt, bei dem Generalbirector Branns=Dortmund das Hod, auf den Kaiser ausbrachte. Generaldirector Haarmann=Dsnabrück erhob sich sodann, um den Altreichskanzler Fürsten von Bismarck in einem mit lange anhaltendem Beisall aufgenommenen Trinkspruch zu seiern, der an die jüngsten ergreisenden Worte des Fürsten von dem müden, langsam im winterlichen Schneegestöber erstarrenden Wanderer anknüpste (vgl. oben S. 50). Dem lebhaft kundgegebenen Verlangen nach Absendung eines Huldigungs=Telegramms an den Fürsten wurde in solgender Form entsprochen:

"Fürst Bismarck, Friedrichsruh. Ew. Durchsaucht sendet die heutige Haupt-Versammlung des Vereins deutscher Gisenhüttenleute mit herzlichem Gruß den Ausdruck unwandelbarer Dankbarkeit und Verehrung."

Ernst Scherenberg gab darauf den die stattliche Versammlung beherrschenden Anschauungen und Gefühlen in den folgenden improvisirten Versen dichterische Form; minutenlanger, stürmischer Beisall unterbrach seine Improvisation bei der Stelle über die deutsche Schule und am Schlusse des Gedichts, dem ein Hoch auf die deutsche Einigkeit folgte:

Mein Auge schweift in ernster Stund Zurück ein Menschenleben: Das beutsche Volk ein loser Bund Von schwachen Sisenstäben.

Da kam Er, mit dem Adlerflug, Dem ewgen Dank wir schulden; Und des Titanen Stimme frug: Wie lang noch wollt ihr's dulden?

Wie lang noch, deutsche Stämme, laßt Ihr einzeln euch zerbrechen? Wann wollt, von heilgem Zorn ersaßt, Die wälsche Schmach ihr rächen?

Er sprach's und schürt aus Noth und Qual Des Kamps gewaltge Flammen Und schweißt zum Riesenblock von Stahl Die Stäbe all' zusammen.

D, Meister, der solch Werk gethan — Daß man Dich gehen heißen! Nun rätteln Kleinmuth, Gier und Wahn Um Ban, ihn zu zerreißen. Im Grund vulkanisch Fener grollt, Daß Schwache drob erzittern — Von droben säuselt's fromm und hold, Uns geistig zu zersplittern.

Doch wie es auch im Dunkeln schleich', Und wie es lockend buhle — Wir halten fest am Deutschen Reich Und fest an deutscher Schule!

Und naht der Kampf — des Meisters werth Woll'n wir uns all' erweisen: Wir schwingen frohgemuth das Schwert, Stahlhart ward unser Gisen.

Nicht einzeln sollt den schwachen Schaft Ihr brechen wieder und biegen — Du erzene deutsche Bürgerfraft, Glückauf, Glückauf zum Siegen!

\* \*

Fürst und Fürstin Vismarck trasen am 30. Januar Nachmittags, von Friedrichsruh kommend, auf dem Berliner Bahnhof in Hamburg ein, freudig begrüßt von einer zahlreichen Menschenmenge. Der Fürst dankte, sichtlich erfreut über die ihm entgegengebrachten Sympathien, nach allen Seiten. Er und die Fran Fürstin waren einer Einladung des Bürgermeisters Dr. Mönckeberg gefolgt. Dieser empfing das fürstliche Paar mit herzlichen Worten und geleitete die Fürstin zum Wagen. Bei der Abfahrt erschallten wieder freudige Hochruse. Die Rückreise des fürstlichen Paares nach Friedrichsruh ersolgte am Abend um 9 Uhr.

\* \*

Die Volksschulgesetze Vorlage wird im prenßischen Abgrordnetenhause am 30. Januar an eine Commission von 28 Mitgliedern verwiesen. Die "Hamb. Nachr." änßern sich über den Entwurf selbst in ausführlicher Weise zum erstemmal am 2. Februar (M.-Al.):

Zum Volksschulgesetzentwurf. Die "Hamb. Nachr." haben sich bisher enthalten, auf den Text der Vorlage im Detail einzugehen. Es wird darauf im gegenwärtigen Stadium der Sache auch nicht so sehr anskommen, da man nicht weiß, in welcher Form die Vorlage aus der Commissionsberathung hervorgehen wird, und da die Regierung aus der dem Centrum zu Gefallen eingebrachten Vorlage feine Cabinetsfrage macht, sondern sie discutiren läßt. Die Regierung ist, wie wir schon sagten, durch die bloße Einbringung der Vorlage dem Centrum gegenüber

in jedem Falle liberirt, wenn sie etwa Verpflichtungen eingegangen sein sollte. Aber die Regierung Wilhelm's I. hat den Culturfampf nach Möglichkeit à l'amiable zum Abschlusse gebracht, um gegenüber der ängeren Situation bes Reiches einen inneren Kampf zum Stillftand zu bringen, der als eine Schwächung und als eine Möglichkeit der Anfnüvfung an eine innere Unzufriedenheit von Außen her hätte angesehen werden können. Die frühere Regierung hat sich mit der Errungenschaft begnügt, die immer noch als Gewinn des Kampfes übrig geblieben ift: daß die Artisel 15, 16 und 18 der preußischen Berfassung beseitigt wurden, womit die staatliche Autorität in Betreff der Schule in der Hauptsache wiederhergestellt und die Einbuße, welche sie durch die Berfassung von 1850 erlitten hatte, wieder gut gemacht war. Das war immerhin der Milhe werth. Ueber die staatliche Errungenschaft aus dem Eulturkampfe würde letterer durch das geplante Gefetz von Renem eröffnet werden und zwar nicht in der Form eines Angriffes hierarchischer Beftrebungen gegen die Staatsgewalt, sondern mit umgekehrter Front in Gestalt eines gouvernementalen Vorgehens gegen Diejenigen staatlichen Elemente, in deren Interesse früher der Eulturkampf befensiv geführt wurde und in deren Interesse man sein Endresultat, die Befreiung der Schule aus deren Beengung durch die erwähnten Verfassungsartifel. aufrecht erhalten hatte. Wir glauben, daß der modus vivendi, wie er durch die spätere Revision der Maigesetze erreicht wurde, auf längere Beit lebensfähig gewesen sein würde; wenigstens hatten wir es gewünscht. Alber wir können es nicht für nützlich halten, daß das vergrabene Kriegs= beil des Culturfampfes durch Regierungsvorlagen wieder ausgegraben, daß der Kampf, wie wir schon erwähnten, mit umgekehrter Front erneuert und damit zugleich in Geftalt ber Vorlage ein Eris-Apfel zwischen die Parteien des Parlaments geworfen wird.

Die Versetzung der Politik mit confessionellen Fragen läßt sich leider in paritätischen Staaten nicht immer vermeiden; aber sie nach Möglichsteit zu vermeiden und da, wo diese Möglichkeit aufhört, zu verhüten, daß sie brennender werden, ist unserer Ansicht nach eine Aufgabe vorsichtiger und versöhnlicher Regierungspolitik.

Wir fragen uns vergebens nach den zwingenden Gründen, welche die Regierung in die unadweisliche Nothwendigkeit verseht haben könnten, den Enlturkampf durch eigene Initiative zu erneuern. Wir glauben nicht, daß es unmöglich gewesen sein würde, in dem status quo ante der Vorlage auf absehdare Zeit fortzuleben. Mag man ein Schulgesetz erlassen, wenn der Zustand der Schulen ein solches Gesetz als unentsbehrlich erscheinen läßt; aber war es wirklich nöthig, die consessionellen Zustände der Schule und das Autoritätsverhältniß zwischen Lehrer und

Geistlichkeit in der Art, wie es geschehen ift, zur parlamentarischen Dischiften zu stellen, den Bestrebungen nach Vertiefung der Kluft, welche die Parteien zwischen sich aufzureißen ohnehin nur zu geneigt sind, neue Kräfte zuzusihren und neue Streitpunkte zwischen die Parteien zu werfen?

Die Regierungsvorlage hat den Barteien hierzn ein Material geboten, welches zunächst die conservative Fraction mit Entschlossenheit benutt hat, indem sie die Regierung auf ihr in der Rede des Herrn von Buch enthaltenes Programm festzunageln und die Verständigung mit den liberalen Clementen zu erschweren versucht hat. Es kann sein, daß diefes raiche Berfahren vom Standpunkte ber Fractionstaftif nütslich und Erfolg versprechend erschienen ift; aber vom staatlichen Standpunkte und im Sinblick auf die fernere Zukunft bezweifeln wir unsererjeits, daß es nützlich ift, zwischen der Regierung und der nationalliberalen Partei Streit und Miftrauen zu faen. Im Gegentheil, Die conservative Partei jollte im Interesse ihrer eigenen Unabhängigkeit vom Centrum ihre und der Regierung Beziehungen zu den Nationalliberalen gangbar erhalten. Keine dieser Barteien kann vorhersehen, wann und wie der Moment eintritt, wo die eine der anderen bedürfen wird, und die Barteifampfe zwischen monarchischen Parteien sollten nur immer so geführt werben, baß die Möglichkeit eines fünftigen Zusammengehens und einer Berständigung nicht ausgeschlossen wird. Wir fürchten, daß diese Möglichkeit gefährdet wird, wenn ein Gesetz, gegen welches die Abneigung bis in den rechten Flügel der Freiconservativen und jedenfalls in die gemäßigten Elemente der Conservativen hineinreicht, von einer conservativ=clericalen Majorität durchgezwungen wird. Die Möglichkeit hierzu liegt unzweifelhaft vor, und im Kampfgefühle der Parteien wiegt vielleicht die Frende einstweilen die Nationalliberalen franken zu können, schwerer, als die fühleren Erwägungen zufünftiger Gestaltung des Parteiwejens und die der Unterlagen für die Regierung.

Nach den unwidersprochenen Mittheilungen in der Presse darf man annehmen, daß der Finanzminister Miquel sich solchen Erwägungen nicht verschließt, und wir finden es erklärlich, daß ihm ein Plat in einem Ministerium, welches ihn im Kampse ohne andere Unterstüßung als das Centrum und die strengeren Conservativen sassen, mit seiner früheren Stellung zur nationalsiberalen Partei nicht verträglich erscheinen mag. Und da wir gerade Herrn Miquel für den Träger der bischerigen gouvernementalen Beziehungen zum Centrum halten, so glauben wir, daß es seinen Bedürsnissen nicht entsprechen wird, zwischen dem Centrum und der nationalsiberalen Partei definitiv und dauernd optiren zu mitsen.

Wir lassen es dahingestellt sein, ob es die Tendenz der conservativen Fraction gewesen sein mag, den jetzigen Finanzminister in diese Lage zu versetzen und ihn darin festzuhalten. So lange das Bündniß zwischen den Conservativen und dem Centrum hält, und so lange der demofratische Theil des Centrums von den conservativen Einslüssen desselben im Zaum gehalten wird, so lange kann der Wechsel zwischen einem nationalliberalen und elericalen Finanzminister in Preußen vom Standpunkte der Fractionspolitik vielleicht als ein Gewinn betrachtet werden; aber wir möchten solchen Berechnungen gegenüber doch das Dichterwort eitiren: "Mit des Geschickes Mächten ist kein ewger Bund zu flechten." Unser Glaube, daß auf diesem Wege eine staatliche Entwickelung zu Stande zu kommen vermöchte, welche dem altpreußischen Conservatismus willkommen sein könnte, ist kein sehr fester. Wir sürchten, daß dieser Weg in Regionen sührt, in welchen der "Benuruhigungs» Bacillus", d. h. die Unsicherheit über die Zukunst, noch sehr viel üppiger wuchern würde als im letzten Jahre und jedenfalls stärker, als es bis zum Jahre 1890 der Fall war.

Vor 1890 kannte man diesen Bacillus überhaupt nicht. Er ist, wenn nicht ein Product, doch eine Erfindung der neuen Bestreben, die Gesammtheit der staatlichen Interessenten durch Entgegen= tommen zufrieden zu stellen, führt sehr schnell zu der Erfahrung, daß bie Zufriedenheit des Einen mit der Unzufriedenheit des Andern gleichbedeutend ift, und wir halten den Grundsat, das Gute zu nehmen da, wo man es findet, für keinen gouvernemental richtigen. Gine Regierung, wie die preußische, soll das Gute nicht finden, sondern bringen. Db man, felbst wenn man sucht, immer etwas findet, ist fraglich; nur das, was man selbst hat und bem Staate bringt, ift sicher. Die Initiative der Regierung follte deshalb unferer Ansicht nach nicht dadurch bedingt sein, daß sie glaubt, etwas Gutes bei irgend einer Fraction gefunden zu haben, sondern durch die selbstständige Erwägung, ob das, was fie nach ihrer Ueberzeugung der staatlichen Zukunft bringt, das Richtige ist. In dem Gedankenvorrath einer einzelnen Fraction und in der Reigung, der letteren gefällig zu sein, wird das Gute, oder sagen wir das Richtige, überhaupt nicht immer zu finden sein. Die Hitze des Rampses, wie er zwischen ben Parteien leider besteht, macht gedankenarm für Alles, was außerhalb des Bestrebens liegt, in augenblicklichen Gefechten zu fiegen.

\* \*

Am 2. Februar (A.=A.) bringen die "Hamb. Nachr." folgende Notiz: Ueber eine charakteristische Bekundung polnischer Verkommenheit wird uns aus Posen vom 1. Februar geschrieben:

Die den Polen gegenüber proclamirte Versöhnungspolitik beginnt ihre eigenthümlichen Früchte zu tragen. Im hiesigen polnischen Theater ist in der vergangenen Woche das genugsam bekannte Stück von Herm. Sudermann

"Die Ehre" in polnischer Uebersetzung aufgeführt worden. Während nun auf dem Theaterzettel bei allen übrigen Perjonen des Stückes die vom Antor vorgeschriebenen deutschen Namen beibehalten sind, hat das hiesige polnische Theater, offenbar von der Atmosphäre des Dramas angesteckt, bei dem darin auftretenden Sauptlumpen, dem Tischler "Michalefi", den zufälligen polnischen Namen mit wigloser Bosheit in ben beutschen "Otto Schonhausen" um= geändert. Ein guter Theaterdirector kennt sein Publicum; man wird also annehmen dürfen, daß er mit diesem Genieftreich der Stimmung seiner Buschauer entgegengekommen ift. Die Dentschen in Posen sind erklärlicher Weise darüber empört, daß demjenigen Manne, welcher dem deutschen Namen überall erft die höchste Chre und den geziemenden Respect verschafft hat, hier auf öffentlicher Bühne ein so hämischer Sieb versetzt wird. Der Vorgang ift um fo bezeichnender, als die erfte Aufführung der "Ehre" gerade am Geburtstage Sr. Maj. bes Kaisers und Königs stattsand, taum acht Tage nachdem ber nenernannte Verbrüderungserzbischof, Berr von Stablewifi, seinen Friede und Eintracht verheißenden Gingug in Losen gehalten hatte.

Im Uebrigen ersieht man aus der Sache wenigstens das Neue, daß den vielerlei Thieren, die dem alten Löwen im Vorübergehen ihr höhnisches Compliment gemacht haben, sich nun auch ein Esel polnischer Rasse mit seinem Fußtritt beigesellt hat.

Mit Bezng auf diese Notiz wird den "Hamb. Nachr." eine am 5. Februar von der Polizei-Direction in Posen an eine dritte Person ergangene Depesche zur Verfügung gestellt:

"Posen, den 5. Februar. Umänderung des Namens Michalsti in Otto Schönhausen von Krasau übernommen, von hiesiger polnischer Theater-Direction übersehen, sofort auf meine Veranlassung bereitwilligst abgeändert.

Polizei=Director."

Und einige Tage später wird den "Hamb. Nachr." darüber aus Posen noch geschrieben:

"Der verehrlichen Redaction theise ich noch ergebenst mit, daß Ihr Artikel über den polnischen Theaterzettel unter den hiefigen gebildeten Deutschen allsgemeine Frende und Genugthung erregt hat. Hiefige deutsche Blätter, die sehr beschämt waren, daß sie ihrerseits über den Fall Nichts gebracht hatten, und die auch Ihren Artikel nicht vollständig nachgedruckt haben, bringen jetzt eine Erklärung des "Dziennik", worin es heißt, das polnische Theater hätte den Zettel, ohne sich etwas dabei zu denken, aus Arakan übernommen; auch sei der Name alsbald geändert worden, sowie man "darauf ansmerksam gesmacht worden sei".

"Diese Entschuldigung ift überaus dürftig; die hiesige Polizei hat vielmehr, auf meine Anregung, dem Theaterdirector eine Geldstrase — wenn ich nicht

irre, 30 Mt. — androhen müssen, für den Fall, daß der Name nicht geändert würde. Erst hierauf erfolgte für die späteren Vorstellungen die Abänderung des Namens aus "Otto Schönhausen" in "Otto Krapke". Der Vorname Otto ist also immer noch geblieben, obwohl Michalski bei Sudermann keinen Vorsnamen hat.

"Im Nebrigen bürfte es gleichgültig sein, ob der polnische Esel aus Krakan oder Posen stammt; auch ist an dem dolus des polnischen Theaters natürlich garnicht zu zweiseln.

"Ich gestatte mir noch zu bemerken, daß hier viele Deutsche, und nicht die schlechtesten, mit unverbrüchlicher Treue und Berehrung am Fürsten Bismarck hängen. Angrifse auf den Charafter des Fürsten dulden wir nicht in unserer Gegenwart, versahren in solchem Fall vielmehr genau so, als wenn wir persönlich beleidigt worden wären. Es möchte wünschenswerth sein, wenn diesem Standpunkt weitere Verbreitung verschafft werden könnte. Möge Gott Seiner Durchlaucht noch ein recht langes Leben schenken, möge der Fürst noch recht viele so köstliche Anssprüche thun, wie süngst wieder. Es mag ihn wohl freuen, wenn er jetzt sindet, daß er zur jüngeren Generation Deutschlands ungefähr den Standpunkt inne hat, wie einst Goethe in seinen letzten Lebenssiahren."

Auf die Behandlung der Carolinenfrage durch den Fürsten Bismarck zurückzugreisen, finden die "Hamb. Nachr." am 3. Februar (M.-A.) Anlaß durch eine Erörterung der "Köln. Ztg.". Die "Hamb. Nachr." führen aus:

Zur auswärtigen Politif des Fürsten Bismark. Die "Kölnische Zeitung" hat fürzlich alte Vorwürfe gegen den Fürsten Bismark neu erhoben und zwar wegen der Behandlung, die derselbe im Jahre 1885 der Carolinenfrage hat zu Theil werden lassen.

Wir glanben, daß wenn Fürst Bismarck sür irgend etwas den Dank des Vaterlandes beauspruchen kann, so ist es sein Verhalten in dem Conflicte mit Spanien. Dieser Staat hatte damals seine erst sieden Jahre alte Erklärung, daß ihn die Carolinen nichts angingen, einsach abgesengnet; die spanische Presse hatte Deutschland mit den empörendsten Invectiven überschüttet, auf den Carolinen war die deutsche Flagge widerrechtlich niedergeholt und beschimpst worden, von dem deutschen Gesandtschafts Sotel in Madrid hatte der fanatische Pöbel das Schild abgerissen — genug, es sag der schönste Kriegsgrund sür uns vor. Die Landung einer spanischen Flotte an der Nordseeküste stand nicht in Kussischt, aber unserer Marine war eine ihr höchst erfreuliche Gelegenheit geboten, ihre Geschüte an den spanischen Häfen zu prodiren, spanische Schiffe zu vernichten, kurz und gut, die Gelegenheit für eine auch für die inneren Angelegenheiten nicht unangenehme auswärtige Diversion

in Gestalt eines Bombardements der Küstenplätze des wortbrüchigen und insolenten Spaniens war günstig und verlockend. Aber bei der Hart-näckigkeit der Spanier und bei der Schwierigkeit einer Landung in Spanien und eines schließlichen Marsches auf Madrid wäre der Krieg immerhin eine zweiselhafte Sache gewesen; er hätte außerdem die Handelse verbindungen mit Spanien unterbrochen und sie auf lauge Jahre durch die Erbitterung der Spanier über das deutsche Vorgehen erheblich geschädigt. Ein solcher Krieg wäre eine Unternehmung wie die napoleosnischen Kriegszüge nach Wegieo u. s. w. gewesen.

Für Kaiser Wilhelm I. würde es nicht unerwünscht gewesen sein, seine Marine an der Arbeit zu sehen, und er würde ohne Zweifel ben Befehl hierzu ertheilt haben, wenn ihm die Ehrenfrage im Conflict mit Spanien irgendwie in einem scharfen Lichte dargestellt worden wäre. Minister, ber das Bedürfniß gehabt hätte, seine inneren Schwierigkeiten durch auswärtige Verwicklungen zu erleichtern, wäre es also außerordentlich bequem und eine berechtigte Gelegenheit gewesen, auf Rosten des spanischen und, wenn man will, des deutschen Volkes die Gemüther des letzteren chanvinistisch zu beschäftigen. Daß unser Handel nach Spanien, der sich auf beinahe 50 Millionen jährlichen gegenseitigen Umfages beläuft, auf ein Menschenalter unterbrochen worden wäre, konnte einem solchen Minister gleichgültig sein. Wir halten es sonach für eine der dankenswerthesten Leistungen des Fürsten Bismarck, daß er diefer Bersuchung zu einem ungefährlichen und ruhmreichen maritimen Vorgehen widerstanden und sich den Excessen des spanischen Böbels gegenüber benommen hat, wie der Commandeur einer überlegenen Truppe, der von der Strafenmente mit Schnutz beworfen wird.

Der weitere Vorwurf, den die "Kölnische Zeitung" in dieser spanischen Episode gegen den Fürsten Bismarck erhebt, ist der der Nachsuchung des päpstlichen Arbitriums. Wir glauben aber, daß durch diesen Schackzung, wie das volksthümliche Sprichwort sagt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden. Das Papstthum ist eine unabhängige politische Macht, gerade so wie Holland oder Schweden, und hätte man eine der beiden setzteren zum Schledssspruch angerusen, so würde auch die "Kölnische Zeitung" nichts dagegen gehabt haben, wenn sie unseren Darlegungen über die Unzweckmäßigseit eines deutsch-spanischen Krieges, wie wir voraussehen, zustimmt. Wir wollen davon absehen, ob Spanien das Arbitrium einer protestantischen Macht acceptirt, ob es uns nicht dennoch genöthigt hätte, unser Recht militairisch zu nehmen und uns auf diese Weise den entlegenen Staat, der sonst mit uns keine Rivalitäten hat, dauernd zum Feinde zu machen. Der Papst war eine Antorität, der auch der eraltirteste Spanier sich fügt, und da es der

beutschen Politik darauf ankam, die Möglichkeit eines unerwünschten und schädlichen Krieges aus der Welt zu schaffen, so, glauben wir, war es geschickt von ihr, daß sie den Papst zum Schiedsrichter wählte. Anßers dem war der Papst sür unsere inneren confessionellen Angelegenheiten immerhin eine Potenz, deren Wirksamkeit gegenüber den inländischen Jesuiten ins Gewicht siel, und ihn durch eine Huldigung sür seine hohe Stellung und seinen persönlichen Charakter sür uns in bessere Stimmung zu versetzen, war sür einen deutschen Minister, wenn er es vernachlässigte, ein Fehler, und wenn er es that, nicht zu tadeln.

Mit noch stärkerem Recht wie die Verhütung des spanischen Krieges hätte man diejenige des Krieges mit Nordamerika wegen Samoa ber beutschen Politik zur Last legen können. Auch in diesem Falle war die öffentliche Meinung in einem Staatswesen, das stärker ift wie Spanien, in ungerechter Beise gegen uns aufgestachelt worden, sie konnte durch eine schroffe, wenn auch berechtigte Haltung Deutschlands leicht überkochen, und auch da fand das französische Sprichwort Anwendung: Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ein von uns nicht provocirter Krieg mit Nordamerifa wäre in den inneren Verhältniffen Deutschlands für eine Regierung, wenn fie reactionair gewesen ware, vielleicht nützlich gewesen; aber die beutsche Regierung hat damals nach dem vom Fürsten Bismarck stets vertretenen Grundsatz gehandelt, daß, wenn man einen Krieg führe, man nach Beendigung desselben noch in der Lage sein muffe, nachzuweisen, daß trot aller inzwischen gebrachten Opfer der Krieg bennoch im Interesse des Landes gelegen habe. Wir erwähnen dies nur beiläufig gegenüber der geringschätigen Spite, mit welcher die "Kölnische Zeitung" das papftliche Schiedsgericht in der Carolinenfrage gegen den Fürsten Bismarck verwerthet.

Wir erschen ans vielen öffentlichen Kundgebungen, daß in weiteren Bevölkerungskreisen Dankbarkeit für die Politik des Fürsten Bismarck bei Herstellung des Deutschen Reiches besteht; aber wir glauben doch nicht unerwähnt lassen zu dürfen, daß bei der Rückkehr unserer Truppen aus Frankreich die allgemeine Meinung auch bei uns vorherrschte, daß wir in mindestens sünf und spätestens zehn Jahren einen neuen großen Krieg und zwar nicht mit Frankreich allein zu führen haben würden. Niemand hat geglaubt, daß wir nach 1870/71 zwanzig Jahre Frieden haben würden. Wir möchten den Tablern des päpstlichen Schiedsspruches in der Carolinensache die Frage stellen, ob diese Leiftung des Leiters der beutschen Politik, deren Wirkung uns, wir glauben auch heute noch, den Frieden erhält, nicht auch einiges Dankes werth wäre. Innerhalb der Leistungen des Fürsten Vismarck für die Erhaltung des Friedens aber spielt die Behandlung der Carolinensage und namentlich deren

Beilegung durch den Papst für Jeden, der in die europäische Diplomatie eingeweiht ist, eine sehr bedeutende Rolle.

In der Commission des preußischen Abgeordnetenhauses zur Berathung des Volksschul-Gesehrtwurfes wird nach Ablehnung des Vorsitzes seitens der Nationalliberalen zum Vorsitzenden der conservative Graf Clairon d'Hausson ville, zu dessen Stellvertreter der freiconservative Abgeordnete Wessel gewählt. An diese Wahl knüpft die Presse Betrachtungen und Folgerungen über den Lauf der Verathungen. Wir lesen in den "Hamb. Nachr." vom 3. Februar (U.=U.):

Zum Bolksichulgesetz wird dem "Hann. Cour." aus Abgeordneten= freisen geschrieben:

"Die Wahl des Vorsitzenden in der Volksichulcommission, eines Conservativen und eines Freiconservativen, hat immerhin eine symptomatische Bedeutung. In den zwischen den Vertretern der Barteien gepflogenen Vorbesprechungen wurde von conservativer Seite höflicherweise baran erinnert, daß im vorigen Jahre der nationalliberale Abgeordnete Francke den Boriit geführt habe. Darauf erfolgte nationalliberalerseits sofort ein ausdrücklicher Verzicht auf den Vorsitz, unter Hinweis auf die oppositionelle Stellung, welche die Partei zu der diesmaligen Vorlage eingenommen habe. Ebenso lehnte bas Centrum eine Betheiligung an bem Vorsite ab. Damit ergab sich die Wahl eines Conservativen und eines Freiconservativen von selbst. Das Bemerkenswerthe an dem Borgange ift ber freiwillige Bergicht bes Centrums. Wäre man im Lager bes letteren der Waffenbrüderschaft der Conservativen gang sicher, jo hätte man sehr wohl ein Interesse daran gehabt, dies durch eine gemeinschaft= liche Leitung der Commissionsarbeiten von vornherein zu bekunden. Wenn man es nicht gethan, jo beweift das deutlich, daß das Centrum einen Gang der Commissionsverhandlungen, wenn nicht befürchtet, so boch für möglich hält, mit dem es nicht einverstanden sein könnte."

Unserer Ansicht nach ist die Politik des Centrums nach wie vor und unausgesetzt darauf gerichtet, die Regierung immer mehr in die Enge zu treiben und schließlich in volle Abhängigkeit von sich zu versetzen. Aus diesem Grunde wird das Centrum nichts thun, was ihm die eventuelle Versügung über die elericalsconservative Wehrheit entziehen würde. Sollte die Regierung in der Frage des Volksschulgesetzes wegen des Widerstandes der Kammer jetzt etwa nicht in der Lage sein, vertragssmäßig zu liesern, so wird es dem Centrum nicht einfallen, zornig zu werden, sondern es wird versahren, wie der schlaue Wucherer, der seinem "Clienten" nach und nach alle anderen Hülfsquellen abschneidet, um ihn allein in die Hand zu bekommen. Wenn dies mit Geschief und unter

Benutzung von Hofeinflüssen geschieht, so ist die Wahrscheinlichkeit des Ersolges groß, sobald die Regierung parlamentarisch in eine Nothlage geräth. Im Uedrigen sagt sich das Centrum: Stören wir doch die Resgierung nicht in ihrem Gange, sie besorgt unsere Geschäfte. Anch der Fortschritt läuft trot der starten Absage seitens des Grasen Caprivi und trot des Volksschulgesets neuerdings wieder mit dem Hute in der Hand neben dem Ministerium her, in der Erwägung, daß es sein Vorstheil ist, wenn im preußischen Staate ungeschickt regiert wird. Die früheren Reichsseinde hossen, daß der neue Cours ihren Vestrebungen von selbst zu Gute kommt, und sind der Ansicht, daß man einen Nachtswandler nicht anrusen darf.

Inzwischen sagt die "Germania" in einem Artifel "Deutschland am Scheidewege" von den letzten Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenshauses über das Volksschulgeset:

"Das waren große und schöne Tage, die wir durchlebten! Kampfestage zwar waren es, nur am Mittwoch durchbrochen vom Kriegs-frieden. Aber es galt, "einen guten Kampf zu fämpfen", und wer "den Lauf vollendet", für "den ist die Krone der Gerechtigkeit" hinter-legt. Wer dagegen "die Hand an den Psclug legte und dann zurückzieht", — der verdirbt selbst das, was jetzt schon erreicht ist, und das ist wahrlich nicht wenig."

Auf Grund der Vergangenheit wird im deutschen Volke das Gefühl vorherrschen, daß, wenn die Regierung den Ultramontanen "große und schöne Tage" bereitet, dies ein Grund zur ernsten Beunruhigung sei.

\* \*

Die Münchener "Allg. Ztg." bringt einen aussührlichen Auszug einer Darlegung der italienischen Zeitschrift "Esercito Italiano" über den von den Franzosen an der nordafrikanischen Küste errichteten Kriegshasen Biserta. Diesen Artikel geben die "Hamb. Nachr." am 4. Februar (M.-A.) in vollem Umsange wieder und führen dazu Folgendes aus:

Eine Mahnung an England. Bekanntlich ist Frankreich im Begriff, den nordafrikanischen Hafenplatz Biserta unweit der nördlichen Spitze der afrikanischen Mittelmeerküste, dem Cap Blanco, in einer Entsernung von nur 30 geographischen Meilen von Sicilien gelegen, mit starken Kriegshasenanlagen zu besestigen. Italien plant in Folge dessen die Anlage eines verschanzten Lagers bei Castro Giovanni im Mittelpunkt Siciliens. Eine Studie in dem "Esercito Italiano", der dem italienischen Kriegsministerium nahe steht, führt bei Besprechung dieser beiderseitigen Maßregeln aus, daß Biserta eine hervorragende militairische Position sei, dieselbe beherrsche das östliche und westliche Mittelmeerbecken.

Dperationsbasis an der Verengung desselben Sicilien gegenüber gelegen, bilde sie eine besondere Gefahr für die italienische Flotte, welche von dort aus unerwartet angegriffen werden könne, und stelle eine beständige Vedrohung der italienischen Küsten des Tyrrhenischen und Jonischen Weeres dar. Viserta, besessigt, und wie es beabsichtigt sei, mit Torpedosgeschwadern dotirt, werde mit Malta und Gibraltar rivalissiren, es versmöge den Weg nach Indien zu unterbrechen und werde England nöthigen, wenn es seine Stellung im Mittelländischen Meere behaupten wolle, dort seine Flottenstreitkräfte zu verdoppeln, nicht nur um die französischen zu neutralissiren, sondern auch um jede Gefahr von den britischen Küsten serugühalten. Um zu verdeutlichen, inwiesern Viserta als französischer Kriegshafen nicht nur eine schwere Bedrohung Italiens, sondern auch der englischen Schiffahrt, des englischen Handels und der Besitzungen und Küsten Englands bilde, bespricht der Autor des "Esercito Italiano" den Kall eines Krieges zwischen Frankreich und England.

Vor Allem geht aus ben Ansführungen bes italienischen Schriftstellers hervor, daß England ein starkes Interesse daran hat, für seine Flotte und sein heer etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen, als es bis jest thut, und sich nicht in dem bisherigen Maaße darauf zu verlassen, daß andere Mächte wie Deutschland und Desterreich und namentlich Deutsch= land die englischen Interessen im Mittelmeer wahrnehmen, so daß England in seinen befensiven Leiftungen für seine Mittelmeer=Stellung zurückhalten könnte. Für England hat es gar feine Schwierigfeit, feine Flotte, wenn nicht zu verdoppeln, so doch viel wesentlicher, als jett beabsichtigt ift, zu verstärken. Die Ausdehnung der englischen Herrschaft in Oftasien, seine Besitzungen nicht blog in Indien, sondern auch in Hongkong, Singapore, in Auftralien, in der Sudfee, feine Intereffen in Südamerika und in Westindien muffen es ihm doch ber Mühe werth machen, ein paar Millionen Pfund Sterling mehr als bisher für seine Rüstungen aufzuwenden, gang abgesehen von der besseren Bertheidigung der britischen Inseln selbst.

Die englische Herrschaft ist über den Erdfreis im Verhältniß viel stärfer angewachsen als die englische Flotte und die englische Streitkraft. Wir möchten nicht glauben, daß der bisherige englische Auswand sür Marine und Heer ansreicht, um Englands gesammtes ungeheuerliches Besiththum und seinen Handelsverkehr auf der Weltkugel zu decken. Wir sind vielmehr der Ansicht, daß England weit im Rückstand geblieben ist, und daß es immer noch glaubt, seine Weltinteressen, die seit dem Snezcanal wesentlich auf dieser Verbindung zwischen Asien und Amerika beruhen, würden durch andere europäische Mächte gedeckt und geschützt.

Eine richtige deutsche Politik würde es unseres Erachtens sein, den

Engländern klar zu machen, daß diese Berechnung nicht mehr zutrifft, daß England seine Interessen selbst decken muß. Aber auch für die Verbündeten Englands ist es ein Bedürfniß, daß England in seinen militairischen Leistungen zu Wasser und zu Lande stärker sei, als es bisher der Fall ist. Mit den bisherigen englischen Kräften würde die Rechnung leicht trügerisch sein, die Englands etwaige Verbündete auf dessen Beistand machen könnten.

\* \*

Am 7. Februar empfing Fürst Bismarck in Friedrichsruh die Absgesandten des Lübecker Kampfgenossenvereins. Nach Ueberreichung der kunstvoll in Leder hergestellten Rolle, die die Urfunde über die Ehrenmitgliedschift des Fürsten enthält, wurden die Anwesenden einzeln in liebenswürdiger Weise vom Fürsten begrüßt. Nachdem hierauf die Lübecker Herren der Frau Fürstin vorgestellt waren, begab man sich zur Frühstückstafel, an welcher auch die answesenden Graf Assenzu und Gemahlin, Geheimrath Lothar Bucher, Dr. Chrysander und später Frau Baronin Merck Theil nahmen. Die sebhafte und zwanglos fröhliche Unterhaltung, welche der fürstliche Wirth während voller drei Stunden mit seinen Gästen führte, machte auf Alle einen unvergestlichen Eindruck; beim Champagner trank Fürst Vismarck auf das Wohl seiner "Kameraden, der tapferen Hanseaten," und auf die Bemerkung, daß Lübeck in ihm seinen einzigen Ehrendürger seiere, äußerte er sich dahin, es sei sein lebhafter Wunsch, sobald es die Jahreszeit gestatte, die ehrwürdige Hansestadt zu besuchen und dann seine Kameraden wiederzusehen.

\* \*

Um 9. Februar (A.-A.) heißt es in ben "Hamb. Nachr.":

Die "Germania" fährt in einer Polemik gegen die "Hamb. Nachr." fort, die Siege von 1870/71 auf den "confessionellen" Schulunterricht und die "geistliche Schulinspection" zurückzusühren. Warum nicht auch gleich die Siege der Römer und Griechen im Alterthume? Unserer Ansicht nach entscheidet über den Ausfall eines Krieges die militairische Tüchtigkeit des Heeres und seiner Führer, sowie die Vatersandsliebe, die sich bei uns in den Jahren 1870/71 als kuror teutonicus so unwiderstehlich änßerte. Wir glauben, daß an diesen Ursachen unserer militairischen Erfolge der confessionelle Schuluntericht und die geistliche Schulsinspection ziemlich unbetheiligt waren. Will man die Confession in Deutschland mit kriegerischen geschichtlichen Vorgängen in Zusammenhang dringen, so bietet dazu die beste Gelegenheit der 30 jährige Krieg; der aber war das größte Unglück, das unser Vatersand semals getroffen hat.

And am 11. Februar kamen Fürst und Fürstin Bismarck wieder nach Hamburg, diesmal einer Einladung des Herrn Adolf Woermann folgend. Sie wurden von diesem am Bahnhof empfangen. Das Publicum, das sich in außerordentlich großer Zahl eingefunden hatte, begrüßte den Fürsten mit enthusiaftischen Hochrusen. Die Absahrt erfolgte am Abend gegen 9 Uhr. Der Menschenandrang auf dem Berliner Bahnhof war so groß wie nie zuvor; die Hochs auf den Fürsten, für die dieser nach allen Seiten hin freundlich dauste, wollten kein Ende nehmen. Als sich der Zug in Bewegung setze, erscholl der Gesang: "Deutschland, Deutschland über Alles!"

Ueber solche Huldigungen in Hamburg wird Tags darauf dem "Schwäbischen Merkur" von dort geschrieben:

"Die lebhaften Empfangs = und Abschiedsbezeigungen, die dem Fürsten Bismarck bei seinen jetzt häusigen Besuchen in Hamburg zu Theil zu werden pflegen, sind als Zeichen der Zeit keineswegs außer Acht zu lassen. Hamburg vertritt in dieser persönlichen Beziehung zu seinem berühmten Nachbarn und Mitbürger sozusagen die deutsche Nation in ihren besten Elementen, wenigstens würden dem Altkauzler heute in jeder anderen größeren Stadt des Reiches ohne Frage ähnliche Ehren erwiesen werden wie hier.

"Die Demonstrationen der Verehrung, Hingebung und Dankbarkeit, deren Schauplatz die wenig annuthige Berliner Bahnhofshalle zu sein pflegt, haben sich in ihrem Ausdruck desto mehr gesteigert, je weiter der "neue Cours" die alte Bahn verlassen hat. Je besorgter die öffentliche Meinung des gebildeten Bürgerthums der Zukunft entgegenblickt, um so lauter macht sich die mit tieser Wehnuth gemischte Sehnsucht nach dem Manne geltend, aus dessen schöperischem Geiste die Idee des Reiches in ihrer eoncreten Gestalt entsprungen ist und der bis vor zwei Jahren, wie einst König Karl, am Steuer saß und mit sester Hand das Schiff durch Wind und Wogen leitete.

"Solche Gedanken und Gefühle sind es, die auch gestern (11. Februar) Abend in der Bahnhofshalle zum Ausbruch kamen, und zwar in so stürmischer Weise, wie kaum je zuvor. Jung und Alt, Männer und Frauen, waren unter den Zuschauern vertreten und brachten dem Fürsten, der hochaufgerichtet am Wagensfeuster seines Salonwagens stand, dis zur Absahrt eine ununterbrochene Ovation dar. Die Herren schwenkten unter endlosen Hochrusen die Hüte, die Damen winkten mit den Tüchern, soweit sie es im Getümmel vermochten; der Andrang, den verabschiedeten Hort und Schirmer Deutschlands auch auf einen Angenblick von Angesicht zu sehen, war ein gewaltiger. Was aber dieser patriotischen Erregung den eigentlichen Stempel aufdrückt, ist, daß ihr nichts Gemachtes und keine Verabredung zu Grunde liegt, und noch obendrein sind es die sonst so maßvollen und kühl rechnenden Börsenkreise, namentlich die jüngere Kausmannschaft, von denen diese Bewegung ausgeht und getragen wird."

Die unter Vorsitz des Reichstagspräsidenten von Levetzow am 11. Februar abgehaltene Sitzung des Centralcomités für die Errichtung eines Nationals denkmals für den Fürsten Bismarck beschließt, den Gesammtbetrag der Sammlungen in Höhe von Mt. 1014438 in dreiprocentiger Reichsanleihe anzulegen und über die Platzsrage für das Denkmal und die auszuschreibende künstlerische Concurrenz erst dann Beschluß zu fassen, wenn die Platzsrage für das Kaiser Wilhelm-Denkmal entschieden sei.

Die "Nationalliberale Correspondenz" bringt noch folgende interessante Notizen:

"Wie wir hören, mußte von weiteren Schritten zur Ausführung bes Dentmals, insbesondere auch von einem Concurrenzausschreiben einstweilen Abstand genommen werden, bis die Frage endgültig erledigt ift, auf welchen Plats der Reichshauptstadt das Denkmal für Raifer Wilhelm I. zu stehen kommen foll. Der vorgelegte Cassenbericht ergab, daß die eingegangenen Gelder bis zum 3. Februar 1892 insgesammt 995151 Mt. betrugen, bezw. mit Hinzurechnung von 19287 Mit. verauslagter Unkosten 1014438 Mt. Aus bem Beitrags= verzeichniß heben wir folgende Angaben hervor: von den regierenden Bundes= fürsten betheiligten sich mit Beiträgen: der Pring-Regent von Bayern, der König von Sachsen, König Karl von Württemberg, Pring Albrecht, Regent von Braunschweig, mit je 1000 Mt., die Großherzoge von Weimar und Mecklenburg-Schwerin, die Herzoge von Altenburg, Coburg-Gotha, Meiningen und Anhalt mit je 500 Mf., die Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuß j. L., Lippe=Detmold, Schaumburg-Lippe, Hohenzollern mit je 300 Mf., die Senate von Hamburg, Bremen, Lübeck mit 1000, 500, 300 Mf. Auf die einzelnen Bundesstaaten entfallen 488 700 Mf. auf Preußen (barunter 169 900 Mf. auf Berlin, 108 700 Mf. auf die Rheinproving), auf Bayern 28200 Mt., auf Sachsen 74800 Mt., auf Württemberg 14300 Mt., auf Baden 30000 Mt., auf Heffen 23400 Mt., auf Hamburg 78500 Mt. u. f. w. Aus Großbritannien gingen ein 33600 Mt., aus Rufland 11660 Mt. Auch fast alle außereuropäischen Länder sind mit Beiträgen vertreten; merkwürdigerweise fehlen unr die Vereinigten Staaten von Nordamerika gänglich."

lleber eine Kundgebung für den Fürsten und den Grafen Herbert Bismarcf in München berichtet die dortige "Allg. Ztg." am 13. Februar:

Se. Excellenz der Staatsminister a. D. Graf Herbert Vismarck traf gestern Abend auf der Durchreise nach Italien hier ein und nahm im Hotel Mariens bad Absteigequartier. Nach dem im kleinen Kreise eingenommenen Nachtessen begab Graf Vismarck sich in die "Allotria", wo Herr Hossichauspieler Dreher einen seiner köstlichen Liederabende veranstaltet hatte. Sein erheiterndes und unter lebhaftem Beisall ausgeführtes Programm ersuhr durch musikalische

Vorträge der Herren Generalmusikbirector Levi und Hospcapellmeister Fischer, sowie durch gesangliche Leistungen der Herren Kammersänger Gura und Machbaur noch eine werthvolle Fortsetzung. Prosessor von Lendach seierte den hohen Gast mit bewegten Worten in einem allseitig mit größter Wärme und Herzlichseit aufgenommenen Toast, Rechtkanwalt Dr. Dürck gab sodann in einem Trinkspruche auf den Fürsten Bismarck Dem Ausdruck, was in Aller Herzen und auf Aller Lippen lag, und entsessetzt in der den Saal dicht füllenden Gesellschaft mit wahrhafter Sturmesgewalt erbrausende, nicht enden wollende Hochruse. Der berühnte große Zinnkrug, aus welchem Fürst Vismarck bei seiner Anwesenheit in München im Jahre 1886 getrunken, und an welchen sich in neuerer Zeit das bekannte Wort: "Wer ihn nicht fassen kau, der setzt ihn ab" — geknüpft hat, war zu Ehren des Gastes in Thätigkeit gesetzt.

Graf Herbert Bismarck dankte wiederholt für die so freundliche Begrüßung, die ihm in diesem Kreise zu Theil geworden, sowie sür die herzbewegende Kundgabe der unerschütterlichen Gesinnungen für seinen Later, die allerdings in München nicht mehr überraschen könne. Hente Lormittag setzte Graf Bismarck mit dem Schnellzuge 11 Uhr 15 Min. die Reise nach Italien sort.

\* \*

Als Enriosum mag folgende Nachricht der in Hongkong erscheinenden "Daily Preß" auch hier verzeichnet werden:

The "North China Daily News" makes the following announcement, wisely giving it under all reserve: "We hear from a German source but we give the news with all reserve, that the German Emperor has made Prince Bismarck King of Switzerland."

Zu Deutsch:

Die "North China Daily News" enthält folgende Mittheilung, die sie wohlweislich unter allem Vorbehalt giebt: "Wir hören aus einer deutschen Duelle — aber wir geben die Nachricht mit allem Vorbehalt —, daß der Deutsche Kaiser den Fürsten Bismarck zum König der Schweiz ersnannt hat."

\* \*

In der Rieler "Nord=Oftsec-Ztg." lesen wir über einen Besuch beim Fürsten Bismarck Folgendes:

. Von den Eindrücken, die ein uns befreundeter Herr aus einer benachs barten Stadt dieser Tage von einen Besuch bei dem Fürsten Bismarck mitsgebracht bat, erhalten wir folgende Mittheilungen:

"Der Vollendung des 77. Jahres entgegengehend, ist der Fürst das Bild förperlicher und geistiger Rüstigkeit. Auf seinen Spaziergängen führt er, weitansschreitend, den Anotenstock nicht als Stütz bei sich, sondern benutzt

ihn, von den Ellbogengelenken gehalten, als Geradehalter. Dem Erfinder des "schnell alternden Reichskanzlers (von ehedem)" kann versichert werden, daß eher von einem in der gegenwärtigen "Erholung" von den Strapazen des Dienstes schnell sich verzüngenden Bismarck die Rede sein kann. So versleugnet er auch nach Temperament und Stimmung und nach der Tiefgeistigskeit seiner Unterhaltung in Nichts sein lebensvolles mächtiges Naturell. Kurz, den "frommen" Bünschen Derer, die ihm die sog. Ruhe des Greisenalters wünschen, schlägt er ein Schnippchen; denn Gott sei Dank, Bismarck wird nicht alt. Wer, zumal in der wachsenden Wirrniß der Politik des neuen Courses, an der Zuwersicht festhält, daß in der Stunde der Noth "sein Rath und seine Thatkraft, seine Treue und Hingebung uns nicht sehlen werden", dem freut sich das Herz, wenn er diesen Siedenundsiedziger hoch aufgerichtet und sein weißes Jupiterhaupt nach wie vor mit dem überwältigenden Ausdruck geistiger Uebermacht in den voll ruhigem Feuer seuchtenden Augen vor sich erbliekt.

"Im Laufe des Zwiegesprächs wurde die Frage berührt, ob sein Residiren in Friedrichsruh wirklich ein desinitives sein sollte. Entgegen den Ausstreusungen der Presse, die seinen angeblich nach Genugthung dürstenden Chrgeiz die Rücksehr in die seitenden Acmter erstreben läßt und zum Compaß seiner Preßänßerungen macht, stellte der Fürst, vielleicht auch im Hinblick auf die gegenwärtig veränderte Bedeutung ministerieller Stellungen, mit einer nicht mißzuverstehenden volksthümlichen Wendung die Neigung, dahin zurückzuschren, wo er den 20. März 1890 erlebt hat, auf das Entschiedenste in Abrede."

\* \*

Um 24. Februar, dem Tage, an dem vor 25 Jahren der Reichstag des Norddeutschen Bundes zum ersten Male eröffnet wurde, bringt die Münchener "Alg. Ztg." (U.-A.) folgenden Artifel:

Fünf und zwanzig Jahre. Fünf und zwanzig Jahre sind verstossen, seit am 24. Februar 1867 König Wilhelm I. von Preußen den constituirenden Reichstag des Norddeutschen Bundes mit der glänzendsten Thronrede eröffnete, welche jemals in der weiten Halle des Weißen Saales im Berliner Schlosse erklungen ist; fünf und zwanzig Jahre seit jenem verhängnisvollen Frühling, da das neue Deutschland aus Träumen und Sehnen in das Gebiet der Wirstlickeit und der Thatsachen trat. Um Eingang dieses Viertelsahrhunderts deutscher Geschichte steht der 24. Februar 1867 gleich einem schönen jungen Morgen, reich an Hoffnungen und hochgemuther Zuversicht, von den Gedenksteinen unser nationalen Entwickelung einer der leuchtendsten. Inmitten einer wenig erfreulichen Gegenwart weilen die Gedanken um so lieber bei den Erinnerungen einer so großen Vergangenheit, heute bei jenem Angenblick, da "inmitten einer Versammsung, wie sie seit Jahrhunderten keinen deutschen

Fürsten umgeben", vom preußischen Throne herab das erlösende Wort für Deutschlands Zukunft erklang. Die Hoffnungen und Verheißungen jener Thronrebe, die lauter als alle Kunde siegreicher Schlachten durch die Welt hallte, sind alle nud buchstäblich erfüllt worden, wie es denn überhaupt das charakteristische Werkmal der reich gesegneten Regierung des ersten deutschen Kaises im neuen Reiche ist, daß die großen grundslegenden, programmatischen Gedanken seiner Politik sich sämmtlich und ausnahmsloß bewahrheitet haben.

In der That, es war eine Reichsversammlung, wie zuvor kein Jahrhundert der deutschen Geschichte sie geschant hatte. Die preußische Wählerschaft hatte dankbar die größten Namen in den Reichstag entsandt: Bismarck, Moltke, Roon, Prinz Friedrich Karl, Steinmet, Vogel von Falckenstein, Herwarth von Vittenseld, die Führer in Nath und That, zierten die Reihen dieses ersten aus dem allgemeinen directen Wahlrecht hervorgegangenen Parlaments. Und vor diesem Parlamente der siedzigjährige König, der in seinem hohen Alter in die großen Ausgaben seines Hauses und seines Staates mit wahrshaft vorbildlicher Pflichttreue hineinwuchs. Fürst Vismarck vertrat damals seinen heimathlichen Schönhauser Wahlfreiß; heute, nach 25 Fahren, finden wir den größten Sohn der deutschen Erde wiederum in den Listen der Volksvertretung — im Ruhestande.

Der Abschluß des Krieges von 1866 hatte unerfüllte Hossinungen hinterslassen. Gar mancher grollte ob der Trennungslinie, die durch Deutschland gezogen schien, die Schußs und Trußbündnisse, welche den Süden und den Norden bereits sest verknüpsten, waren in jenem Augenblicke nur erst in engsten Kreisen bekannt. Die Sinen tadelten die Vergrößerung Preußens, die Anderen waren unzusirieden, daß der Sieger auf halbem Wege stehen geblieden war; die Stimmung im Süden setzte sich noch zum großen Theil aus Haß und Vefürchtung zusammen, nur eine verhältnißmäßig kleine Gemeinde des nationalen Gedankens begrüßte mit froher Zuversicht den anbrechenden Tag.

Es war die große That des leitenden Staatsmannes, Bismarct's unvergeßliche und, so Gott will, unvergängliche That, welche die engherzigen Gegensäße in dem einen großen Gesichtspunkte des gemeinsamen Vaterlandes aufzulösen und auszugleichen verstand die Blicke seiner Landsleute, denen er die Wassen aus der Haud gewunden, auf höhere gemeinsame Ziele, auf große nationale Aufgaben, auf die Gemeinschaftlichkeit der wirthschaftlichen Existenz und die Gemeinschaftlichkeit ihres Schutzes richtete. Das ein Jahr später den Mitgliedern des Zollparlaments zugerusene Wort: "Nehmen Sie die Gewißseit mit in die Heimath, daß der Süden im Norden Bruderherzen und

Bruderhäude fündet für jegliche Lage des Lebens!" ) — es war der Wahlspruch, der ungeschrieben, aber für jedes Ange erkennbar, bereits über der Eingangspforte des ersten Norddeutschen Reichstags stand.

In den mancherlei Empfindungen, welche damals die deutschen Gemüther bewegten, gesellte sich dann noch in erster Linie der Ausblick auf Frankreich. Die französische Intervention hatte in die politische Neugestaltung Deutschslands vermittelnd und hemmend eingegriffen, die stolze Abweisung, welche die französischen Compensationssorderungen im August 1866 gefunden hatten, Bismarck's Antwort auf die französische Alternative: Mainz oder Arieg — gut, dann ist Krieg! war im Interesse der Erhaltung des Friedens geheim geblieben; Freunde und Gegner der neuen Bündnißverträge hatten die Ueberzeugung, daß die letzte endgültige Entscheidung nur in einem heißen Ringen mit Frankreich gesprochen werden würde. Die siegesfrohe Zuversicht, daß die erste Bedrohung von französischer Seite auch die Vollendung der deutschen Einheit sein werde, ward selbst in Norddeutschland nicht überall getheilt.

Gerade auch in dieser Beziehung ist die Thronrede vom 24. Februar 1867 von hoher und charafteristischer Bedeutung: es ist überall von der deutschen Bersassung, der Bundesgenossenschaft der deutschen Staaten, der deutschen Macht und Ehre, der Begründung der deutschen Sinheit, Macht und Ehre die Rede. "Im Namen Deutschlands" fordert der König den Reichstag auf, die große nationale Arbeit rasch und sicher durchzussühren, und um keinen Zweisel, auch im Auslande, über die Entschlossenheit seiner Absichten und die Entschlußtraft seines Handelns bestehen zu lassen, verfündet die Thronrede, daß mit der Feststellung der Verfassung des Nordbeutschen Buns der Augenblick gekommen sein werde, den süddeutschen Brüsdern die Hand offen und entgegenkommend darzureichen. Die Schutz und Trußbündnisse leise andeutend, werden "die gemeinsame Pflege der Volkswirthschaft und die gemeinsame Verbürgung für die Sicherheit des deutschen Gebiets" als die Grundbedingungen der von beiden Theilen anzustrebenden Verständigung bezeichnet.

"Der Traum von Jahrhunderten, das Sehnen und Ringen der jüngsten Geschlechter" ist seit jenem Tage glorreich der Erfüllung entgegengeführt

<sup>1)</sup> Die ergreifenden Worte Vismark's am 23. Mai 1868 lauteten: "Die furze Zeit unseres Beisammenseins ist schnell vergangen wie ein Frühlingstag. Möge denn die Nache wirkung sein wie die des Frühlings auf die künftige Zeit! Ich glaube, daß Sie nach der Gemeinsamkeit der Arbeit für die deutschen Interessen und Bruderhände sinden werden, daß Sie hier Bruderherzen und Bruderhände sinden werden für jegliche Lage des Lebens! und daß sedes ernente Beisammensein das Verhältniß stärken wird und nuß! Lassen Sie uns dies Verhältniß sesthalten, lassen Sie kramisienleben pstegen. In diesem Sinne ruse ich den süddeutschen Vrüdern ein herzliches "Auf Wiederssehen!" zu."

worden, und eine neue Generation ist herangewachsen, für welche die Worte des Königs gelten: "Ich hege das Vertrauen zu Gott, daß unsre Kinder mit Dank auf diesen Reichstag als den Begründer der deutschen Einheit, Freiheit und Macht zurückblicken werden."

Die dankbaren Herzen eines neuen Geschlechts wenden sich heute tiesbewegt nach der stillen Königsgruft im Park zu Charlottenburg, wo das müde Kaiserhaupt ruht, das so glorreich über Deutschland geleuchtet; zum Sachsen=walde, wo der Atlas, der auf seinen Schultern das junge Deutschland getragen, einsam den Abend seines Lebens an sich vorüberziehen sieht, um=rauscht von den Wipseln seiner Sichen, von den Erinnerungen einer so

gewaltigen Vergangenheit.

Einsam, aber nicht verlaffen. Wo immer beutsche Berzen für Deutsch= lands Größe schlagen, werden sie sich bei bem Namen Bismarck mit freudigem Stolze erheben, dem Namen, der für fünfzig Millionen Dentsche das unvergängliche und unveräußerliche Eigenthum ift. Wie flein und gering ist die Beit, die, sich sonnend im Abglanz solcher Größe, hinter ihm wandelt, die weder auszubauen noch aufzubauen versteht, der die mächtigen Sallen des beutschen Hauses schier zu weit und zu hoch sind, beren enge Geister verengen möchten, wo er mit starter Hand erweitert hat. Die stolze siegeskräftige Sprache ber Thronrede vom 24. Februar - fast muthet fie uns heute an wie eine halbverklungene Göttersage vom greisen König, der hochaufgerichtet auf bes Schiffes Bord ju feinen Recken rebet, von bem greifen Ronig. beffen Größe nicht zum mindesten seine Trene, seine Aufrichtigkeit und seine Dankbarkeit war, die selbstverlengnende Anpassung ber großen Erfahrungen seines vielgeprüften Lebens an den Rath Derer, welche fein lebenstluger Blid erforen und benen er, wie felten ein Berricher, die Trene gehalten hat.

Es ist das niemals hoch genng zu preisende Glück des deutschen Volkes gewesen, daß an der Wiege seiner Wiedergeburt ein solcher Herrscher und ein solcher Kanzler gestanden haben. Dem Staatsmanne, welchem die Einigkeit höher stand als die Einheit, das Vertrauen und die Zusriedenheit der Bundessenossen höher als der Zwang, ihm, dem Schöpfer und Begründer des heutigen Deutschland, das er hinterlassen start und mächtig, gesestigt und gesürchtet, werthvoll sür den Freund und unantastbar sür den Feind, ihm, der heute — Gott sei es gedankt — noch unter den Lebenden wandelt und gar Vielen Hosssung und Zwersicht ist, sei heute aus dem Süden Deutschslands erneut der Dank dargebracht, der sich sür jeden Deutschen mit der Erinnerung an die Wiederausrichtung des Reiches unauslöslich verbindet.

Im Anschluß hieran theilt die "Allg. Ztg." den Wortlant der mehrfach eitirten, natürlich vom damaligen Bundeskanzler redigirten Thronrede vom

24. Februar 1867 mit. Wir folgen ihr darin, wohl wissend, daß sie nicht unmittelbar in den Rahmen dieser Blätter gehört, aber dennoch überzeugt, daß ihr Fehlen hier eine Lücke bedeuten würde, ihre Aufnahme jedoch vom Leser freundlich willkommen geheißen wird.

Die Thronrede santete:

Erlauchte, edle und geehrte Herren vom Reichstage des Norddentschen Bundes!

Es ist ein erhebender Angenblick, in welchem Ich in Ihre Mitte trete; mächtige Ereignisse haben ihn herbeigeführt, große Hoffnungen knüpsen sich an denselben. Daß es Mir vergönnt ist, in Gemeinschaft mit einer Bersammlung, wie sie seit Jahrhunderten keinen deutschen Fürsten umgeben hat, diesen Hoffnungen Ausdruck zu geben, dasür danke Ich der göttlichen Vorsehung, welche Deutschland dem von seinem Volke ersehnten Ziele auf Wegen zusührt, die wir nicht wählen oder voraussehen. Im Vertrauen auf diese Führung, werden wir jenes Ziel um so früher erreichen, je klarer wir die Ursachen, welche uns und unsere Vorsahren von demselben entsernt haben, im Rückblicke auf die Geschichte Deutschlands erkennen.

Einst mächtig, groß und geehrt, weil einig und von starken Händen geleitet, sank das Deutsche Reich nicht ohne Mitschuld von Haupt und Gliedern in Zerrissenheit und Dhumacht. Des Gewichtes im Nathe Europa's, des Einstusses auf die eigenen Geschieke beraubt, ward Deutschland zur Wahlstatt der Kämpse fremder Mächte, für welche es das Blut seiner Kinder, die Schlachtselder und die Kampspreise hergab.

Niemals aber hat die Sehnsucht des deutschen Volkes nach seinen verlorenen Gütern aufgehört, und die Geschichte unserer Zeit ist erfüllt von den Bestrebungen, Deutschland und dem deutschen Volke die Größe seiner Vergangensheit wieder zu erringen.

Wenn diese Bestrebungen bisher nicht zum Ziele gesührt, wenn sie die Zerrissenheit, anstatt sie zu heisen, nur gesteigert haben, weil man sich durch Hoffnungen oder Erinnerungen über den Werth der Gegenwart, durch Ideale über die Bedeutung der Thatsachen täuschen ließ, so erkennen wir daraus die Nothwendigkeit, die Einigung des deutschen Volkes an der Hand der Thatsachen zu suchen und nicht wieder das Erreichbare dem Wünschenswerthen zu opsern.

In diesem Sinne haben die verbündeten Regierungen, im Anschlusse an gewohnte frühere Verhältnisse, sich über eine Anzahl bestimmter und begrenzter, aber praktisch bedeutsamer Einrichtungen verständigt, welche ebenso im Verreiche der unmittelbaren Möglichkeit als zweisellosen Bedürfnisses liegen.

Der Ihnen vorzulegende Berfassungs-Entwurf muthet der Selbstständigkeit der Einzelstaaten zu Gunften der Gesammtheit nur diejenigen Opfer zu,

welche unentbehrlich sind, um den Frieden zu schützen, die Sicherheit des Bundesgebietes und die Entwickelung der Wohlfahrt seiner Bewohner zu gewährleisten.

Meinen hohen Verbündeten habe Ich für die Bereitwilligkeit zu danken, mit welcher sie den Bedürsnissen des gemeinsamen Vaterlandes entgegensgekommen sind. Ich spreche diesen Dank in dem Bewüßtsein aus, daß Ich zu derselben Hingebung für das Gesammtwohl Deutschlands auch dann bereit gewesen sein würde, wenn die Vorsehung Mich nicht an die Spike des mächtigsten und aus diesem Grunde zur Leitung des Gemeinwesens berusenen Bundesstaates gestellt hätte. Als Erbe der preußischen Krone aber fühle Ich Mich start in dem Bewußtsein, daß alle Erfolge Preußens zugleich Stusen zur Wiederherstellung und Erhöhung der deutschen Macht und Ehre geworden sind. —

Ungeachtet des allgemeinen Entgegenkommens und obschon die gewaltigen Ereignisse des letzten Jahres die Unentbehrlichkeit einer Neubildung der deutschen Berfassung zu allseitiger Ueberzeugung gebracht und die Gemüther für die Annahme derselben empfänglicher gemacht hatten, als sie früher waren und später wiedernm sein würden, haben wir doch in den Verhandlungen von Neuem die Schwere der Aufgabe empfunden, eine volle llebereinstimmung zwischen so vielen unabhängigen Regierungen zu erzielen, welche bei ihren Zugeständnissen obendrein die Stimmungen ihrer Landstände zu beachten haben.

Je mehr Sie, Meine Herren, sich diese Schwierigkeiten vergegenwärtigen, um so vorsichtiger werden Sie, davon din Ich überzeugt, bei Prüfung des Versassiungs-Entwurses die schwerwiegende Verantwortung für die Gesahren im Auge behalten, welche für die friedliche und gesetzmäßige Durchführung des begonnenen Werkes entstehen könnten, wenn das für die jetzige Vorlage hergestellte Einverständniß der Regierungen über die vom Reichstage begehrten Venderungen nicht wieder gewonnen würde. Hente kommt es vor Allem daranf an, den günstigen Moment zur Errichtung des Gebändes nicht zu versämmen. Der vollendetere Ausbau desselben kann alsdaum getrost dem ferneren vereinten Wirken der deutschen Fürsten und Volksstämme überlassen bleiben.

Die Ordnung der nationalen Beziehungen des Norddeutschen Bundes zu unseren Laudsleuten im Süden des Mains ist durch die Friedensschlüsse des vergangenen Jahres dem freien Uebereinkommen beider Theile auheim gestellt. Zur Herbeiführung dieses Einverständnisses wird unsere Hand den süddentschen Ländern offen und entgenkommend dargereicht werden, sobald der Norddeutsche Bund in Feststellung seiner Versassung weit genug vorgeschritten sein wird, um zur Abschließung von Verträgen besähigt zu sein.

Die Erhaltung bes Zollvereins, die gemeinsame Pflege der Volkswirthschaft, die gemeinsame Verbürgung für die Sicherheit des deutschen Gebietes werden

Grundbedingungen der Verständigung bilden, welche voraussichtlich von beiden Theilen angestrebt werden.

Wie die Richtung des deutschen Geiftes im Allgemeinen dem Frieden und seinen Arbeiten zugewandt ist, so wird die Bundesgenossenschaft der deutschen Staaten wesentlich einen befensiven Charafter tragen. Reine feindliche Tendenz gegen unsere Nachbarn, fein Streben nach Eroberung hat die deutsche Bewegung ber letten Jahrzehnte getragen, soudern lediglich bas Bedürfniß, den weiten Gebieten von den Alpen bis zum Meere die Grundbedingungen bes staatlichen Gebeihens zu gewähren, welche ihnen der Entwickelungsgang früherer Jahrhunderte verkümmert hat. Nur gur Abwehr, nicht zum Ungriff einigen fich die beutschen Stämme; und daß ihre Berbruderung auch von ihren Nachbarvölkern in diesem Sinne aufgefaßt wird, beweift die wohlwollende Haltung der mächtigsten europäischen Staaten, welche ohne Beforgniß und ohne Miggunst Deutschland von denfelben Bortheilen eines großen staatlichen Gemeinwesens Besitz ergreifen sehen, deren sie sich ihrerseits seit Jahrhunderten erfreuen. Nur von uns, von unserer Einigkeit, von unserer Baterlandsliebe hängt es daher in diesem Augenblicke ab, dem gesammten Deutschland die Bürgschaften einer Zukunft zu sichern, in welcher es frei von Gefahr, wieder in Zerriffenheit und Dhumacht zu verfallen, nach eigener Selbstbeftimmung seine verfassungemäßige Wiederherstellung und seine Wohl= fahrt pflegen und in dem Rathe der Bölker seinen friedliebenden Beruf zu erfüllen vermag.

Ich hege das Vertrauen zu Gott, daß die Nachwelt im Rückblick auf die gemeinsamen Arbeiten nicht sagen werde, die Erfahrungen der früheren mißslungenen Versuche seien ohne Nugen für das deutsche Volk geblieben, daß vielmehr unsere Kinder mit Dank auf diesen Reichstag als den Begründer der deutschen Einheit, Freiheit und Macht zurückblicken werden.

Meine Herren! Ganz Deutschland auch über die Grenze unseres Bundes hinaus, harrt der Entscheidungen, die hier getroffen werden sollen. Möge durch unser gemeinsames Werk der Traum von Jahrhunderten, das Sehnen und Ringen der jüngsten Geschlechter der Erfüllung entgegengesührt werden.

Im Namen aller verbündeten Regierungen, im Namen Deutschlands fordere Ich Sie vertrauensvoll auf: Helsen Sie uns die große nationale Arbeit rasch und sicher durchführen.

Der Segen Gottes aber, an welchem Alles gelegen ist, begleite und fördere das vaterländische Werk!

\* \*

Wie streng die "Hamb. Nachr." unterscheiden zwischen allem auf die Person des Kaisers Bezüglichen und den Magnahmen der Regierung, zeigt folgende Erklärung an der Spike der U.-A. vom 26. Februar:

Einige Blätter richten directe Aussorberungen an die Abresse unseres Blattes, sich über die Kaiserrede (im Brandenburgischen Provinziallandtage am 24. Februar. Der Verf.) zu äußern; andere ersuchen uns sogar, ihnen unsere Publicationen zu telegraphiren. Wir bedauern, dem nicht entsprechen zu können. Die Veröffentlichung der kaiserlichen Rede im "Reichsanzeiger" ist von keinem Minister contrasignirt, stellt also im Sinne der Verfassung, auf deren Beobachtung wir halten, keine Regierungshandlung des Monarchen dar, sondern eine allerhöchste Privatansicht, über die wir uns der Kritik enthalten. Dagegen glauben wir uns verpslichtet, mit der begonnenen Neproduction der Preßstimmen über die kaiserliche Rede fortzusahren, um unseren Lesern ein Bild über die Aufsassungen zu geben, die darüber in den versichiedenen Parteien und in der öffentlichen Weinung Deutschlands bestehen.

\* \*

Am 26. Februar heißt es in den "Hamb. Nachr." (A.=A.):

Bei Beginn der vorgestrigen Situng des Reichstages erinnerte, wie mitsgetheilt ist, der Präsident von Levehow daran, daß vor 25 Jahren, am 24. Februar 1867, der erste norddentsche constituirende Reichstag eröffnet worden sei, und fügte hinzu, daß von den gegenwärtigen Mitsgliedern des Hauses fünst: die Abgeordneten von Bennigsen, Graf Hompesch, Richter, Freiherr von Stumm und von Unruhesvomst an der EröffnungssSihung vor 25 Jahren theilgenommen hätten. Zu diesen Mitgliedern zählt auch Fürst Bismarck, der damals nicht nur Bundeskanzler, sondern auch Reichstagsabgeordneter war und der auch jeht dem Reichstage als Mitglied angehört, wenngleich er einstweisen an den Vershandlungen des Hauses nicht persönlich Theil nimmt. Herrn von Levehow war wohl die Thatsache der Mitgliedschaft des damaligen Grasen Bismarck am constituirenden Reichstage nicht gegenwärtig, sonst würde er gewiß nicht unterlassen haben, sie zu erwähnen; wir holen hierdurch das Versäumte nach.

In derselben Nummer wird einer schon von der "Berliner Börsen=Zeitung" bestrittenen Nachricht über den Fürsten Bismarck entgegengetreten:

Der "Berliner Börsen-Zeitung" wird über eine angeblich bevorstehende Theilnahme des Fürsten Bismarck an den Berathungen des Herrenhauses geschrieben:

"Abermals colportiren einige Blätter die Meldung, Fürst Bismarck werde noch im Laufe der Session nach Berlin kommen, um im Herrenhause Stellung zu dem neuen Volksschulgesetz-Entwurf zu nehmen.

"Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, ist diese Nachricht vollständig aus der Luft gegriffen. Der greise Fürst will nicht mehr in den Kampf des Tages eintreten. Ihn als Gegner der Regierung öffentlich sprechen zu hören,

ihn als willsommenen Zielpunkt für Angriffe zu haben, würde seinen alten Feinden sehr willsommen sein. Sie würden nicht den Frondeur, sondern den früheren Bismarck angreisen und durch seine Stellungnahme gegen den "neuen Cours" nachweisen, daß auch Bismarck selbst nicht anders kann, als den liberalen Ideen zustimmen und sich zu ihren seit 30 Jahren selbst versochtenen Anschauungen zu bekehren. Das Volk würde es glauben und würde es überssehen, daß Bismarck nur das wieder vertheidigen würde, wohür er früher kämpfte, wodurch er seiner Zeit Erfolge erzielte und das Land wie das Reich vor Erschütterungen bewahrte.

"Es würde den Lesern erzählt werden, der frühere Gegner der Freisinnigen beschließe seine politische Wirksamkeit durch eine vollständige Bekehrung zu ihren politischen Maximen — und es gäbe Tausende, welche das Taschenspielerkunststück der Verdrehung der Wahrheit nicht zu durchschauen vermöchten, oder durchschauen zu wollen nicht objectiv genug wären.

"Diesen Spaß verdirbt ihnen der sie alle überragende, sie bis in ihre innersten Abssichten richtig beurtheilende Fürst und bleibt den Verhandlungen fern. Wie ihm zuweilen zu Muthe sein mag, wenn er den Lauf der Dinge versolgt, das ist das tragische Moment in seinem Leben; vielleicht gönnt der Lenker der Völkergeschicke ihm noch eine Genngthnung, und die Katharsis tritt zeitig vor dem Ende der comedia ein."

Es hat nie in der Absicht des Fürsten gelegen, sagen dazu die "Hamb. Nachr.", an den Berathungen des Herrenhauses über das Volksschulgesetzteil zu nehmen. Wenn er aber Neigung gehabt hätte, seinen Sit im Hause einzunehmen, so würde dieselbe durch das Verhalten des letzteren in der Frage der Landgemeindeordnung wesentlich abgeschwächt worden sein. Durch diese Haltung ist hinreichend documentirt worden, daß das Herrenshaus kein Voden ist, auf dem ein unabhängiger Politiker irgendwelche Aussischt auf Ersolg hat.

Der Kaiser hatte in seiner am 24. Februar im Brandenburgischen Provinzials landtage gehaltenen Rede gesagt:

"Der berühmte englische Admiral Sir Francis Drake war in Centralsamerika gelandet nach sichwerer, stürmisch bewegter Reise; er suchte und forschte nach dem andern großen Decan, von dem er überzeugt war, daß er vorhanden sei, den die meisten seiner Begleiter jedoch als nicht existirend annahmen. Der Häuptling eines Stammes, dem das eindringliche Fragen und Forschen des Admirals ausgefallen, von der Macht seines Wesens eingenommen, sagte ihm: "Du suchst das große Wasser; folge mir, ich werde es dir zeigen," und num stiegen die beiden trotz warnenden Zuruß der übrigen Begleiter einen gewaltigen Berg hinan. Nach furchtbaren Beschwerden an der Spitze angelangt, wies der Hänptling auf die Wassersläche hinter ihnen, und Drake sah die

wildbewegten Wogen des zuletzt von ihm durchschifften Meeres vor sich. Darauf drehte sich der Häuptling um, führte den Abmiral um einen kleinen Felsvorsprung herum, und plöglich that sich vor seinem entzückten Blicke der vom Gold der aufgehenden Sonne bestrahlte Wasserspiegel des in majestätischer Ruhe sich ausbreitenden Stillen Decans auf."

Dazu bemerken streng sachlich die "Hamb. Nachr." am 26. Februar (N.=A.): In seiner neulichen Rebe hat der Kaiser den vormaligen Seeräuber und Freibenter, den späteren englischen Admiral Sir Francis Drake als Entdecker des Stillen Decans bezeichnet. Es siegt dem anscheinend eine Verwechslung mit dem spanischen Abenteurer Vasco Nusez de Balboa zu Grunde. Dieser war der erste Europäer, der am 26. September 1513, 32 Jahre vor Drake's Geburt, von einem Berge auf dem Isthmus von Panama das Stille Meer erblickte, an dessen Küste herabsstieg und in dessen Fluthen hineinschreitend mit gezogenem Degen von dem Meere für Spanien Besitz ergriff. Drake gelangte erst 60 Jahre später zu dem Unblick des Stillen Decans, als dessen Existenz in Europa und für ihn längst fein Geheinniß mehr war.

\* \*

Graf Limburg Stirum (vgl. oben S. 51 ff.) wurde am 6. Februar vom Disciplinarhof für nicht richterliche Beamte verurtheilt zur Dienstentlassung, zum Verlust der Pension und zur Entziehung des Titels "Gesandter". Die Angelegenheit wird von den "Hamb. Nachr." am 27. Februar (M.-A.) in folgendem Artikel behandelt:

Zum Falle Limburg-Stirum. Das Urtheil des Disciplinarhofes gegen den Grafen Limburg-Stirum wird in der Presse vorwiegend abfällig besprochen, wie und scheint, nicht mit Unrecht. Wenn sich die Bertheidiger des Urtheils auf frühere Disciplinirungen von Beamten und gar auf den Fall Harry Arnim berusen, so ist dies sachlich unsgerechtsertigt. Der prägnante Unterschied zwischen diesen Fällen besteht darin, daß Graf Limburg-Stirum wohl Beamter zur Disposition war, aber zur Zeit der incriminirten Handlung kein Amt hatte und nur änßerlich der Beamtendisciplin unterworfen war. Es handelte sich in seinem Falle um das Maaß von Ansprüchen, das auf Grund der Beamtendisciplin an ihn zur Zeit zu stellen war.

Dicses Maaß ist ein anderes gegenüber einem Beamten, der noch in Function ist, und gegenüber einem solchen, der in der Form der Zursdispositionsstellung aus jedem Amte entlassen ist. Die gesammten Bestimmungen der Beamtengesetzgebung über die Zurdispositionsstellung haben ursprünglich nur den Grund, daß Staatsbeamte gewisser Kategorien, auf deren Mitwirkung im Sinne ihrer Politik die Regierung nicht vers

zichten kann, ohne zu große Schäbigung an ihren erworbenen Amtsansprüchen von ihrer ferneren Mitwirkung an der Staatspolitik nach
Bedürkniß zeitweilig entbunden werden können, z. B. Oberpräsidenten,
Gesandte und diplomatische Beamte überhaupt. Sobald dies aber geschehen ist, erscheint es als eine tendenziöse Schärse gegen den zur Disposition gestellten Beamten, namentlich wenn er zugleich Abgeordneter ist, daß ihm nicht einmal mehr gestattet sein soll, seine von der Regierungsansicht abweichende Meinung in der maaßvollen und von Animosität gänzlich freien Form auszusprechen, wie es Graf LimburgStirum in seinem "Kreuzzeitungs"-Artikel gethan hat. Es liegt in diesem Versahren eine erhebliche Steigerung der Ansprüche an Beamte zur Disposition, welche während der verslossenen vierzig Jahre des versassungsmäßigen Lebens in Preußen nicht stattgesunden hat.

Das Urtheil gegen den Grafen Limburg Stirum ift aber auch nach einer anderen Seite bin symptomatisch und brängt die von uns schon früher einmal erörterte Frage von der Rathsamkeit fernerer Wahlen von Beamten für das Barlament in den Vordergrund. Alls Fürst Bismarck im Jahre 1862 das Ministerium übernahm, war das Gleichgewicht der constitutinonellen Gewalten zwischen Krone und Varlament zum Nachtheile der Krone gestört. Jest dürfte der gegentheilige Kall vorliegen, und wir halten es im Staatsintereffe für bringend nothwendig, die ins Abnehmen gerathene Autorität der Parlamente zu heben. Dazu ift u. A. nöthig, daß weniger Beamte wie früher gewählt und daß namentlich folche von der Wahl zu Abgeordneten ausgeschloffen werden, die ihre Beförderung von Seiten der Regierung zu gewärtigen haben, wie namentlich die jungen Landräthe und ähnliche Beamte. Wenn schon eine gemäßigte Opposition wie die des Grafen Limburg-Stirum ein jo scharfes Ginschreiten zur Folge hatte, so läßt sich daraus ersehen, wie fehr ber Bogen ber Disciplin angespannt werden dürfte, um allen Albgeordneten, die active Beamte sind, jeden Widerspruch gegen die Regierungspolitif unmöglich zu machen. Damit aber wird beren Mandat gänglich paralpfirt. Graf Limburg-Stirum ift zum Glück ein Mann, beffen Bermögen und gesellschaftliche Stellung ihn in die Lage setzen, sich durch den Druck, der auf ihn genibt wurde, nicht beeinflussen zu laffen; aber wie viele Beamte find in der gleichen Lage? In dem zahlreichen Vorhandensein von Beamten in den Parlamenten ift deshalb unter ben gegenwärtigen Verhältniffen eine Schädigung ber Unabhängigkeit der letzteren der Regierung gegenüber zu erblicken. Namentlich gilt dies vom preußischen Abgeordnetenhause. Nicht alle Landräthe haben die Unabhängigkeit wie der Abgeordnete Ranchhaupt, der übrigens auch eingeschüchtert und guruckgewichen ift in Rolge ber von hoher Stelle an ihm geübten Kritif. Wir halten es im Interesse des wiederherzustellenden Gleichgewichts der gesetzgebenden Gewalten für nothwendig, daß sich die Wähler bei den nächsten Wahlen der Wahl von abhängigen Beamten nach Möglichkeit enthalten.

In der eben citirten Nummer der "Hamb. Nachr." begegnen wir auch

folgender geschichtlichen Richtigstellung:

Die "Liberale Correspondeng" behauptet, daß Fürst Bismarck in der zweiten Sälfte der fiebziger Jahre angefangen habe, der Mit= wirkung der Liberalen, die er bei Errichtung des Norddeutschen Bundes und bes Reiches nicht hatte entbehren fonnen, mude gu werben. Das gerade Gegentheil ift der Fall; Die Liberalen fingen damals an, ber Mitwirkung bes Fürften Bismart mube gu werben, und sagten sich mehr und mehr von ihm log, indem sie die Beziehungen bes Reichskanzlers zu seinen Collegen in einer Zeit zu untergraben begannen, als es bem Fürsten Bismarck nicht gelang, die Berufung bes herrn von Bennigsen (vgl. Band II, S. 130 f.) an Stelle bes auß= scheidenden Ministers des Innern beim Könige durchzuseten. Die Reaction des Reichskanglers gegen biese Bestrebungen ber Liberalen war, wie die Umgestaltung des Ministeriums, rein defensiver Natur.

Der englische Arzt Sir Morell Mackenzie war am 5. Februar gestorben. Es lag nabe, daß bei diesem Anlag die Erinnerung an seine unrühmliche Behandlung Raiser Friedrich's III. wieder lebhaft erwachte. Aber sowohl Londoner wie freisinnige deutsche Blätter benutten diesen Anlaß auch wieder zu Angriffen auf den Fürsten Bismarck. Dagegen wenden sich die "Hamb. Nachr." am 27. Februar (M.=A.):

Unläglich des Todes des englischen Arztes Mackenzie, der seiner Zeit den Raiser Friedrich behandelt hat, nehmen einige Londoner und natürlich auch einige beutsch-freisinnige Blätter ihr altes Verdächtigungs= gewerbe gegen den Fürsten Bismarck wieder auf und beschuldigen ihn, er habe die Thronbesteigung des franken Herrschers dadurch verhindern wollen, daß er die Krankheit des Letteren öffentlich durch den "Reichsanzeiger" als Krebs habe bezeichnen lassen.

Es ift eine völlig unfinnige Ansicht, daß eine Erfrankung des Königs an Krebs zur Einsetzung einer Regentschaft in Preußen nöthige. Diefer Ge= danke ift hauptfächlich auf englischem Boden gewachsen, und die Nachricht, daß die damalige Regierung eine entsprechende Auffassung gehegt habe, vollftändig aus der Luft gegriffen; ob im ärztlichen oder politischen Interesse, laffen wir unentschieden. In allen hausgesetzlichen und verfassungs= mäßigen Bestimmungen Preußens wird sich keine Unterlage für die

Behanptung auffinden lassen, daß ein Thronfolger, der fredsleidend wäre, zur Regierung unfähig sei. Wir können mit Sicherheit beshanpten, daß die Frage der Einsetzung einer Regentschaft niemals von irgend Jemandem im Inlande ventilirt worden ist, und daß die Besprechungen, die zur Zeit des Besuches der Königin von England im Charlottenburger Schloß ohne deutsche Initiative stattgesunden haben, mit der allerentschiedensten Abweisung jeder Möglichkeit eines solchen Versahrens geendigt haben. Es ist eine posthume Lüge im Sinne der Freunde Mackenzie's und dessen ärztslicher oder menschlicher Reputation, wenn das Gegentheil nachträglich behanptet wird.

Die Notiz im "Reichsanzeiger" vom 12. November 1887, daß das Leiden des Thronfolgers carcinomatöser Natur sei, hatte gar keinen politischen, sondern nur einen ärztlichen Charakter und konnte ersteren nicht haben, weil in deutschen politischen Kreisen der Gedanke, daß ein Kredsleiden ein danerndes Hinderniß im Sinne des Art. 56 der Versfassung sei, niemals aufgetaucht, geschweige denn besprochen worden ist. Die Thronbesteigung Kaiser Friedrich's ist in keinem einzigen Augenblick gefährdet gewesen.

Um 28. Februar (M.=A.) führen die "Hamb. Nachr." Folgendes aus:

Rücksicht auf die Bundesgenossen. Die "Kreuz-Zeitung" macht es der "Kölnischen Zeitung" zum Vorwurf, daß diese auf den nachtheiligen Eindruck hingewiesen habe, den die neue preußische Schulpolitik in Italien hervorrusen müsse. Die "Kreuz-Zeitung" bestreitet aufs Entschiedenste, daß irgend Jemand das Recht habe, sich vom Standpunkte des Dreibundes in die inneren Angelegenheiten Dentschlands zu mischen; Deutschland lasse in dieser Hinschen Tedermann freie Hand, müsse aber auf volle Gegenseitigkeit bestehen.

Das ist ganz unsere Aussassiung, nur bedauern wir, die Besolgung dieses richtigen Grundsatzes in der deutschen Politik Desterreich gegensüber in neuerer Zeit durchaus vermißt zu haben. Wenn irgend etwas als innere Angelegenheit zu gelten hat, so ist es das wirthschaftliche Leben eines Bolkes, die autonome Regelung seiner Zollpolitik. Auf die Gestaltung dieser Dinge aber ist bei den Handelsvertragsverhandlungen nicht nur von Desterreich, also vom Austande aus, starker Einfluß und zwar nach unserer Aussassiung zum Nachtheile Deutschlands ausgeübt worden, sondern der deutsche Reichskanzler hat auch im Neichstage die Handelsverträge ausdrücklich mit dem Argumente unterstüßt, daß wir unsere Verbündeten stärken müßten; er hat also genan das gethan, was die "Krenz-Zeitung" vom Standpunkte des deutschen Nationalgesühls

mit ihrem Interdict belegt, d. h. er hat Angelegenheiten, die, wie die dentsche Zollgesetzgebung, innere Politik sind, vom Standpunke der Dreibundspflege aus behandelt. War aber die Rücksicht auf Defterreich bei den Handelsverträgen nöthig - wir bestreiten es -, so fragen wir die "Areuz-Zeitung", die über ben Sinweis ber "Kölnischen Zeitung" auf die Wirkung der preußischen Schulvorlage in Italien jo entruftet ift, ob die Sympathien, auf denen der Dreibund beruht, nicht auch Rücksicht auf das verbündete Italien, auf die dortigen inneren Zustände und Kämpfe verlangen, ob diese Rücksicht nicht gerade so wichtig ist wie diejenige, die dazu führte, Desterreich zu Liebe unvortheilhafte Berträge abzuschließen. Durch diesen Abschluß hat sich die deutsche Politik den Grundsatz angeeignet, daß es nicht nur zulässig, sondern nothwendig jei, die innere Politik des Landes nach den Bedürfnissen ausländischer, uns verbündeter Staaten und mit Ruckficht auf diese einzurichten; es ift ein Präcendenzfall dafür geschaffen, daß die innere Politik des einen ober bes anderen der verbündeten Länder jo eingerichtet werden foll, daß sie die — lediglich auf der Basis der auswärtigen Politik und militairischer Erwägungen abgeschlossene - Allianz befestigen hilft. Unserer Ansicht nach ist dies zwar eine höchst gefährliche Politif; aber nachdem sie einmal in Deutschland zur Annahme gelangt ist, hat die "Kreng-Zeitung" fein Recht mehr, die von der "Kölnischen Zeitung" verlangte Rücksichtnahme auf Italien bei ber preußischen Schulgesetzgebung als eine Art Landesverrath zu behandeln.

Die Forderung der "Kölnischen Zeitung" stellt lediglich eine logische Consequenz der Grundsätze und Anschauungen dar, die Desterreich gegensüber von deutscher Seite officiell anerkannt und vertreten worden sind; nur wenn diese als unsinnig und schädlich abzuweisen sind, ist es auch die Forderung der "Kölnischen Zeitung".

Die Schulgeschgebung ist nicht mehr und nicht minder eine innere Angelegenheit wie die Zollgesetzgebung, und wenn bei Nenderung der letzteren Rücksicht auf das verbündete Ausland statthaft und nothswendig war, so muß sie es auch bei Modificationen auf dem Gebiete der ersteren sein. Die "Kölnische Zeitung" ist mithin nicht im Unsrechte, wenn sie ihre Besorgniß ausspricht, daß wir in Italien, wegen der bekannten dortigen Zustände und Kämpse, in Folge der preußischen Schulpolitif an Sympathie verlieren könnten. Wie gesagt, wir halten unsererseits das Princip der Rücksichtnahme auf das verbündete Ausland bei Maßregeln der inneren Gesetzgebung generell für unrichtig und schädlich; aber die "Krenz-Zeitung" kann nicht bestreiten, daß durch die neue Handelsvertragspolitik, für welche die conservative Partei im Reichstage mitgestimmt hat, dieses falsche Princip deutscherseits acceptirt worden

und daß jett im Deutschen Reiche die Ansicht in Kraft steht, es sei für die innere Politik des einen oder des anderen der verbündeten Staaten ein Haupterigens, sich den Ausprüchen der Bundesstaaten zu conformiren.

Daß diese Anffassung bei uns in Geltung steht, glauben wir n. A. aus der geplanten Einlösung der Bereinsthaler österreichischen Gepräges entnehmen zu können. Es sindet dabei eine Freigebigkeit gegen Desterreich statt, die nur aus dem Bestreben, diesem Staate gefällig zu sein, also unsere inneren Maßregeln nach fremden Bedürfnissen einzurichten, zu erklären ist. Es bestand sür das Deutsche Reich rechtlich weder jene Berpstichtung zur undeschränkten Annahme noch zum Austansche, resp. zur Einlösung der Bereinsthaler österreichischen Gepräges. Wie kommen wir dazu, mit Desterreich über die Einziehung seiner Bereinsthaler eine Bereinbarung zu tressen, welche der Reichscasse eine Last von viesen Millionen Mark auferlegt? Wenn Desterreich seine Bereinsthaler einziehen wollte, so hätte es dies auf seine Kosten thun müssen, und wenn wir diese Münzen nicht mehr haben wollten, so konnten wir uns nach dem deutschen Münzgesetze darauf beschränken, sie nicht mehr anzunehmen.

Die Beihülfe, die wir Desterreich zur Einziehung seiner minderwerthigen Bereinsthalerstücke leisten, läßt sich durch nichts rechtsertigen, wenn nicht durch das Princip, daß die innere Gesetzgebung sür den ausländischen Berbündeten arbeiten muß. Für jede Regierung gilt sonst der Grundsatz, daß sie ihre Münzen selbst, ohne fremde Beihülfe, einlösen muß. Die Sache liegt also so, daß wir Desterreich nicht nur durch unseren Aussfall von Zolleinnahmen, sondern auch durch directe hohe Beistener zu seiner Thalereinziehung unterstützen, wozu die Mittel durch diesseitige Stenern ausgebracht werden müssen! Es handelt sich hierbei um eine so wesentliche Modification unserer inneren Politif "vom Standpunkte des Dreibundes aus", daß die von der "Kreuzszeitung" im Tone drohender Entrüstung gegen die "Kölnische Zeitung" vorgebrachte Ausstamps, der in dem verbündeten Italien zwischen dem Quirinal und dem Vanupf, der in dem verbündeten Italien zwischen dem Quirinal und dem Batican stattsinde, einsach lächerlich erscheint.

\* \*

Ebenda wird auf eine Maßregel hingewiesen, die einen neuen Beweis für die erstaunliche Kurzsichtigkeit der Regierung in Handelsfragen liesert:

Einer neulichen, vom officiösen Berliner Telegraphen weiter verbreiteten Meldung der Wiener "Presse" zusolge nimmt die deutsche Regierung bei der Einfuhr von Getreide aus Desterreich-Ungarn von der Beibringung von Ursprungscertificaten Abstand. Die natürsliche Folge hiervon wird sein, daß auch das russische Getreide zu dem niedrigen Zollsate der Haudelsverträge über die österreichische Grenze bei

uns importirt wird. Der Weg über Galizien ist für das russische Getreibe nicht weiter als der über Warschau und Thorn. Außer den Nachtheilen, die daraus für die deutsche Landwirthschaft entstehen, wird die Maßregel zur Folge haben, daß der Handel mit Rußland, der bisher in den Händen unserer Ostseeplätze lag, sich von dort weg und auf die öfter-reichischen Verfehrswege zieht.

\* \*

Auch das Vorgehen der prenßischen Regierung in der Angelegenheit der Volksschulgesetzvorlage zeugt nicht von weitem Blick. Darüber wird an gleicher Stelle ausgeführt:

In Bezug auf das Volksschulgesetz und die Aufregung, die es hervorgerusen hat, müssen wir daran sesthalten, daß es politisch nicht geschickt war, ohne Noth mit der Vorlage einen Zankapsel zwischen die Parteien zu wersen, den modus vivendi, der mit der katholischen Kirche hergestellt war, zu stören und die erloschenen Kohlen des Culturkampses durch Anblasen auß Neue in Brand zu setzen. Wir erblicken den Grund hiervon nicht in wirklich vorliegenden Bedürsnissen, sondern in Versprechungen, die dem Centrum, um seine Unterstützung zu gewinnen, gemacht worden sind, und die zu halten man sich nicht im Stande sehen wird.

Der Grundsehler besteht darin, daß die Regierung glaubte, unversschuliche Gegner, wie Centrum, Polen und Welfen, durch Concessionen versöhnen und die Staatspolitif auf den Beistand von Elementen basiren zu können, die früher durch Jahrzehnte hindurch sich als Todseinde Preußens resp. des Reiches erwiesen haben und deren Bekämpfung demgemäß unaußgesetzt eine der Hauptausgaben der früheren Regierung war.

Un derselben Stelle findet sich folgende Auslassung an die Adresse des

Reichstagsabgeordneten Dr. Bachem:

Kürzlich fand in Crefeld eine Bersammlung der Centrumspartei statt, auf welcher der ultramontane Reichstags= und Landtagsabgeordnete Bachem den Wunsch des Centrums nach Wiedervereinigung Deutschlands mit dem katholischen Desterreich wie folgt aus= sprach und begründete:

"Es ist von jeher das Bestreben der Katholiken Deutschlands gewesen, ein geeinigtes Deutschland herzustellen. Dies ist aber nicht möglich ohne Desterreich. Man neunt das die großdeutsche Politik, welche im Jahre 1866 zuerst unterbrochen wurde. Sie ist wieder aufgenommen worden mit der Gründung des Dreibundes und hat eine Ergänzung gefunden durch den Abschluß der Haudelsverträge.

"Meine Herren! Wie die Dinge in Europa liegen, gehören das Deutsche Reich und Desterreich zusammen; sie sind auseinander angewiesen, nicht allein durch die Interessen der Selbstvertheidigung, sondern auch in Folge der Gemeinsamkeit der Abstammung der meisten Bevölkerungstheile. Wir sind von Natur deutsch und freuen uns deutsch zu sein, ebenso sind die Desterreicher deutsch in ihrer großen Mehrheit und wollen deutsch bleiben. Es ist dies erklärlich, wenn man sich die Thatsache vor Augen hält, daß die Nationen heutzutage immer mehr zum Selbstbewußtsein kommen; es wollen auch alle Deutschen sich vereinigen. Wir haben es auch stets bedauert, daß Desterreich nicht mehr zum Deutschen Bunde gehört, weil das österreichische Kaiserhaus treu am katholischen Bekenntnisse hält."

Wir dürfen hieraus schließen, daß der Abgeordnete Bachem und seine Gesinnungsgenossen nicht nur die Rücksehr zum alten Bunde mit Desterreich, in dem wir sogar den Dualismus vergeblich erstrebten, im Auge haben, sondern daß man auf clericaler Seite sogar die österreichische Vormundsschaft, in der wir bis zum Jahre 1866 in Deutschland lebten, wieder einführen will.

Ueber den Cardinal Grafen Ledochowski bringen die "Hamb. Nachr." am 28. Februar (M.=A.) folgende interessante Mittheilung:

Vor einiger Zeit machte ein Aufsat über die Ernennung des Cardinals Ledochowski zum Präfecten der Congregation de propaganda fide die Runde durch die Presse. In dem Artikel war u. A. erwähnt, daß Fürst Vismarck und die damalige preußische Regierung sich bei der Ernennung Ledochowski's zum Erzbischof von Posen und Gnesen über dessen wahre Gesinnung getäuscht und den Bock zum Gärtner gesetzt hätten. Wenn damit beabsichtigt war, die jetzige Ernennung von Stablewski zu beschönigen, so wird übersehen, daß Ledochowski ein diplomatisch gesichulter Mann war, der sich nicht leicht die Rolle angeeignet hätte, welche Stablewski fünfzehn Jahre lang im preußischen Landtage als Gegner der Regierung übernommen hatte, und daß demnach die Täuschung im letzteren Falle eine erheblich größere gewesen ist als im ersteren.

Was die in jenem Artikel erwähnte Reise Ledochowski's in das deutsche Hauptquartier nach Versailles betrifft, so ist hierzu Folgendes zu bemerken: Ledochowski war dorthin beschieden worden, um ihm mitzutheilen, daß, wenn Deutschland dem Papske einen Dienst leisten solle, es Gegendienste verlange, eine Hand wasche die andere. Do er die Gegendienste gewähren könne und ob er dazu die Macht habe, das wolle man daran erkennen, ob auf den französischen Clerus dahin Einfluß geübt werde, daß dieser auf die französische Regierung im Interesse des

baldigen Friedensschlusses einwirke. Ledochowski erkfärte sich zu dem Versuche bereit und trat mit den französischen Bischöfen in Verbindung, erhielt aber einen Resus, indem sich herausstellte, daß die französischen Bischöfe ihre nationalen Beziehungen höher stellten als ihre Neigung, dem Papst einen Dienst zu verweisen. Erst nachdem auf diese Weise die Impotenz des Papstes und seine Wachtlosigkeit den französischen Geistslichen gegenüber sestgestellt war, ersolgte deutscherseits die Absehnung der Forderung, sür seine Interessen einzutreten.

Wenn es richtig ist, daß Ledochowski damals eine andere Richtung eingeschlagen hat, so lag dies in der Erkenntniß, daß der Papst nicht starf genug war, Dentschland die ersorderlichen Gegendienste zu leisten, eine Erkenntniß, die auf dentscher Seite später in den inneren Kämpsen mit dem Centrum besestigt worden ist und welche die damalige Regierung zu der Ueberzengung brachte, daß in der Katholicität Mächte existirten, die den Papst, auch abgesehen von der Wirksamseit des französischen Nationalgesühls bei den dortigen Vischösen, außer Stand setzen, sür Dienste, die ihm geleistet würden, seinerseits Gegendienste zu gewähren.

\* \*

Die nationalliberale Partei des Reichstages und des preußischen Landtages seiert am 28. Februar das Fest ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens. An die in Berlin stattfindende Feier schließt sich ein Festmahl im Kaiserhof. Nach anderen Trinssprüchen bringt der Reichstagsabgeordnete Bürklin ein Hoch auf den Fürsten Vismarck ans.

In Heidelberg findet an demselben Tage eine gleiche Feier statt. Hier bringt nach dem Hoch auf Kaiser und Großherzog und auf die Partei den Trinkspruch auf den Fürsten Bismarck der Staatsamwalt von Dusch aus, ein Sohn des früheren badischen Ministers. Er sagt unter Anderem:

"Er wolle hier eines Mannes gebenken, ber jetzt leider einsam im Sachsenwalde weilt, dem wir aber alle mit unvergeßlichem Danke zugethan sind. (Lauganhaltender Beifall.) Welch' eine Fülle von vaterländischen Erinnerungen erweckt doch der Name Bismarck! Dicht an der Seite des ersten Kaisers des neuen Dentschen Reiches sehen wir den unvergleichlichen Mann, stets den trenesten Diener seines Kaisers, dem aber anch dieser sein allertrenester Herr geblieben ist. (Stürmischer Beisall.) Bon weiten Kreisen des Volkes verspottet und verachtet, hat er Schritt sie Größe und Einseit des Vaterlandes durchgeführt...

"Mis sich im Osten und Westen des politischen Horizonts mächtige Wolken aufthürmten, da sprach Fürst Bismarck das herrliche Wort: "Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts in der Welt!" Und dieser Mann sitz jetzt einsam und verlassen auf seinem Landgut. Ob er berusen sein wird, noch einmal

seine Stimme für das Vatersand zu erheben, wissen wir nicht; aber das wissen wir, daß wir immerdar mit unwandelbarer Treue, Liebe und Danksbarkeit Seiner gedenken werden!"

Danach wurde zum Zeugniß unauslöschlicher Dankbarkeit ein Telegramm au den Fürsten geschickt. Dieser antwortete darauf an Geh. Hofrath Prosessor Georg Wagner sofort mit folgendem Schreiben:

Friedrichsruh, ben 29. Februar 1892.

Für Ihr freundliches Telegramm bitte ich Sie und die betheiligten Herren, meinen verbindlichsten Dank entgegenzunehmen. Ihre wohls wollende Begrüßung erfreut mich als Erinnerung an die Sympathie und den Beistand, welche ich zur Zeit der Begründung des Reichs bei den Nationalliberalen gesunden habe.

v. Bismarck.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." kommen am 3. März (M.-A.) zurück auf ben

Getreideimport via Desterreich. Wir hatten neulich von einer Mittheilung der Wiener "Presse" Notiz genommen, wonach die deutsche Regierung bei der Einsuhr von Getreide aus dem Verkehre Desterreich= Ungarns von der Beibringung von Ursprungseertisicaten Abstand nehme (vgl. oben S. 101 f.). Wir hatten an diese Mittheilung die Vermuthung geknüpst, daß nun auch das russische Getreide zu dem niedrigeren Zollsiaße der Handelsverträge über die österreichische Grenze bei uns importirt werden dürste, da der Weg über Galizien für das russische Getreide nicht weiter als der über Warschan und Thorn sei; außer den Nachtheilen, die daraus für die deutsche Landwirthschaft entständen, würde die Folge davon sein, daß der Handel mit Rußland, der bisher in den Händen unserer Ostseepläge liege, sich von dort weg und auf die österreichischen Verkehrswege ziehe.

Hierauf wird in der "Nordd. Allg. Ztg." erwidert:

"Hieran ist richtig, daß bei der Einfuhr von Getreide aus Desterreichsungarn von der Beibringung von Ursprungszeugnissen Abstand gesnommen wird. Unrichtig ist dagegen der Schluß, daß hierdurch dem russischen Getreide, wenn es den Weg über Desterreichsungarn nimmt, der Vortheil der vertragsmäßigen Zollerleichterungen zu Theil werde. Denn wenn auch bei der Einfuhr aus Desterreichsungarn der Nachweis, daß das Getreide österreichsischsungarischen Ursprungs, d. h. österreichischsungarisches Vodenerzeugniß ist, nicht verlangt wird und nach dem Wortslaute des Vertrages mit Desterreichsungarn nicht verlangt werden faun, so wird doch der Nachweis gefordert, daß das Getreide aus dem freien Versche des österreichischsungarischen Zollgebietes sommt. Um diesem Erforderniß entsprechen zu können, müßte russisches Getreide zuerst

ben öfterreichisch-ungarischen Eingangszoll entrichten. Derselbe beträgt beispielsweise sür Weizen und Roggen 1,50 Gulden Gold oder 3 Mt. per 100 Kilogramm. Es hätte also russischer Weizen und Roggen, um durch den freien Verkehr des öfterreichisch-ungarischen Zollgebietes nach Deutschland zu gelangen, 3 Mt. öfterreichisch-ungarischen + 3,50 Mt. deutschland Eingangszoll, zusammen 6,50 Mt., zu entrichten, während bei directer Einfuhr nach Deutschland nur 5 Mt. zu zahlen sind. Die von den "Hand. Nachr." angeknüpsten weiteren Folgerungen bedürsen hiersnach seiner Widerlegung."

Die "Nordd. Allg. Ztg." betrachtet danach die deutsche und die öfterzeichische Zollbehörde als eine gemeinsame Institution, wie früher zollzgeeinigte deutsche Staaten sie besaßen. Diese unterhielten aber auch gemeinsame Beamte, durch welche sie ihren Grenzschutz gegenseitig controlirten. In den neuen Verträgen ist das nicht vorgesehen, wir haben keinerlei Controle über die Art der Erhebung des Zolles auf der Grenze Desterreichs von Krakau bis zur Bukowina, ebenso wie auf den Grenzen der Länder der ungarischen Krone.

Die Ursprungszeugnisse bilden einen theilweisen Ersatz der Sicherheit, welche durch gemeinsame Controle erreicht werden kann. Wenn eine solche nicht stattfindet und auch auf Vorlegung von Ursprungscertisicaten verzichtet wird, so drängt sich die Frage auf, ob die österreichische Regierung bei dem ehrlichsten Willen im Stande sein wird, alle Manipulationen der großen und geschäftskundigen Kornhändler zu controliren. Wir hossen, daß der Zoll von drei Mark überall auf der galizischungarischen Grenze zur Hebung kommt; aber eine verantwortliche Gewißheit kann unsere Reichsregierung sich aus eigener Anschauung darüber nicht bilden.

Wir sind überzengt, daß die österreichische Regierung alle Unternehmungen und Verbindungen mächtiger Finanzkräfte in Ungarn und Galizien nach Maßgabe der ihr zu Gebote stehenden Kräfte ebenso wie bei der Eisendahn controliren und amtliche Resactien nicht dulden wird. Daß es ihr gesingen wird, in allen Theilen der Monarchie ihre sonalen Intentionen durchzusühren, muß das Deutsche Reich auf guten Glauben annehmen, nachdem es auf die Ursprungsatteste verzichtet hat, die einigen Unhalt zur Controle noch gewährten. Es fragt sich nur, ob der Verzicht auf dieselben auch allen meistbegünstigten Staaten zu gewähren sein wird.

In Sachen des Bismard-Denkmals schreiben die "Münchner Reuesten Nachrichten":

"Mit einer gewissen Besorgniß sieht man in Berliner Künftlerkreisen dem

Fortgange ber Angelegenheit bes Bismarck-Denkmals entgegen. Der Borsigende des Comités, Herr von Levehow, hat unlängst erklärt, es könne in der Sache nichts geschehen, bis nicht die Platfrage geregelt sei. Diese aber sei abhängig von der Platfrage des Raiser Wilhelm-Rational-Denkmals. Seit= dem zu Ende December die vier Entwürse für dieses verpackt wurden, ohne daß die betheiligten Rünftler irgend etwas über den Stand der Angelegenheit erfuhren, sind nun wieder fast zwei Monate verflossen, ohne daß sie einen Entscheid gebracht hätten. Während das Volk in schneller Bereitschaft über eine Million Mark für das Bismarck-Denkmal aufbrachte, scheint man jetzt auch diese Sache auf die lange Bank schieben zu wollen. Es giebt fehr Biele, welche der Ansicht sind, die Frage des Bismarck-Denkmals ließe sich sehr wohl auch schon jett regeln. Für dieses ift die Umgebung des Reichstags= gebäudes die naturgemäß vorgezeichnete Lage. Nachdem der Kaiser sich bagegen entschied, dorthin das Nationaldenkmal zu setzen, soll man nicht zögern, eine Angelegenheit ernftlich zu betreiben, für welche die Nation so entschieden und freudig eintrat."

Bur Feier des 77. Geburtstages des Fürsten Bismarck erläßt ein Comité angesehener Dresdener Bürger, dessen Chrenpräsident der Generalsmajor z. D. von Kusserow ist, im "Dresdener Journal", dem officiellen Blatt der sächsischen Regierung, solgenden Aufrus:

"In unauslöschlicher Dankbarkeit gedenken wir des Mannes, der mit weitem Blick des Genies und mit deutscher Thatkraft den gewaltigen Kampf untersnahm zu des Reiches Einheit und Größe; der diesen beispiellosen Kampf durchführte zu glanzvollem Ende. Ihm unsre tiese Verehrung, unsre Huldigung darzubringen, beabsichtigen wir am Vorabend seines siedenundsiebzigsten Geburtstages ein Fest zu begehen, aus dem ihm die Kunde entgegenhallen soll, daß die große Mehrheit deutscher Männer tren zu ihm steht und gewillt ist, sein Werk zu schühren mit aller Kraft.

"War es dem eisernen Altreichskanzler durch die Verhältnisse auch nicht vergönnt, in den Sielen zu sterben" — noch lebt der alte Bismarck, noch weilt der hehre Recke unter uns, noch kann der Jubel sein Ohr erreichen und sein edles Herz ersreuen.

"Folgt deshalb unserm Ruse, Ihr beutschen Männer Dresdens und Sachsens, die Ihr sest zu Kaiser und Reich steht, wie zu dessen greisem Begründer und treuestem Anhänger; vereinigt Euch mit uns zu würdiger, königstreuer Festseier, zu Ehren des Fürsten Bismarck!"

Unter der Ueberschrift "Ledochowsti und Garibaldi" bringt die Münchener "Allg. Ztg." vom 7. März (A.-A.) noch einige nähere Mitsteilungen über die Verhältnisse, unter denen Graf Ledochowski seiner Zeit

in das Hauptquartier nach Versailles berufen wurde und über die damaligen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien. Der Artikel lautet:

"Der von uns im Morgenblatt Nr. 61 mitgetheilte Artifel der "Hamburger Nachrichten" über den Ansenthalt des Erzbischofs Grafen Ledochowski im Versailler Hauptquartier ist von mehreren deutschen Zeitungen mit Bemerkungen wiedergegeben worden, welche in einem Ansdruck des Bedauerns oder der Verwunderung darüber enden, daß die deutsche Politik damals gegen die Einheit Italiens gerichtet gewesen sei.

"Sofern jenes Bedauern oder Verwundern von Personen herrührt, welche die damalige Zeit in vollem politischen Verständniß mit erlebt haben, würde es ein neuer Beweis dasür sein, wie schnell politische Dinge sich im Gedächtniß der Zeitgenossen verschieben.

"Die deutsche Politik hatte im Jahre 1870 nicht die Aufgabe, die Einheit Italiens zu machen. Das italienische Königshaus stand uns feindlich gegenüber, es war nur durch die Siegesfunde von Beigenburg und Wörth verhindert worden, sich mit allen seinen Kräften activ am Rriege gegen Deutschland zu betheiligen. Die Abhängigkeit ber italienischen Politif von der französischen war damals noch eine vollständige und um nichts geringer als sie sich im Jahre 1866 erwiesen hatte. Und zwar gilt dies nicht nur von den Beziehungen des Hauses Cavoyen zu Napoleon III.; denn die italienische Regierung ließ nach dem Sturze ber napoleonischen Herrschaft Garibaldi mit den Seinigen gewähren, die ben Krieg gegen Deutschland zu Gunften der französischen Republik offen ankündigten und ohne Behelligung seitens der italienischen Regierung zur Ausführung brachten. Der beutschen Regierung hatten damals nicht unwirksame Gegenmittel im Königreich Italien selbst zur Berfügung gestanden: sie verzichtete im Interesse des monarchischen Princips darauf, von denselben Gebrauch zu machen.

"Als Graf Ledochowsti in Berjailles erschien, sag Garibaldi seit zwei Monaten gegen uns im Felde. Die Thaten seiner Leute, welche mit ihren langen Messern übersallenen deutschen Feldwachen die Kehlen durchschnitten, waren nicht dazu angethan gewesen, die sehr starke berechtigte Verstimmung der leitenden Kreise des Hauptquartiers gegen Italien und die Italiener zu mindern. Für Deutschland konnte und mußte es damals absolut gleichgültig sein, ob Italien seine Hauptstadt in Rom, in Florenz oder wo sonst hatte, die starke republikanische Strömung in den nicht piemontesischen Gebieten verhieß dem monarchischen Italien zu jener Zeit ohnehin geringe Aussicht auf Daner.

"Die Einheit Italiens war somit kein Gegenstand der Sorge und Fürsorge der deutschen Politik. Für diese letztere kam es vielmehr darauf an, die deutsche Einheit unter Sicherung ihrer staatlichen Zwecke in einer allen Betheiligten erträglichen Form zum Abschluß zu bringen. Zugleich war nach Möglichkeit auf eine Beendigung bes Krieges binzuwirfen, beffen fortgesetzte Dauer die Einmischung der Neutralen in bedrohlichere Rähe rückte, welche leicht auch den vornehmften Preis des Sieges, die staatliche Einigung Deutschlands, zu bedrohen vermochte. Die deutsche Politik mußte somit in ihre Rechnung jeden Factor ein= stellen, der sich für die Herbeiführung einer friedlicheren Stimmung in Frankreich wirksam erweisen konnte. Sie hat bemgemäß, unseres Er= achtens mit vollem Recht, ben Gegendienft bes Papftes für eine ihm burch den Grafen Ledochowski erbetene Sülfeleistung in Anspruch genommen, und sie war dazu um so mehr berechtigt und verpflichtet, als eine freundlichere Stellung des Papftes zur deutschen Politik nur von gutem Erfolg für die Aufnahme ber Reugestaltung Deutschlands im Süben bes Reiches sein fonnte. Die Einheit Italiens hingegen, Die Frage seiner Hauptstadt, durfte angesichts der Sachlage für Deutschland bamals ganz und gar nicht in Betracht kommen, die deutsche Politik hatte ihr Verhalten Stalien gegenüber vielmehr ausschließlich von dem thatsächlichen Verhalten des letzteren abhängig zu machen. 11eber das, was etwa zu geschehen habe, falls der papstliche Ginflug in Frankreich sich als ein dem Abschlusse des Friedens förderlicher erwiesen hatte. haben indeh unseres Wissens damals in Versailles keinerlei Ent= schließungen stattgefunden."

Die Nationalliberalen Berlins begingen das Parteijubiläum am 4. März. Professor Dr. Pfleiderer seierte in zündenden Worten den Fürsten Vismarck, der in unvergleichlicher Weise gelehrt, daß nationales Wohl und nationale Ehre das Höchste sei, wonach ein Volk streben müsse; er forderte schließlich auf zu einem Hoch auf diesen "Recken Siegfried, diesen echten deutschen Mann".

Aus Lübeck wird am 6. März berichtet:

Der präsidirende Bürgermeister Dr. Bohn ist gestern vom Fürsten Bismarck in Friedrichsruh empfangen worden. Wie verlautet, hat Bürgers meister Dr. Bohn dem Fürsten, der Ehrenbürger Lübeck's ist, eine Einladung zum Besuche der Stadt überbracht. Fürst Bismarck, der bereits bei versichiedenen früheren Gelegenheiten seinen Besuch im benachbarten Lübeck in Aussicht gestellt hat, soll auch dem Bürgermeister Dr. Bohn gegenüber zusgesagt haben, dieses Versprechen denmächst zu erfüllen und damit zugleich die Einladung angenommen haben. Fürst Bismarck hat Lübeck nur einmal im Jahre 1849 auf der Durchreise flüchtig berührt.

An die obige Mittheilung über den Erzbischof Grafen Ledochowski (vgl. oben S. 103 f.) knüpft auch folgende Darlegung der "Hamb. Nachr." vom 8. März (M.-A.) an:

Aus dem Jahre 1870. Wir hatten neulich der während des deutscheftranzösischen Krieges erfolgten Berufung des vormaligen Erzsbischofs Ledochowski in das deutsche Hauptquartier nach Versailles mit dem Bemerken Erwähnung gethan, daß dieser Prälat damals ersucht worden sei, durch den französischen Clerus auf die französische Regierung einen Druck im Sinne baldigen Friedensschlusses auszuüben, und daß erst, als diesem Verlangen nicht entsprochen werden konnte, deutscherseits das nachgesuchte Eintreten für die päpftlichen Interessen abgesehnt worden sei. Die "Weserzgte." knüpft daran die Vemerkung, "es sei überraschend, wie nahe hiernach die deutsche Regierung daran gewesen sei, einen der denkbar größten Fehler zu begehen, nämlich um eines etwas beschlennigten Friedensschlusses willen die Einigung Italiens zu hintertreiben."

Wir haben hierzu zu bemerken, daß die deutsche Politik damals haupt= fächlich barauf gerichtet war, die Ginigung Deutschlands zu erreichen, und daß diejenige Italiens für uns im Hintergrund stand. Dies um so mehr, als der damalige Eindruck nicht war, daß König Victor Emanuel unter keinen Umständen Napoleon's Bundesgenosse werden würde, was vielleicht geschehen wäre, wenn wir die ersten Schlachten verloren hätten. Dieser Italien ungunftige Eindruck wurde durch Garibaldi fehr verschärft, der, an der Spite der italienischen ertrem-nationalen Bestrebungen, im Dienste der Abhängigkeit Italiens von Frankreich uns wie ein toller Hund anfiel. Die Erbitterung gegen Garibaldi, nicht gemildert durch Sympathien für den König Victor Emannel und abfärbend auf Italien überhaupt, war damals nicht bloß im diplomatischen, sondern auch im militairischen Hauptquartiere Deutschlands eine fehr lebhafte. Das Italien von heute ist nicht mehr dasselbe wie dasjenige, das uns im Jahre 1870 im Kriege mit Frankreich in Geftalt Victor Emanuel's und Garibalbi's gegenüberstand, und nicht mehr dasselbe wie das Italien von 1867-1870 (Salzburg u. f. w.), das die Vorbereitungen zu einer italienisch=öfterreichisch= französischen Tripelallianz nicht so unbedingt von der Hand gewiesen hätte, wie es das heutige Italien thun würde.

Wir können also die nationalen Politiker der "Weser-Ztg." nur darauf ausmerksam machen, daß die Einigung Italiens, die beinahe hinter-trieben zu haben die deutsche Politik angeklagt wird, damals nicht die Aufgabe war, für welche unsere Armeen bei Mars-la-Tour und Sedan bluteten, sondern die Einigung Deutschlands, Diese Einigung war um die Zeit, wo mit Ledochowski verhandelt wurde, nicht so unbedingt sicher unter Dach und Fach gebracht, wie die hentigen

Politiker der "Weser-Ztg." anzunehmen pslegen; unsere Abmachungen mit Frankreich waren uoch ernstlich durch die Möglichkeit einer Sin-mischung der neutralen Mächte bedroht, für welche die Versuchung in dem Maaße sich steigerte, in welchem der feste Angriff und die Sin-nahme von Paris aus Gründen verschleppt wurden, die uns hier nicht beschäftigen.

Die Haltung, die das damalige Italien bei einer Ginmischung ber neutralen Mächte Deutschland gegenüber beobachtet hätte, war 1870 feineswegs mit derjenigen Sicherheit zu berechnen, mit welcher die "Weser=Btg." sie heute einschätzt. Die Politiker des Bremer Blattes haben eben die diplomatischen Krisen von 1870 nicht mit erlebt und fönnen deshalb mit der Leichtigkeit der Dilettanten Phrasen darüber brucken laffen, daß es ber "bentbar größte" Tehler gewesen wäre, bie Einigung Italiens zu verhindern. Der dentbar größte Fehler eines bentschen Diplomaten wäre bamals gewesen, wenn er bie Cinigung Deutschlands berjenigen Staliens geopfert hatte. Wir glauben noch heute, daß, wenn der Bapft damals die Macht und ben Willen gehabt hätte, ben Zielen ber beutschen Politik seinen Beistand zu widmen, Deutschland auch nicht abgeneigt gewesen sein würde, das päpftliche Interesse bei bem bamaligen Italien zu vertreten, wenn es auf diesem Wege die schnellere Sicherung der deutschen nationalen Einigung hätte erreichen fönnen.

An gleicher Stelle erfährt die "Germania" eine humorvolle, aber ganz nachdrückliche Abfertigung:

Die "Germania" conftruirt für ihre Zwecke einen Widerspruch daraus, daß Fürst Bismarck sich nach Zeitungsberichten zur Zeit wohl bessinde, während er andrerseits seine Nichtbetheiligung an den parlamenstarischen Verhandlungen durch Gesundheitsrücksichten und ärztliche Vorschriften vor der Dessentlichseit entschuldigen lasse. Die Gesundheit des Fürsten Bismarck beruht zur Zeit eben auf der Thatsache, daß er allen politischen Geschäften sern bleibt, d. h., daß er nach Vorschrift der Nerzte seine nach vierzigjähriger Sorge und Arbeit angegriffenen Nerven nicht neuen Kämpfen aussetzt. Sein Wegbleiben von den parlamentarischen Verhandlungen wird also seitens der Aerzte als Vorbedingung derjenigen Gesundheit betrachtet, deren sich Fürst Visnaarck zur Zeit erfreut.

Außerdem wird der Fürst vielleicht auch politische Bedeuken haben, in der augenblicklichen Situation in Berlin zu erscheinen; er wird die Besorgniß hegen, durch einen solchen Zusatz zu der chemischen Mischung der Parteien eine politisch schädliche Einwirkung zu üben, was, aus der Chemie in die Physik übersetzt, heißt: er wird sich hüten wollen, gewitters

schencen Leuten als Bligableiter zu dienen, oder, nach dem befannten Sprichwort, die Hand zwischen Thür und Angel zu stecken in einer Situation, in welcher beide Theile froh wären, ihre Verlegenheit auf einen Dritten abzuwälzen und die Streitfragen, welche die augenblicklichen Verlegensheiten verursachen, in einen Kampf zwischen dem alten und neuen Course überzuführen, um auf diese Weise der Unannehmlichkeit zu entgehen, daß Jeder seinerseits ausist, was er sich eingebrockt hat. Man kann annehmen, daß die Abneigung des früheren Reichskanzlers, sich als bouc emissaire für fremde Vestrebungen herzugeben, eine sehr lebhafte ift.

Zu ihrer Illustration wurde neutich in den Zeitungen erzählt, daß der Fürst einem seiner Tischgäste auf dessen inter pocula gestellte Frage, ob er ins Herrenhaus zu gehen gedenke, gut gesaunt mit dem bekannten Verse des Commersbuches von Bruder Straubinger geantwortet habe:

"Da müßt' ich doch ein Gel sein, Ein Kerl als wie ein Rinde!"

Wir können diesen Ausspruch bestätigen, müssen aber bei dieser Geslegenheit das Commersbuch dahin corrigiren, daß es a. a. D. heißen muß: "Ein Stück von einem Rinde."

\* \*

In dieser Zeit macht ein mit großem Geschrei angekündigtes (aber gar nicht erschienenes) Pamphlet "Hundert unverbrannte Quittungen über den Welfenfonds" viel von sich reden; die directen, noch mehr aber die indirecten Urheber dieses Machwerks hossen daurch, wenigstens zeitweilig, dem Fürsten Bismarck Verlegenheiten zu bereiten. Sie verrechnen sich aber damit gründlich, das zeigt die nachstehende Leußerung der "Hamb. Nachr." vom 8. März (M.-A.):

Die "Germania" spricht von einer Anfregung, die in Friedrichsruh wegen der buchhändlerischen Ankündigung der Herausgabe von hundert unverbrannten sacsimilirten Welfenfonds-Quittungen herrschen solle. Bon einer solchen Aufregung kann in Friedrichsruh keine Rede sein. Für die Interessen des Fürsten Bismarck könnten alle, auch die geseimsten Acten des Welfenfonds publici juris werden; der Eindruck würde für manche Lente, die jeht zu den Angreisern des Fürsten geshören, gewiß sehr unbequem sein, für ihn selbst aber in keiner Weise.

\* \*

Die Rede, die Kaiser Wilhelm II. am 24. Februar im Brandenburgischen Provinziallandtage gehalten hatte, hatte in der Presse eine ungeheure Aufsregung hervorgerusen. Besonders gab folgende Stelle dazu Anlaß:

"Es ist ja leider jetzt Sitte geworden, an Allem, was seitens der Regierung geschieht, herumzumäkeln. Unter den nichtigsten Gründen wird den Leuten

ihre Ruhe gestört und ihre Freude am Dasein und am Leben und Gedeihen unseres gesammten großen deutschen Laterlandes vergällt. Aus diesem Nörgeln und dieser Verhetzung entsteht schließlich der Gedanke bei manchen Leuten, als sei unser Land das ungläcklichste und schlechtest regierte in der Welt, und sei es eine Dual, in demselben zu leben. Daß dem nicht so ist, wissen wir alle selbstverständlich besser. Doch wäre es dann nicht besser, daß die mißevergnügten Nörgler lieber den deutschen Stanb von ihren Panetoffeln schüttelten und sich unsern elenden und jammervollen Zuständen auf das schleunigste entzögen? Ihnen wäre ja dann geholsen, und uns thäten sie einen großen Gefallen damit."

Ebenso der Satz gegen den Schluß der Rede:

"Mit Schlagwörtern allein ist es nicht gethan, und den ewigen mißversgnüglichen Anspielungen über den neuen Cours und seine Männer erwidere Ich ruhig und bestimmt: Mein Cours ist der richtige, und er wird weiter gestenert."

Schon nach acht Tagen war die Staatsanwaltschaft gegen die Kölnische Zeitung, gegen die Berliner Neuesten Nachrichten und gegen die Franksurter Zeitung eingeschritten — Maßnahmen, die dazu geeignet waren, immer wieder von Neuem Staub aufzurühren.

Die Münchener "Allg. Ztg." schreibt am 8. März (A.=Al.) mit Bezug darauf: Auf die Tagesordnung der deutschen Presse ist durch befannte Borgange der jüngsten Zeit das Thema der "Majestätsbeleidigungen" gesetzt worden. Mit einem Gifer, für welchen ein gemeinsamer amtlicher Ausgangspunkt angeblich zwar nicht vorhanden sein foll, dessen gleichzeitiges Auftreten in Berlin, Köln und Frankfurt a. M. jedoch unleugbar auf einen inneren Busanmenhang weift, haben die Staatsanwaltschaften Confiscationen von Beitungen und Zeitschriften wegen Majeftatsbeleidigung verfügt und ein Berfahren daraufhin eingeleitet in Fällen, denen das öffentliche Rechtsbewußtsein mit der Neberzeugung gegenübersteht, daß Majeftatsbeleidigungen wohl nicht vorliegen, sondern daß die betreffenden Artikel nur der vielleicht in der Form vergriffene Ausdruck der in der Nation — und zwar in allen ihren Schichten — vorhandenen fritischen Stimmungen und Anschamungen gewesen find. In den Berliner Reichstags = und Landtagsfreisen sind diese Un= schanungen die weit überwiegenden, sie reichen auch in anderen politischen Rreisen sehr hoch hinauf.

Parlament und Presse sind in dem politischen und Culturleben der civilisirten Bölker zwei Institutionen, die sich nicht mehr beseitigen lassen und mit welchen auszukommen jede Regierung sich einrichten muß, wie groß auch immer die Antipathien der höchsten Stelle gegen diese Einrichtungen sein mögen. Sie in der berechtigten Freiheit ihrer Kritik beschränken, heißt nur die Verschärfung

dieser Aritik heransfordern und unter Umftänden in eine Erbitterung verwandeln, deren Anwachsen und Vertiefung nicht im Interesse eines geordneten Staatslebens liegt.

Einer solchen Strömung hat noch keine Regierung auf die Dauer Stand gehalten, und es ist gerade für Preußen eine naheliegende Erinnerung, daß die stärkste Regierung, welche Preußen jemals gehabt hat und kaum wieder haben wird, die vom Sommer 1866, es für ihre erste Pflicht erachtete, den glorreichen Ersolgen eines militairischen und diplomatischen Feldzugs ohne Gleichen den inneren Frieden hinzuzusügen, welcher allein der ewige Jungbrunnen der Stärke der Nationen und der Festigkeit der Dynastien ist.

Es ist bekannt, daß König Wilhelm I. das Wort "Indemnität" sehr schwer gefallen ist, und daß sein großer Berather hart ringen mußte, um die königsliche Entschließung zu erreichen. Aber die Herrschergröße des für ganz Deutschland unvergeßlichen Monarchen bestand nicht zum wenigsten darin, daß er in seinem hohen Alter und aus den Ersahrungen seines langen, schwer geprüften Lebens langsam, aber sicher in die Ansgaben hineinwuchs, welche nacheinander und miteinander Königsamt und Kaiserwürde ihm stellten; daß er das Opfer seiner Person wie seiner Anschanungen gebracht hat, wo die Pslicht gegen seinen Staat und gegen Deutschland es forderte, ebenso wie er da unerschütterlich sesstschaft, wo — z. B. in der Armeeresorm — er sich in seinen Anschanungen mit seinen Psslichten in Uebereinstimmung wußte.

Wenn morgen, wo der Todestag des ersten deutschen Kaisers sich zum vierten Mase jährt, im weiten Vaterlande manch wehmüthiges Gedenken auf seine große Zukunst zurückblickt, so geschieht dies namentlich in dankbarer Bewunderung der Seelengröße, von welcher der hochherzige Wonarch so oft ein seuchtendes Beispiel gegeben hat.

\* \*

Die "Rheinisch=Wests. Ztg." veröffentlicht am 9. März eine Correspondenz aus Friedrichsruh, in welcher mit Bezug auf die Frage, ob und wann Fürst Bismarck in das parlamentarische Leben eingreife, Folgendes ausgeführt wird:

Dieselben Gründe, die den großen Staatsmann zur Zeit zum Verzicht auf die Ausübung seines Reichstagsmandats veranlassen, dürften ihn auch bestimmen, einstweisen dem Herrenhause fern zu bleiben.

"In Italien" — so etwa äußerte der Fürst unlängst zu einem seiner hiesigen Gäste — "existirte früher ein Commando: "facia seroce!", etwa entsprechend unserem "Gewehr zur Attacke rechts!" Diese facia feroce würde der Reichstag bei meinem Erscheinen ausweisen; es würden einzelne Mitglieder sich genirt fühlen, und die Parteien durcheinander gerathen; die Situation ersühre jedensalls eine merkliche Verschärfung.

Müßte ich dann pflichtgemäß hier und da meinem Nachfolger im Amte opponiren, so würde man unter den obwaltenden Verhältnissen die Kritif voraussichtlich als gegen eine noch höhere Stelle gerichtet glauben. Eine solche Wirkung aber möchte ich aus einer naheliegenden Rücksicht= nahme thunlichst vermieden wissen, wenigstens so lange, als mein Ge= wissen, meine patriotische lleberzeugung es irgend gestatten. Wie sange dies der Fall sein wird, vermag ich nicht zu sagen; das wird von den Verhältnissen, vom Gange der Ereignisse abhängen."

Hiernach hat der Fürst das Reichstagsmandat nur übernommen, um äußersten Falls im vaterländischen Interesse an einer Stelle, an der er gehört werden muß, das ganze Schwergewicht seiner Meinung, seines Patriotismus und seiner reichen Ersahrung zur Geltung bringen zu können, und wesentlich die gleichen Erwägungen dürften für sein Erscheinen oder sein Nichterscheinen im Herrenhause maßgebend sein. Gott gebe daher, daß Staat und Reich der Augenblick erspart bleibe, welcher den greisen Alt-Reichskanzler zwingen müßte, sein Tusculum zu verlassen und als getreuer Etkehard unter Hintanssetzung jeder anderen Rücksicht von der parlamentarischen Tribüne herab zum deutschen Volke zu sprechen.

Wir halten (so schreiben die "Hamb. Nachr." am 10. März, A.=A.) den Gewährsmann der "Rheinisch=Westf. Ztg." in dieser Frage für gut informirt.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." führen am 9. März (M.A.) Folgendes aus:

Zur inneren Lage. Die Zeitungen sind bisher durch ihre Kritif der persönlichen Acußerungen des Kaisers so ausschließlich in Auspruch genommen gewesen, daß sie — es ist dies schon ein Beweis für die absolutistische Richtung der Zeit — die eigentliche materia peccans, die gegenwärtige Gesammtsituation der versassungsmäßigen Staatsmaschinerie in ihren politischen Erwägungen vor zenen Auslassungen sast gänzlich haben in den Hintergrund treten lassen.

Wenn man in weiteren Kreisen der deutschen öffentlichen Meinung vom Bennruhigungs-Bacillus, von Sorge und Verstimmung reden kann, so müssen wir den Hankleil daran nicht den Reden des Kaisers vindiciren, sondern der geschäftlichen Thätigkeit der jetzigen Regierung. Letztere erscheint heute vor dem deutschen und dem preußischen Volke als gestützt durch diesenigen Parteien, von welchen sie zur Zeit Kaiser Wilhelm's I. auf das schärfste und unversöhnlichste bekämpft worden ist. Ihre Hanptstütze bildet das Centrum, und, innerhalb des früheren Heerbannes des Abgeordneten Windthorst, die polnische Fraction.

Es ist ein altes und wahres Wort, daß die Staaten ihre dauernde Stütze nur in den Elementen finden können, welchen sie ihren Ursprung verdanken; daß das Deutsche Reich, so wie es besteht, durch die sympathische Mitwirkung des Centrums, der Polen und des Fortschritts angebahnt und hergestellt worden sei, wird aber Niemand behaupten können, dem die setzten zwanzig Jahre unserer Geschichte gegenwärtig sind.

Wenn wir auf die parlamentarischen Bestrebungen des Centrums seit der Gründung dieser Fraction zurückblicken, so haben wir nicht den Eindruck, daß die Kräftigung des Deutschen Reiches unter bem Soben= zollern'ichen Raiserhause in der Tendenz der Stifter und Mitglieder dieser Fraction gelegen hat. Die Parteien aber, welche dem Centrum in der Befämpfung der Reichsentwickelung unter Raifer Wilhelm I. vielfach zur Seite geftanden haben, die freifinnige, die focialbemokratische und die sogenannte Volkspartei, haben ihre Stellung zur heutigen Reichsverfassung in unzweideutiger Weise durch ihre Ablehnung derselben bei den Verhandlungen und Abstimmungen über deren Annahme zu erkennen gegeben. Wir haben von diesen Barteien, wie von dem Centrum, den Bolen, den Welfen und den Socialdemokraten, einstweilen faum einen anderen Eindruck, als daß sie mit unausgesprochener innerer Genug= thuung den Gang des neuen Courses in der Hoffnung beobachten, er werde ihre Ziele vielleicht nicht direct erreichen, aber doch diejenigen der Regierung Kaifer Wilhelm's I. zu Schaden bringen. Wir seben in diesen Barteien zurückhaltende Beobachter des neuen Courses, welche fürchten, ihn in seiner Richtung zu ftören.

Daß das Centrum und die Polen feste Stützen der evangelischen Kaiser=Dynastie in Deutschland auf die Dauer nicht sein werden, ist klar. Es giebt im Centrum Lente, die auch aus anderen als rein confessionellen Gründen mit der Entwickelung der letzten zwanzig Jahre unzusrieden sind. Das neuliche Pronunciamento des Centrums=Abgeord=neten Bachem über die Gründe, aus denen er das Ausscheiden Desterreichs aus dem Deutschen Bunde bedauert, ist in dieser Beziehung ein Symptom, das nicht misverstanden werden fann, und wir glauben nicht, daß der Abgeordnete Bachem im Centrum zu den einslußlosen Mitgliedern gehört.

Bei dieser Sachlage würden die Conservativen doch gut thun, ihr Verhältniß zum Centrum etwas schärfer als bisher ins Auge zu kaffen.

Die an und für sich parlamentarisch schwer wiegende Macht des Centrums wird im preußischen Abgeordnetenhause zur Majorität, wenn die evangelischen Conservativen in ihrer Gesammtheit dem Centrum beitreten. Sollte auf diese Weise ein dualistisches Bündniß zwischen Centrum, Polen und Conservativen zur parlamentarischen Herrschaft gesangen, so würden die Conservativen in dieser Combination zweisellos der schwächere Bundesgenosse sein. Das Centrum ist ihnen an Energie, an Gewandtheit, an Weltstellung, an Hüssenitteln, vor Allem aber au

geschlossener Einheit jo überlegen, daß in dem weiteren gemeinschaftlichen Course beider Fahrzenge das Centrumsschiff dasjenige des evangelisch= conservativen Bundesgenossen unbedingt ins Schlepptan nehmen ober seine Bewegung durch Begünftigung der radicalen Seiten bes Parlaments neutralifiren würde. Zu letteren fann das Centrum jederzeit nach Belieben abschwenken, wie die bekannten Vorgänge in den achtziger Jahren bei Wahlen wie bei Abstimmungen bewiesen haben. Für die Alt= conservativen ist diese Möglichkeit absolut ausgeschlossen. Wenn die Tripelallianz des Centrums, der Polen und der Confervativen in sich selbstständige Beschlüsse fassen mußte, so ware faum mit Sicherheit anzunehmen, daß die Conservativen auf das Ergebniß, d. h. auf das Centrum, eben so viel Einfluß üben würden wie die Bolen. Mit diesen, den Welfen, Elfässern und Dänen zusammen wird die Macht des Centrums immer schwerer ins Gewicht fallen als die der conservativen Partei auf allen benjenigen Gebieten, welche die Basis der letteren überhaupt bilden. Jede Politif im preußisch-conservativen Sinne wird alle die genannten Parteien zu Gegnern haben, sobald das Centrum fie Partei gegen Partei betrachtet ist bas Centrum mit ben Bundesgenoffen, die es hat und die es haben fann, wenn es will, parlamentarisch mächtiger als die conservative Fraction. Lettere steht ihm gegenüber in einer Art von Rheinbund = Verhältniß, wenn man es vom preugischen Standpunkte beurtheilt. Die Conservativen können dem Centrum Gefolgschaft leiften, wie die Rheinbundstaaten Napoleon; fie fönnen dadurch, parteiparticularistisch betrachtet, vorübergehend mächtiger werden, aber nur auf Roften der Gesammtinteressen Preugens und bes Dentichen Reiches.

Wenn ein Bund der Altconservativen mit den Centrumselementen das Schulgesetz im prenßischen Landtage per majora durchdrückt, so fragen wir uns, welches die weiteren Consequenzen sein werden, in deren Richtung dieser Sieg der Coalition wahrscheinlich, vielleicht nothwendig, verfolgt werden wird? Die Zufriedenheit aller anderen Elemente wird nicht wachsen, und man wird sich genöthigt sehen, die Unzufriedenheit auf den gemeinsam betretenen Wegen gemeinsam weiter zu bekämpsen, wobei der tertius gaudens immer nur die wirthschaftlich und politisch radicalen Parteien sein würden: die rothen und die blauen Republikaner.

Man braucht im Hinblick auf solche Eventualitäten an answärtige Verwicklungen gar nicht zu denken; schon die heimischen würden schwer genug werden und zu Ergebnissen sühren, welche den Rechtsboden der preußischen und noch mehr den der Reichsverfassung auf harte Proben seiner Haltbarkeit stellen könnten.

Am 10. März Mittags kommt Fürst Bismarck nach Hamburg und begiebt sich von da nach Wandsbeck zur Theilnahme an einer Sitzung des Kreistages des Kreises Stormarn.

In der Sitzung richtet vor Eintritt in die Tagesordnung Oberbürgermeister Rauch an den Fürsten Bismarck die folgenden Worte der Begrüßung:

"Der Kreistag des Kreises Stormarn hat heute zum ersten Male die hohe Ehre, Se. Durchlaucht den Fürsten von Bismarck in seiner Mitte begrüßen zu können. Wir bringen Sr. Durchlaucht in Liebe und Verehrung den Willskommengruß dar, indem wir rusen: Seine Durchlaucht der Fürst von Bismarck lebe hoch!"

Der Fürst dankt für die liebenswürdige Begrüßung und giebt der Hoffnung Ausdruck, wenn der allgütige Gott ihm noch einige Jahre des Lebens schenke, noch oft an den gemeinsamen Geschäften der Stormarn'schen Kreistage Theil nehmen zu können.

Nachdem seitens des Vorsitzenden Landrath von Büsow hierauf die Beschlußfähigkeit der Versammlung sestgestellt worden ist, ernennt die Versammlung durch Zuruf zu Protocollvollziehern Se. Durchlaucht den Fürsten von Vismarck, Oberbürgermeister Rauch und Hosbesitzer Henneberg.

Punkt 1 der Tagesordnung betrifft die Prüfung der Legitimation der neusgewählten Kreistagsabgeordneten. Die Wahlen werden für gültig erklärt. Ueber das vom Kreisausschuß vorgelegte Gutachten, betreffend die Revision des Verzeichnisses der wichtigeren Nebenwege entsteht eine längere Debatte, an der sich auch Fürst Vismarck wiederholt betheiligt.

Er warnt davor, ein den Wünschen der Localinteressen entgegengesetztes Gutachten abzugeben, und empfiehlt, daß man, so weit es irgend angängig sei, dem Votum der Vertreter der letzteren sich anschließen und nur aus zwingenden Gründen ihm entgegentreten möge.

Das vorgeschlagene Gutachten wird mit geringer Aenderung genehmigt.... Vom Abgeordneten Henneberg wird die Errichtung von Verpflegungs= stationen für mittellose Wanderer seitens des Kreises angeregt. Der Vorssitzende theilt mit, daß seitens des Kreisansschusses umfassende Ermittelungen über die Ersahrungen, welche mit dieser Einrichtung in anderen Kreisen der Provinz gemacht worden sind, angestellt wurden, die eingegangenen Aeußerungen aber derartige seien, daß sie nicht zur Nachahmung ermuthigen könnten. Der Kreistag geht hiernach zur Tagesordnung über.

Herr Oberbürgermeister Rauch empsiehlt bei Titel XII "Zur Förderung des Gemeindewegebaues" in einem längeren Bortrage dem Kreistage, dem geplanten Eisenbahnbau Wandsbeck-Trittau-Mölln sein Interesse zuzuwenden. Der Borsitzende weist darauf hin, daß er des Defteren schon sein Interesse an dem in den betheiligten Kreisen überaus beifällig anfgenommenen Project bethätigt habe. Auch Fürst Vismarck giebt sein lebhaftes Interesse für

diesen Plan kund, warnt indessen davor, über unerwartete Vorlagen, wie beren eine der Antrag des Oberbürgermeisters Rauch, "Der Kreistag möge seine Geneigtheit ansdrücken, den Bau der Eisenbahn Wandsbeck-Trittan-Möllu zu fördern und die Einleitung der nöthigen Vorlagen gutheißen", sei, zu besichließen. Nach längerer Debatte wird auf Antrag des Fürsten Vismarck beschlossen, den Kreisausschuß zu beauftragen, die Anregung des Oberbürgermeisters Rauch, von Kreiswegen das Eisenbahnproject Wandsbeck-Trittan-Wölln zu sördern, zu prüsen und das Ergebniß dieser Prüsung zur Vorlage zu brüngen.

Der Abgeordnete Henneberg regt an, dem Provinzialansschuß das Project des theilweisen Ausdanes der Nebenlandstraße Hellbrook-Bargteheide noch einmal vorzulegen. Ein Antrag auf Streichung oder erhebliche Kürzung des zur Hebung des Hebammenwesens eingestellten Betrages von 2000 Mt. wird mit großer Majorität abgelehnt und hierauf der Etat im Ganzen dem Entwurse entsprechend genehmigt.

Sodann beschließt der Areistag, der Provinzial=Wittwen= und Waisencasse nicht beizutreten, dagegen dem Areisausschußsecretair Heider eine Wittwen= und Waisenversorgung nach Maßgabe der für Staatsbeamte bestehenden Bestimmungen zuzusichern.

Von der Befugniß des Kreises, die Beschäftigung der Gehilsen, Lehrelinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonne und Festtagen für alle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes ganz zu untersagen oder auf eine kürzere Zeit als fünf Stunden einzuschränken, beschließt der Kreistag im Hindlick namentlich auf die so überaus verschiedenen Verhältnisse in den einzelnen Communen des Kreises, einen Gebrauch nicht zu machen, vielmehr die betreffende Veschlußfassung zur Zeit den einzelnen Ortscommunalverbänden des Kreises zu überlassen.

Nachdem sodann noch verschiedene Wahlen vorgenommen und die in Vorsschlag zu bringenden Amtsvorsteherstellvertreter für die Amtsbezirfe Klein= Wesenberg, Krummbock, Ahrensburg und Nütschan bestimmt sind, wird die Sitzung nach dreistündiger Verhandlung geschlossen.

Die Rückreise des Fürsten Bismarck nach Friedrichsruh erfolgt dann am Abend um 7 Uhr, wieder auf dem Wege über Hamburg.

\* \*

Am 12. März bringt die Münchener "Allg. Ztg." (A.-A.) folgende gesichichtliche Reminiscenz:

Gestern, am 11. März, waren 25 Jahre verstoffen, seit Fürst Bismarck dem deutschen Bolke, zunächst dem damaligen Reichstage des Norddeutschen Bundes, eines seiner berühmtesten "geslügelten Worte" zugerusen, das gerade in jüngster Zeit so oft in deutschen Herzen wiedergeklungen: "Setzen wir

Deutschland sozusagen in den Sattel! Reiten wird es schon könsnen!" Glorreicher hat sich selten eine Zuversicht erfüllt, als die in jenen Worten ausgesprochene, und die Freudigkeit daran darf auch durch den Umstand nicht verkümmert werden, daß es neuerdings zeitweise scheinen will, als od Deutschland das Reiten verlernt habe, oder als ob das Roß rückwärtsgehe: "Im Sattel freisich sigen wir, Doch rückwärtsgeht das böse Thier—Wie lange wird es denn noch gehn, Bis Roß und Reiter sich verstehn?" So schloß der telegraphische Festgruß, welcher der nationalliberalen Reichstagssfraction beim Festmahl am 28. Februar aus Mannheim zugerusen wurde, und die lebhaste Zustimmung, welche das Wort aus dem Süden in der Reichshanptstadt sand, bewies, daß darin einem weit verbreiteten Empfinden Ausdruck gegeben war.

Gleichsam als hätte der damalige Kanzler des Nordbeutschen Bundes neben die Zuversicht auch die Warnung setzen wollen, erwiderte er auf eine Besmerkung des Abgeordneten von Mallinckrodt an demselben Tage: "Woher kam die Zerrüttung während des Interregnums? Vom Abfall der Welsen und dem Siege der Altramontanen!"

Heute nach 25 Jahren sind diese beiden vorstehend citirten Sätze gleichsam eine lapidare Inschrift für die Chronik unserer Tagesgeschichte.

\* Unter ber Ueberschrift "Leipziger bei bem Fürsten Bismarck" geben

die "Hamb. Nachr." am 21. März (A.-A.) folgenden Bericht des Leipziger "General-Anzeiger" wieder:

Der "Militairverein Kampfgenossen" in Leipzig hat, wie bekannt, den Fürsten Bismarck zu seinem Ehrenmitgliede ernannt. Um Dienstag den 15. d. Mts. wurde eine Deputation des Vereins behufs Uebergabe des Ehrensdiploms an den Fürsten Bismarck von diesem in Friedrichsruh empfangen. lleber diesen Act wird uns Folgendes mitgetheilt:

Vom Bahnhofe aus wurden die Herren von einem Kammerdiener nach dem Schlosse geleitet und zunächst vom Secretair des Fürsten Herrn Dr. Chrysander begrüßt. Alsbald aber öffneten sich die Flügelthüren des Empfangssaales, und aus dem Hintergrunde desselben trat, hoch aufgerichtet, Fürst Bismarck, begleitet von seinem Thras.

Nach der Vorstellung der einzelnen Herren reichte Se. Durchlaucht Jedem einzeln die Hand und dankte mit kurzen Worten für die Ehre des Besuchs.

Nunmehr ergriff der Borsitzende des Militairvereins der Kampfgenossen, Herr Otto Käftner, das Wort zu etwa solgender Ansprache:

## Durchlauchtigfter Fürst!

Im Namen des Militairvereins Kampfgenossen 1864/71 zu Leipzig danke ich für die hohe Ehre, welche Eure Durchlaucht durch Annahme der Ehren=

mitgliedschaft dem Verein erwiesen haben. Worte vermögen die Gefühle und die Freude, welche wir bei Annahme der Chrenmitgliedschaft Ener Durchlaucht empfunden haben, nicht zum Ausdruck zu bringen.

Zu dem gebührenden Dank für diese Huld und Gnade versichern wir Ener Durchlaucht, daß wir jederzeit einstehen werden, wenn es gilt, das durch Eure Durchlaucht Errungene zu schützen. So lange noch das Herz in der Brust eines Kampfgenossen schlägt, wollen wir mit Gut und Blut eintreten, wenn es ja ein Feind wagen sollte, das von Euer Durchlaucht geeinte Deutschland anzugreisen. Wir wollen Alle den allmächtigen Gott bitten, daß er Eure Durchlaucht noch recht viele Jahre in rüstiger Gesundheit dem deutschen Volke erhalten möge.

So bitten wir nun weiter, Eure Durchlaucht wollen huldvollst geruhen, dies Diplom entgegenzunehmen, und wir versichern, daß wir uns der hohen Ehre würdig erweisen werden.

Hierauf nahm der Fürst mit sichtlicher Freude das Ehrendiplom entgegen und antwortete etwa Folgendes:

Die Ehre, meine Herren Kameraden, ist auf meiner Seite, und ich danke Ihnen vielmehr vielmals für diese Anerkennung unserer alten militairischen Kameradschaft, die sich in schweren Kämpfen bewährt hat. Diese Kämpfe sind unserem gesammten Vaterlande zu Gute gekommen, auch jene, wo wir selbst uns als Gegner gegenüberstanden.

Auch 1866 war nöthig zur Gestaltung unserer nationalen Einheit. Unsere Verhältnisse waren so verwickelt und so schwer zu lösen, daß das alte deutsche Gottesurtheil — der Griff zum Schwert — nöthig war.

Die Sachsen können keine unangenehme Erinnerung daran haben, benn sie waren eines der tapfersten Corps in der Armee, die uns gegenüber stand. Sie haben den Wassenruhm bewährt, den sie aus den ersten Jahren des Jahrhunderts übernommen haben.

Kürzlich habe ich das Tagebuch des sächsischen Obersten von Larisch gelesen, und da war es mir interessant zu lesen, wie zuerst an Preußens Seite bei Jena, dann mit Frankreich bei Wagram, in Rußland und bei Leipzig von den Sachsen gekämpst wurde. Ueberall waren sie tapfer und wohldisciplinirt.

Nur hat mich in dem Buche überrascht, zu sehen, daß noch bis 1816 in Frankreich disciplinarisch gründlich "gehauen" wurde. Man braucht nur einige Seiten zu blättern, um etwa citirt zu sinden "Der und der zu spät vom Ursand Gekommene erhält 20 Stockprüges". Bei uns war das früher auch. Heute jedoch hat man davon keine Vorstellung mehr, trot aller heimsichen Soldatenmißhandlungen, die vorsommen mögen.

Die Lectüre des Buches hat mir den Vergleich jener Zeit nahe gelegt. Hoffentlich wird uns ein Wellenschlag wie der damals, der Alles auf und nieder und Alles hin und her schob, in Zukunft nicht mehr treffen. Ich bin gewiß, daß in Zukunft Sachsen, Preußen, Bayern und Schwaben seft zusammenhalten werden, nachdem wir Alle die Vortheile der Bundessemeinschaft erkaunt haben.

Hierauf bat der stellvertretende Vorsitzende, Herr Otto Küntzel, Se. Durch= laucht, sich in die Stammrolle einzutragen, welchem Wunsche der Fürst bereit= willigst nachkam.

Alsdann wurde die Deputation Ihrer Durchlaucht der Fürstin Bismarck sowie den zu Besuch weilenden Damen, der Gräfin Eickstädt, der Frau von Köckeritz, sowie Herrn Geheimrath Lothar Bucher vorgestellt und vom Fürsten zum Frühstück eingeladen. Während der Tasel brachte Fürst Vismarck einen Toast auf Se. Majestät König Albert von Sachsen, Herr Kästner auf Se. Durchlaucht und Herr Küntzel auf Ihre Durchlaucht die Fürstin Vismarck aus. Bei dem Toast, welchen der Fürst Vismarck auf den König Albert ausbrachte, sagte der Fürst:

König Albert sei ihm stets ein gnädiger Herr und lieber Freund gewesen. Auch sei König Albert ein ganz besonders tüchtiger Feldherr.

Hatten nun die Leipziger Herren schon bei dem Empfang die ganz besondere Liebenswürdigkeit des fürstlichen Paares kennen gelernt, so gestaltete sich die weitere Unterhaltung, welche  $2^1/_2$  Stunden währte, so ungezwungen, daß man kaum daran dachte, daß man neben dem größten Staatsmann saß. In welch ungezwungener Weise sich der Fürst mit seinen Gästen unterhielt, geht aus solgenden Einzelheiten hervor:

Mehrere Herren des Vorstandes führten den Vornamen Otto. Sobald nun durch irgend eine gegenseitige Ansprache der Name Otto siel, sah auch zunächst Se. Durchlancht freundlich lächelnd auf, als wenn er angerusen worden wäre, dabei mächtige Ranchwolfen aus seiner langen Pfeise, welche er zweimal leerte, in die Luft blasend. Als dem Fürsten von dem stelle vertretenden Vorsitzenden, Herrn Otto Küntzel, die Stammrolle des Vereins zur Einzeichnung vorgelegt wurde und Herr Küntzel Se. Durchlancht bat, die Eintragung seines Namens an bevorzugter Stelle zu vollziehen, meinte der Fürst,

er gehöre nicht auf den gänzlich unbeschriebenen Bogen, da gehöre König Albert hin, welchen er noch in der Stammrolle vermisse. Er dagegen wolle sich da einzeichnen, wohin er gehöre, nämlich in die Rubrik der anderen Ehrenmitglieder des Vereins.

Hierauf erfolgte die Einzeichnung unmittelbar anschließend an die letzte Eintragung des Herrn Professor Thiersch.

Bald kam auch die Rede auf Leipzig. Als dem Fürsten von Herrn Friedr. Wille erzählt wurde, daß kürzlich ein Zettel an seinem Reiterstands bild auf dem Marktplatz gehangen habe mit der Strophe:

"Lieber Bismarck, steig hernieder Und regiere Du doch wieder, Laß bei diesen schlechten Zeiten Lieber doch Caprivi reiten!"

lachte der Fürst herzlich und meinte,

in Leipzig müsse er boch recht viele Freunde haben, denn häusig bekomme er mancherlei Anerkennungszeichen aus dieser Stadt. Das Gedicht vom Siegesdenkmal sei ihm auf einer Postkarte mitgetheilt worden, und diese Postkarte habe die Unterschrift getragen: "Ein kleines deutsches Mädchen." Auch von Dresden und aus Süddeutschland bekomme er fortwährend Zeichen der Verehrung, was ihn sehr freue; dennoch treffe auch auf ihn das Sprüchwort zu: "Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande." Auch in Amerika gedenke man seiner vielsach. Erst kürzlich habe er aus San Francisco eine Depesche mit bezahlter Nückantwort erhalten. In diesem Telegramm habe ein dort sebender Deutscher ihn um die Erlandeniß ersucht, seinen Sohn auch Otto tausen zu dürfen. Selbstwerständlich habe er sosort dem Mann seine Zustimmung und seine Freude über den Fall mitgetheilt.

Herr Küntzel sprach hierauf den Wunsch aus, der Fürst möge doch Leipzig einmal besuchen, dann könne er sich davon überzeugen, wie viel Freunde er dort habe und wie ihm alle Herzen entgegenschlagen würden. Der Fürst meinte aber: "Werden Sie erst einmal 77 Jahre alt."

Die Fürstin Bismarck bemerkte hierzu, daß ihr Gatte ja vielleicht, wenn er nächstens nach Kissingen fahre, den Weg über Leipzig nehmen könne, wo-rauf der Fürst erwiderte,

daß dies allerdings ein bedeutender Umweg sei, über Göttingen sei es viel näher, aber immerhin wolle er sich die Sache einmal überlegen.

Der Fürst erinnerte sich auch noch, wie er sich ausdrückte,

"an das Loch in Leipzig, aus welchem der "Teufel" auf einem Faß herausgeritten sei."

Die anwesenden Damen stutten und meinten, was denn das für ein Loch sei, worauf die Erklärung solgte, daß hiermit das Weinrestaurant in Anerbachs Keller gemeint sei.

Herr Seelberg theilte dem Fürsten im Laufe der Unterhaltung scherzend mit, daß er sich ein Streichholz zum Andenken eingesteckt habe. Der Fürst meinte,

leider gäbe es jetzt keine Blumen bei ihm, sonst würde er den Herren einen Blumenstrauß binden lassen. Wenn den Herren aber etwas daran gelegen sei, dann lasse er für jeden ein Tannenreis abschneiden, ein Anerbieten, welches dankbar acceptirt wurde.

Herr Bastanier wurde gefragt, was er denn sei, worauf derselbe antwortete, er sei Besitzer eines Hauses, es sei aber nur von Holz; es sei nämlich ein Pfahlban, der als Restaurant am User der Pleiße stehe. Was Besonderes sei das nicht, aber er sei zufrieden.

Ja, bemerkte der Fürst, auch sein sehnlichster Wunsch sei es von frühester Jugend an gewesen, einmal ein Heim zu besitzen, aus dem er nicht uns freiwillig zu scheiden brauche; es sei ihm dies aber erst im späteren Alter gelungen.

Fürst Bismarck bemerkte auf einmal, daß die Herren alle ihr Vereinszeichen angelegt hatten. Er frug daher Herrn Kästner, wo denn sein, Bismarck's, Abzeichen sei, worauf sich Herr Kästner beeilte, Sr. Durchlaucht das Zeichen anzustecken.

"Und wie Sie alle so sein angezogen sind," fuhr der Fürst fort, "mich müssen Sie aber in meinem einfachen Walbanzug entschuldigen, denn ich fühle mich in diesem am wohlsten."

In dieser Weise unterhielt sich ber Fürst mit seinen Gästen, die sich insegesammt von der außerordentlichen geistigen und körperlichen Frische und der guten Laune des ehemaligen Reichskanzlers überzeugen konnten. Es sind schöne Stunden für die alten Soldaten gewesen, die ihnen unvergeßlich bleiben werden.

\* \*

Fürst und Fürstin Bismarck trasen am 19. März Abends um  $5^{1}/_{2}$  Uhr von Friedrichsruh kommend, auf dem Berliner Bahnhof in Hamburg ein. Sie wurden von einer zahlreichen Menschenmenge mit Enthusiasmus empfangen, worauf der Fürst durch freundliche Grüße dankend erwiderte. Das fürstliche Paar war einer Einladung von Frau Senator Hahn zu einem Diner gestolgt und wurde von dem Sohne der genannten Dame und dem Senator Stahmer am Bahnhofe empfangen. Während das fürstliche Paar die Halle durchschritt, wurden ihm von einigen Damen Blumenbouquets überreicht.

Abends um 9 Uhr wurde die Kücksahrt nach Friedrichsruh angetreten. Fürst und Fürstin wurden von denselben Herren wie bei der Ankunft geseitet. Schon bei der Ansahrt der Equipagen erschollen aus der zahlreich versammelten Menge Hochrufe, die sich noch steigerten, als der Fürst mit Gemahlin dem Salonswagen zuschritt. Mit dem fürstlichen Paar bestiegen die genannten Begleiter den Salonwagen, der sodann dem Zuge nach Friedrichsruh eingereiht wurde. Der Fürst unterhielt sich anfänglich lebhaft mit den beiden Herren, nußte dann aber die weitere Unterhaltung der Fran Fürstin überlassen, denn seine sieben Handurger wurden ungeduldig.

Der Fürst lehnte sich nun zum Wagenfenster hinaus und begann eine Plauderei mit dem vor dem Salonwagen stehenden Publicum und entzückte

durch seine Liebenswürdigkeit alle Anwesenden. Unter Andern richtete er auch einige Worte an den das Commando auf dem Bahnhof führenden Polizeisergeanten, wobei er sich u. A. nach Einzelnheiten über die Hamburger Schuhmannschaft, deren Dienst u. s. w. erkundigte.

Im Laufe des Gesprächs ergab sich nun, daß gerade vor dem Fürsten ein strammer Schutzmann stand, der im Halberstädter Kürassier-Regiment, dessen Chef bekanntlich der Fürst ist, gedient hatte. Auch an diesen richtete der Fürst in leutseligster Weise freundliche Worte. Dann erscholl das Signal zur Absahrt. Noch einmal grüßte der Fürst die freudig erregte Menge. Die Herren Hahn und Senator Stahmer verabschiedeten sich von dem Fürsten-paar und verließen den Salomvagen. Unter stürmischen Hochrusen der Menge suhr der Zug sodann aus der Halle.

Bezeichnend für die besonders in Süddeutschland immer höher anschwelstende bismarckfreundliche Bewegung ist folgender Vorbericht über gesplante Feiern des 1. April aus München vom 19. März:

Die größeren bahrischen Städte rüsten sich, den 77. Geburtstag des Fürsten Bismarck sestlich zu begehen. Hier in München wird ein Festmahl im "Bahrischen Hose" veranstaltet, zu welchem sich bereits viele Theilsnehmer aus allen Ständen angemeldet haben. Die Vorderpfalz hat zu Ehren des Jubilars eine Festversammlung nach Neustadt einberusen. U. A. werden die Abgeordneten Dr. Buhl und Bürklin Vorträge halten. Von Seiten der pfälzischen Sisenbahndirection werden Extrazüge eingestellt, um dem vorausssichtlich großen Andrange zu genügen. Auch in Kaiserslautern und Speyer sinden Versammlungen statt, sowie in den rechtscheinischen Städten Bahrenth, Hof, Nürnberg, Ansbach und anderen nationalgesinnten Orten. Besondere Ehrungen bereiten Angsburg und Kissingen für ihren Ehrenbürger vor. Das Näunliche beabsichtigen mehrere Privatvereine und die zu Ehren des Fürsten errichteten Stistungen (Memmingen, Pommelssbrunn u. a.), deren Zinsen an diesem Tage nach den Sahungen an würdige Personen verliehen werden.

Um 22. März melden die "Hamb. Nachr." (M.=A.):

Hiesigen Blättern ist aus Friedrichsruh berichtet worden, daß der letzte Besuch des Fürsten Bismarck in Hamburg ihm nicht gut bekommen sei, der Fürst habe am Sonntage seine gewohnten Aussschiege ins Freie unterlassen und ebenso sei die für gestern projectirt gewesene Betheiligung am Kreistage in Rateburg abgesagt worden.

Wir können dem hinzufügen, daß die bis Montag Abend eingetroffenen Friedrichsruher Nachrichten befriedigend lauten.

Die beutsche Reichs= und die Freiconservative Partei seiern am 21. März in Berlin das Fest ihres 25 jährigen Bestehens. Dabei bringt der Abgeordnete von Kardorff das Hoch auf den Fürsten Bismarck aus in folgender Rede:

Meine Herren! Daß wir bei ber heutigen Feier bes Fürsten Bismarck gebenken, ist wohl selbstverständlich. (Lebhastes Bravo.) Hat doch mein Freund Stengel schon mit Recht hervorgehoben, es sei immer die erste und vornehmste Aufgabe unserer Partei gewesen, die großdeutsche nationale Politik des gewaltigen Staatsmannes zu unterstützen. (Bravo!)

Meine Herren, das Verhältniß des Fürsten Bismarck zu unserer Partei hat sich am besten dadurch gezeigt, daß seine Söhne, die Grasen Herbert und Wilhelm Mitglieder unserer Partei waren, so lange sie parlamentarische Mandate inne hatten. Ich habe nun kürzlich bei meinem Verkehre mit jüngeren Herren die Erfahrung gemacht, daß die jungen Leute in der Geschichte recht unbewandert waren. Sie wußten von der vordismarck'schen Zeit gar nichts, sie wußten recht wenig von der eigentlichen Wirssamerck'schen Best gar nichts, sie wußten recht wenig von der eigentlichen Wirssamerck des Fürsten Vismarck. Ich din aber doch nach näherem Nachdenken dahin gekommen, meine Vorwürse, die ich diesen jungen Herren machte, für nicht ganz berechtigt zu halten. Wer die vordismarck'sche Zeit nicht als denkender Mensch miterlebt hat, kann überhaupt kein volles Verständniß dafür gewinnen, was er für unser deutsches Vaterland geleistet hat. (Sehr richtig!)

Mein Freund Stengel hat bereits an die Miser der Conflictszeit in Preußen erinnert; ich gehe noch weiter zurück und sage, man muß auch die Zeiten erlebt haben von Olmüt und Bronzell, man muß das Jahr 1848 miterlebt haben, um einen wirklichen Begriff von dem zu bekommen, was Fürst Bismarck für Preußen und für Deutschland geleistet hat. (Sehr richtig!)

Wer die Mijere miterlebt hat, die in der vordismarck'schen Zeit in Deutschsland herrschte; wer es miterlebt hat, wie die deutschen Höfe, die kleinen wie die großen, der Tummelplatz für das Intrignenspiel der Großmächte waren; wer es miterlebt hat, daß ein auswärtiger Autor damals mit Recht von Deutschland sagen konnte, derjenige, der am meisten in Deutschland zu sagen habe, sei der Kaiser Nikolaus von Rußland; wer es miterlebt hat, wie der deutsche Bundestag zu Franksurt sich zu einem Tummelplatz für die Ränke und Intriguen der kleinen und großen Staaten in Deutschland entwickelte, wie er sich entwickelte als ein Schutz für alle particularistischen und egoistischen Bestrebungen der Einzelstaaten und als ein schwerer Hemmschulz für jeden gemeinsamen Fortschritt der deutschen Nation — wer alle diese Miseren miterlebt hat, der weiß erst, was es hieß, als Fürst Bismarck als Ketter in der Noth erschien und die Fackel ergriff, um dem deutschen Volke herauszuleuchten aus der trüben Versumpfung und es zu führen auf die glorreichen

Schlachtfelder von Düppel, Königgräß und Sedan (Bravo!), als Fürst Bismarck aus dem zerrissenen, zerspaltenen, ohnmächtigen deutschen Baterlande eine Weltmacht ersten Ranges schuf. (Bravo!) Wer dies nicht alles miterlebt hat, kann gar keinen richtigen Maßstab für das gewinnen, was er für unser Vaterland geleistet hat.

Wer aber auch in der späteren Zeit, in den 20 Jahren, die auf 1870 gefolgt sind, nicht in irgend einer Weise hat mitwirken können an den großen Werken seiner Politik; wer es nicht mit hat beobachten können, wie er die gewaltigen Aufgaben, die ihm gestellt waren, zu lösen vermochte — meine Herren, der kann es nicht ermessen, wie groß die Leistungen des großen Kanzlers für das deutsche Vaterland gewesen sind.

Ich erinnere nur daran, daß es sich z. B. darum handelte, das Dentsche Reich nen auszubauen; daß es sich darum handelte, aus einem Dutend von Particularrechten eine einheitliche deutsche Gesetzebung auf allen Gebieten des öffentlichen Rechtes zu schaffen; daß es sich darum handelte, gleichzeitig in Preußen wichtige Reformen, die Einführung der Selbstverwaltung durchzusühren, die unser parlamentarisches Leben erst möglich und erträglich machte. Wer es weiß, was Fürst Vismarck alles in dieser Zeit geleistet hat, und weiß, in welchem Maaße er persönlich an allen diesen Arbeiten theilgenommen hat, der weiß auch, welches Maaß von Einsicht, von Willensstärfe und von Energie und von unerschöpflicher, fast übermenschlicher Arbeitskraft er dabei bewiesen hat, und welch' hohe divinatorische Begabung für Beurtheilung der Ereignisse und der Menschen. Wer dies nicht alles mitgemacht und miterlebt hat, wer die vorbismarcksche Zeit nicht miterlebt hat, dem kann man es gar nicht übel nehmen, wenn er sein volles Verständniß besitzt für das, was der große Kanzler unserem Vaterlande wirklich geleistet hat. (Sehr richtig!)

Meine Herren, als Fürst Bismarck sein Amt vor nun gerade zwei Jahren niederlegte, da konnte er dies Amt mit dem stolzen Bewußtsein seinem Nachsfolger überliesern, daß zu keiner Zeit in der ganzen deutschen Versgangenheit das Deutsche Reich sester geeinigt war als zu dieser Zeit. (Sehr richtig!) Er konnte das Amt mit dem stolzen Bewußtsein überzgeben, daß die Machtstellung und das Ansehen des Deutschen Reiches nach Außen niemals glänzender, niemals größer dagestanden haben, auch nicht zu den Zeiten der großen sächsischen Kaiser, auch nicht zu den Zeiten Friedrich Barbarossa, als zu dieser Zeit. Er konnte mit dem stolzen Bewußtsein zurücktreten, daß zu keiner Zeit im Deutschen Reiche sür die bürgerliche individuelle und politische Freiheit größere Garantien vorhanden gewesen sind, als in diesem Auchsolger mit dem stolzen Bewußtsein waltung des Deutschen Reiches seinem Nachsolger mit dem stolzen Bewußtsein übergeben, daß das Deutsche Reich seich seint war, und daß alte Res

gierungen fest entschlossen waren, die Einheit unter allen Umständen aufrecht zuerhalten, und mit Liebe und Vertrauen zu dem Reiche hielten. Er konnte die Verwoltung des Deutschen Reiches aber auch mit dem stolzen Bewußtsein übergeben, daß das Deutschen Reich eine Heeresmacht erworben hatte, wie sie im Deutschen Reiche noch niemals, wie sie vielleicht in der Welt noch niemals in gleicher Vortrefflichkeit existit hatte. Er übergab das Reich mit geordneten Finanzen und einem Wirthschaftsschleren, das dem wirthschaftlichen Ausblühen des Deutschen Reiches zum Heile geereicht hatte. (Bravo!)

Meine Herren, mag man den Fürsten Bismarck beurtheilen, wie man will, das müssen selbst seine Gegner und Hasser anerkennen, daß als einziges Motiv seiner Handlungen immer nur das Bestreben zu erkennen ist, das Deutsche Reich einiger, freier und mächtiger zu machen. Ich bitte Sie, uns zu ermächtigen, ein Telegramm an den Fürsten Bismarck abzusenden (Bravo!) mit folgendem Wortlaute: Fürst Bismarck, Friedrichsruh. Die deutsche Keichs und freiconservative Partei bringt bei der heutigen fünsundzwanzigjährigen Feier ihres Bestehens dem Fürsten Bismarck, dem ersten Kanzler des Deutschen Reiches, in alter treuer Verehrung ihre aus richtigen Wünsche dar für dauerndes Wohlergehen. Die Parteivorstände. (Folgen die Namen.)

Ich habe die Ueberzeugung, daß, wenn wir dieses Telegramm an den Fürsten Bismarck absenden und sein Inhalt bekannt wird, viele Missionen treuer Herzen im deutschen Vaterlande mit uns die gleichen Wünsche hegen werden. (Sehr richtig!)

Wenn wir dem Fürsten Bismarck aber hier noch lange Lebensjahre und danerndes Wohlergehen wünschen, so sprechen wir damit zugleich den Wunsch sür das Gedeihen des Deutschen Reiches aus; denn, meine Herren, das Wohlsergehen des Fürsten Bismarck kann nur möglich sein, wenn es auch dem Deutschen Reiche wohl ergeht. (Bravo!) Darauf vertrauen wir; wir hoffen und vertrauen, daß es dem Deutschen Reiche auch in Zusunst wohl ergehen möge, und in diesem Sinne bitte ich, die Gläser zu erheben, indem wir rusen: Fürst Bismarck, unser alter, großer Kanzler, lebe hoch! hoch! und abermals hoch! (Stürmisches Bravo!)

An den Fürsten wurde nach dem Toaste das Begrüßungs=Telegramm gesjandt. Fürst Bismark antwortete mit folgendem Telegramm:

"Für die ehrenvolle Begrüßung im Namen der deutschen Reichsund freiconservativen Partei danke ich verbindlichst und mit herzlichen Bünschen für das Gedeihen Ihrer politischen Bestrebungen."

\* \*

Am 22. März wird in Altona in Gegenwart des commandirenden Generals Grafen Waldersee und des Ersten Bürgermeisters Dr. Giese die 25 jährige Erinnerungsfeier der Vereinigung Schleswig-Holsteins mit Preusen und Deutschland festlich begangen. Nachdem Graf Waldersee auf das Kaiserpaar gesprochen und der Vorsitzende des Festcommerses Rechtsanwalt Sieveking die Festrede gehalten hat, bringt Rechtsanwalt Schmidt aus Altona das Hoch auf den Fürsten Vismarck aus mit solgenden Worten:

Wir hatten gehofft, bei unserer heutigen Feier als Ehrengast den Fürsten Bismarck begrüßen zu dürsen, welchem von Allen nächst dem heimgegangenen Kaiser Wilhelm wir die großen Errungenschaften verdauken, deren Gedächtniß wir heute festlich begehen. Leider hat der Fürst der Einsadung nicht folgen können; es ist uns deshalb nicht vergönnt, ihm von Angesicht zu Angesicht heute unsern Dank darzubringen sür alles Das, was er für uns und unser Schleswig-Holftein und für Dentschland gethan hat.

Ist doch Fürst Bismarck mit unserer Provinz und mit der endlichen glückslichen Wendung ihres Geschickes auf das Engste verbunden; denn an hervorsragender Stelle hat er damals inmitten der Ereignisse gestanden, welche mit der Lösung Schleswig-Holsteins von Dänemark begannen, um dann durch Kämpse und Siege hindurch in der Wiederausrichtung des Deutschen Reiches ihren glorreichen Abschluß zu finden. Alles, was er damals gethan und Großes vollendet hat, das hat die Geschichte seiner Zeit verzeichnet, welche auf jedem ihrer Blätter seinen Namen trägt.

Fetzt ist Fürst Bismark allein noch übrig von den großen Führern jener bedentungsvollen Zeit, darum wollen wir bei der heutigen Feier seiner vor Allen gedenken. Wir wollen ihm danken für alles Das, was er sür uns und unser Vaterland gethan hat, und wir wollen geloben, das, was er uns errungen hat, das einige deutsche Vaterland, getreulich zu schirmen und zu wahren mit Gut und Blut und mit allen Krästen. Schon sind ihm bei Lebzeiten Denkmäler und Chrensäulen errichtet; aber dauernder als in Marmor und Erz ist Vismarch's Name eingegraben in die Herzen des deutschen Volkes, in welchen er unsterdlich fortleben wird, so lange noch irgend die Menschen großer Thaten gedenken. Se. Durchlancht Fürst Vismarch, er lebe hoch, hoch, hoch!

Das Hoch fand nicht endenden, brausenden Widerhall. Immer und immer wieder erhoben sich minutenlang die stürmischen Kundgebungen, welche einen überzeugenden Beweis lieferten, wie hoch verehrt der erste Kanzler des Deutschen Reiches auch in Schleswig-Holstein ist.

Am 10. März richtet ber Herzog von Cumberland, Sohn bes früheren Königs Georg V. von Hannover, ein Schreiben an den König von Preußen Bengler, Kürst Bismard, III.

und bittet ihn darin um gütliche Erledigung der Welfensonds-Angelegenheit. Der König läßt den Brief dem Staatsministerium zugehen mit dem Bemerken, daß er den Zeitpunkt zur Aushebung der Beschlagnahme für geskommen erachte.

Darauf geht dem Abgeordnetenhause schon am 15. März ein Gesetzentwurf zu über die Ausshehung der am 2. März 1868 verhängten Beschlagnahme der dem vormaligen König Georg von Hannover gewährten Entschädigung. Die Vorlage bestimmt, das Gesetz vom 15. Februar 1869 werde dahin abgeändert, daß die Wiederaussbehung der Beschlagnahme königlicher Verordnung vorsbehalten bleibe.

Die "Hamb. Nachr." haben sich bisher barauf beschränkt, das Wichtigste aus den zahllosen Kundgebungen der gesammten Presse zu registriren. Nachsem nun aber schon am 21. März nach kurzer Berathung des Abgeordnetenshauses die Vorlage gegen die Stimmen des Centrums einer besonderen Commission von 21 Mitgliedern überwiesen ist, nehmen sie endlich am 24. März (M.=U.) selbst das Wort zu dieser Angelegenheit:

Zur Welsensonds=Frage. Die Wiener "Nene Freie Presse" bespricht die Freigebung des Welsensonds und neunt letzteren dabei "eins der widerwärtigsten und gehässigigten Inventarstücke des Vismarck'schen Regiments". Es ist merkwürdig, warum unter allen den geheimen Fonds, die in verschiedenen Staaten existiren und benutzt werden — und in allen anderen Staaten reichlicher als in Deutschland —, gerade der Welsensonds in seiner früheren Verwendung als besonders "widerwärtig und gehässig" stigmatisirt wird. Wenn die "Nene Freie Presse" den Gebrauch geheimer Fonds überhaupt als Pudendum betrachtet, so sollte sie sich mit ihrer Kritif in erster Linie an ihre heimischen Einrichtungen wenden; in Desterreich sließen die Hülfsmittel aus Dispositionssonds der verschiedensten Art sehr viel reichlicher, als im Deutschen Reiche jemals beansprucht worden ist.

Daß solche Fonds auch bei uns Bedürsniß sind, hat der Neichstag anerkannt, indem er 500000 Mk. für geheime Ausgaben, die der Nechsnungslegung nicht unterworsen sind, zu bewilligen bereit ist. Worin liegt nun der Unterschied, der es als anständiger erscheinen läßt, künstig aus dieser halben Million Mark Zahlungen zu bewilligen, oder zu empfangen, als es aus dem Welseufonds der Fall war? Uebrigens glauben wir kaum, daß aus letzterem innerhalb des letzten Jahrzehnts die politischen Verwendungen die Summe von 500000 Mk. erreicht haben werden. Wir wissen, daß ein erheblicher Theil des Auskommens durch Verwaltungskosten des Fonds und durch Unterstützungen resp. Zahlungen an Mitglieder und frühere Diener des welsischen Hauses sesten

der Welsenfonds hauptsächlich zur Pflege mancher communalen, wirthschaftlichen und sonstigen Einrichtungen von allgemeinem Nutzen gedient hat, um ihn nicht zu thesaurisiren.

In dem Berichte über die Anregung, die Berr von Sammerstein bem Raiser zur Regelung der Welfenfondsfrage gegeben haben soll, ift uns der Gebanke Er. Majestät angenehm aufgefallen, den Welfenfonds der Proving Hannover in ihrer Gesammtheit zuzuwenden, und wir halten die Gründe, mit welchen Herr von Hammerstein diese landesherrliche Intention entfraftet hat, für absolut hinfällig. Es hat sich früher nie herausgestellt, daß, wie Herr von Sammerstein vorgetragen haben soll, hannoveriche Gemeinden und Institute Anwendungen aus dem Welfenfonds ablehnen würden; im Gegentheil werden die Wünsche in dieser Beziehung wohl nicht alle haben zur Erfüllung gelangen können. Wir wissen nicht, inwieweit Herr von Hammerstein welfische Sympathien begt, und wundern uns nicht, wenn es der Fall ift; für Jemanden, der sie hegt, muß es offenbar nütlicher erscheinen, wenn der Welfenfonds in Bukunft für den welfischen Antheil der Bevölkerung Sannovers allein und nicht für die gesammte Provinz fructificirt wird. Wir werden abwarten, ob und in wie hohem Maaße dies der Fall sein, oder welche Berwendung der Herzog von Cumberland für die fraglichen Gelder haben wird. Den Welfen in Hannover wird die Auslieferung der 1867 bewilligten und beschlagnahmten Dotation für den König Georg natürlich erwünscht sein, und die Fähigkeit, aus dem Cumberland'schen Vermögen welfischen Bestrebungen Geld zuzuwenden, wird jedenfalls dadurch ge= steigert werden.

Im Uebrigen haben wir immer geglaubt, daß, wenn man überhaupt nach der welfischen Richtung hin die Mittel des Fonds bewilligen wollte, sich daran wenigstens irgend ein Vortheil für Preußen oder die Provinz Hannover knüpfen werde; daß die Auslieferung vollständig gratuit erfolgen würde, wird von den Welsen selbst und der englischen Regierung kanm erwartet worden sein.

lleber die frühere Verwendung des Einkommens im Sinne eines gesheimen Fonds bestehen in der öffentlichen Meinung, wie wir glauben, wesentliche Frrthümer. Wir enthalten uns jeder Andeutung über die Gelder, welche für militairische Zwecke durch den Generalstad oder das Kriegsministerium gebraucht sein können, oder für Preßzwecke von Seiten des Ministeriums des Innern; aber wir glauben, daß der Reichskanzler und das auswärtige Amt vom Welsenfonds in dieser Richtung nur einen minimen Gebrauch gemacht haben. Die hauptsächlichste Verstimmung in der Presse, welche den Welsensonds als eine finanzielle Macht erscheinen ließ, gegen die der Einzelne vergebens ankämpse, hat sich, unserer Wahrs

nehmung nach, früher an die Thätigkeit der "Nordd. Allg. Zeitung" geschnüpft; und doch hat dieses Blatt, wie wir bestimmt wissen, niemals einen Psennig Subvention erhalten, sondern die Hamburger Finanzkräfte, die über dasselbe verfügten, haben es freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung des damaligen Reichskanzlers ebenso wie zu der des jetzigen gestellt, und wir haben den Eindruck, daß Uebertreibung dieser Vereitwilligkeit unter dem früheren Course in geringerem Maaße stattgesunden hat, wie sie unter dem jetzigen vorkommt; der Redacteur Herr Pindter hatte früher offenbar mehr Widerstandskraft gegen solche Zumuthungen.

Unterftützungen von Redactionen als folden haben von amtlicher Seite aus unseres Wissens überhaupt niemals stattgefunden, Redactionen werden regierungsseitig nur durch Nachrichten unterstützt oder durch Boneottirung auf biefem Gebiete fügsam gemacht. Gelb wird aus Staatsmitteln faum in einer andern Richtung fluffig geworden sein, als für einzelne gewandte Correspondenten, welche sich unter Angabe ber Zeitungen, zu benen fie Butritt hatten, gur Verfügung stellten, und die dann in Blättern der verschiedensten Richtungen ihre Correspondenzen in einem der Regierung wohlwollenderen Sinne einrichteten, als es ohne die angeknüpften Beziehungen der Fall gewesen sein würde. Wir glauben, daß diese Praxis, wie sie in Deutschland in der Hauptsache zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Regimes sich ausgebildet hat, auch in Zukunft nicht erlöschen wird, und daß die 500 000 Mt. des neuen geheimen Fonds genau dieselbe Verwendung finden werben, wie früher der verhältniß= mäßig geringe Untheil ber Zinsen bes Welfenfonds, ber für biesen Zweck überschüssia war.

Wozu also der Lärm und die Entruftung über den Welfenfonds? Mis ob es unanständiger gewesen ware, aus diesem einen Zuschuß zu beziehen, als es sein wurde, wenn dieser Zuschuß aus einem ad hoc bewilligten geheimen Fonds fame! Im Gegentheil, die Erinnerung an die Enthüllungen, welche beim Sturze Napoleon's III. über die Berwendung frangöfischer geheimer Fonds in die Deffentlichkeit geriethen, follten eher dazu führen, dem geheimen Fonds einen Anstrich von Anrüchigkeit zu geben, als dem Worte "Welfenfonds". Alle diejenigen, auf welche dieses Wort aufreizend wirkt, wie das rothe Tuch auf den Stier, seben sich leicht bem Berbachte aus, daß sie verstimmt sind, weil sie an den Fleischtöpfen Aegyptens keinen Antheil gehabt haben. find übrigens der Ansicht, daß diese Fleischtöpfe im Vergleich mit dem, was sie in jedem anderen Staate und in specie in der Heimath der "Neuen Freien Preffe" liefern, nur eine fummerliche Begetarianerkoft enthielten. Mögen diese Leute mit den nen zu bewilligenden Fonds besiere Geschäfte machen!

Die Bewegung gegen das Volksschulgesetz — wenn sie auch zu einem sehr großen Theile künstlich in die Wege geseitet war — hat unerwartete Folgen nach sich gezogen: nachdem am 17. März ein mehrstündiger Kronrath stattz gefunden hatte, der sich mit der Vorlage beschäftigte; nachdem am 18. März der Cultusminister Graf Zedlitz sein Entlassungsgesuch eingereicht hatte; nachzem endlich der Reichskanzler Graf von Caprivi zweimal beim Kaiser in Hubertussstock gewesen war, bringt endlich der "Reichsanzeiger" am 24. März solgende Lösung der Krisis: Graf Zedlitz wird entlassen und durch den Staatssecretair des Reichszusstzumts Wirkschen Geheimen Rath Dr. Bosse ersetz, der Reichskanzler aber wird entlastet durch die Entbindung von dem Amte eines preußischen Ministerpräsidenten; sein Nachzsolger in diesem Amte wird der Oberpräsident der Provinz Hessen Wassan

Noch ehe die Entscheidung gefallen ist, lesen wir in den "Hamb. Nachr." vom 24. März (M.=A.) Folgendes:

Der "Hamburger Correspondent" schreibt bei Besprechung ber jetzigen Ministerkrise und der angeblich projectirten Trennung der Kanzler= schaft von dem Umte des preußischen Ministerpräsidenten:

"Ein Versuch in diesem Sinne ist ja schon im Jahre 1872 gemacht worden, als Fürst Vismarck die Ministerpräsidentschaft niederlegte und sich auf das Reich zurückzog. Aber Graf Roon hat es an der Stelle als preußischer Ministerpräsident noch nicht ein Jahr ausgehalten, und Fürst Vismarck selbst erklärte damals, daß die Trennung der beiden Nemter unerträglich sei."

Dies trifft insosern nicht zu, als Fürst Bismarck während jener Zeit sich nicht "auf das Reich zurückzog", sondern in seiner Eigenschaft als preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten an den Sitzungen des preußischen Staatsministeriums unter dem Präsidium des Grasen Roon regelmäßig Theil nahm, die wegen der Kränklichkeit des Grasen in dessen Wohnung stattsanden. Ferner ist die Initiative zur Nenderung dieses Wodus und dieser Situation weder vom Grasen Roon, noch vom Fürsten Bismarck ausgegangen, sondern von den übrigen Winistern, namentlich unter Einsluß Camphansen's. Die Minister sanden aus verschiedenen Gründen dieses Verhältniß mit ihren Geschäften unverträglich und trasen mit ihren Wünschen nach Wiederherstellung des alten Zusstandes beim Grasen Roon allerdings auf sebhastes Entgegenkommen.

\* \*

Im Aprilheft der "Deutschen Revue" beginnt die Veröffentlichung einer Reihe von Briefen, die Eduard Lasker in den Jahren 1870 und 1871 mit seinem damaligen Parteigenossen, dem Minister von Mittnacht, und Anderen

gewechselt hat. Darunter befindet sich auch ein Brief an den Grafen Bismarck vom 15. August 1870. Lasker bezeichnet es darin als Ueberzeugung des Bolkes, daß Deutschland jeht an Stelle der Berträge mit den süddentschen Staaten die Staatseinheit in Form des Bundes gewinnen werde. Der Brief enthält die directe Anfrage, in wie weit Bismarck die Bestrebungen gutheiße, die die bundesstaatliche Einheit Deutschlands als uns mittelbaren Erfolg des Krieges hervorkehren, und ob er ferner eine gewisse Berständigung über den äußeren Betrieb der Bestrebungen für wünschens werth halte:

Bu diesem Schriftstück bemerken die "Samb. Nachr." vom 24. März (M.=U.): In den Zeitungen find vor einiger Zeit Briefe aus dem Nachlaß des Abgeordneten Laster veröffentlicht worden, welche dem Jahre 1870 entstammen. Darunter befindet sich ein Schreiben, das der genannte Barlamentarier d. d. Berlin, 15. August 1870 an ben bamaligen Grafen Bismarck über die Ginigung Dentschlands gerichtet hatte. wir mittheilen können, hat Fürst Bismarck auf Erkundigung erklärt, daß er keine Erinnerung hätte, einen Brief folden Inhalts jemals empfangen zu haben. Wenn der Fürst auch bei den unzähligen Briefen, die ihm zugegangen seien, für sein Gedächtniß nicht mit absoluter Sicherheit einstehen könne, so würde er doch Jemandem, der im norddeutschen Barlamente als hervorragender Redner thätig gewesen und der beisviels= weise die Aufnahme Badens in den Norddentschen Bund bereits früher öffentlich angeregt habe, schon aus Höflichkeit irgendwie geantwortet haben. Die Antwort aber würde sich im Nachlasse Lasser's als Zu= behör zu dem veröffentlichten Briefe vorgefunden haben müffen, wenn letterer wirklich abgeschickt wäre und seine Abresse erreicht hätte, was bei den unruhigen Verhältniffen jener Zeit nicht als unbedingt sicher zu betrachten fei.

Was den Brief selbst betrifft, so spricht er im Voraus das Programm aus, was späterhin annähernd verwirklicht worden ist. Allerdings ersolgt diese Aussprache vom Standpunkt eines parlamentarischen Politikers aus, der mit den Schwierigkeiten, der Politik der neutralen Mächte Vorschriften zu machen und die Mächte bis zur vollskändigen Besiegung Frankreichs von der Einmischung abzuhalten, nicht vertraut sein konnte. Der praktischste unter den Politikern, deren Programme durch diesen Brieswechsel zu Tage gesördert werden, scheint uns noch der zu sein, der die Frage auswirft, was denn aber werden solle, wenn die neutralen Mächte sich nicht so verhielten, wie es Herr Lasker ihnen vorschreibe?

Die beiden Hauptbedingungen der Erreichung der Ziele, um die es sich damals handelte, waren erstens die militairische, daß das deutsche Heer siegreich bliebe, und zweitens die diplomatische, daß die übrigen

Großmächte im Falle des deutschen Sieges von ihrer Einmischung abgehalten würden. Wir sind weit entsernt, die Bedeutung der Vorarbeit der nationalen Politiker für die deutsche Einheit zu unterschäßen; sie ist seit 1813 wirksam gewesen, mitunter latent und verfolgt, mitunter öffentslich und sortschreitend; aber die Blüthen, welche sie zur Zeit des Franksurer Parlaments trieb, hatten eine unmittelbare Fructisierung nicht zur Folge. Ihre Mitarbeit war zwar unversoren, aber das Gewicht ihrer Ergebnisse siel in die Waagschale des schließlichen Ersolges, nachsdem die Wünsche, von denen die Träger der deutschen Bildung und des deutschen Geistes beseelt waren, ohne sie aussiühren zu können, durch Kaiser Wilhelm, seine Politik und seine Waffen verwirklicht worden waren. Ob die parlamentarische Thätigkeit des Abgeordneten Lasker dieser Verwirklichung in allen ihren Phasen förderlich gewesen ist, darüber haben wir keinen Anlaß, einen posthumen Streit zu erheben.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." vom 24. März (A.-A.) schreiben:

In dem Magdeburger "General=Anzeiger" lesen wir in einer Bestrachtung, die an den Jahrestag der Entlassung des Fürsten Bismarck anknüwft, n. A.:

"Nach dieser Vergangenheit, nach diesen Zeichen seines Geistes und Charafters kann für den Fürsten Bismarck kein brennender Wunsch mehr befteben, unter allen Umständen noch im hohen Greisenaster die Zügel der Regierung zu führen."

Wir glauben, daß Fürst Bismarck während seines ganzen Lebens zu viel Beweise von politischem Urtheile gegeben hat, als daß man ihn im Berdachte haben könnte, überhaupt den Rücktritt in den Dienst zu erstreben. Das Gegentheil würde eine gänzlich irrthümsiche Beurtheilung der Situation und der Person beweisen, während freilich die Zumuthung, daß Fürst Bismarck, nachdem er sein Leben in der Reichspolitik versbracht hat, sich in ein geistiges Zellengefängniß sperren und jede Meinungssüßerung über Politik vermeiden solle, nicht nur Mangel an Kenntniß bekundet, sondern außerdem eine Insolenz enthält, wie wir sie von einssichtigen Lenten nicht erlebt haben.

Daß Fürst Bismarck genöthigt sein sollte, seine Meinung auf den Bänken des Reichstages auszusprechen und die Möglichkeit hierzu durch stundenlanges Anhören von Reden zu erkausen, die er in den Zeitungen lesen kann, ist von einem bejahrten und im angestrengten Dienste alt gewordenen Arbeiter auf dem Felde der Politik doch nur unter besonderen Umständen zu verlangen. Die Nothwendigkeit, dabei mit Gegnern in Berührung zu kommen, würde für den Fürsten Bismarck nur in seiner

langjährigen Gewohnheit liegen, und man könnte gegen ihn als Absgeordneten auch kaum so grob werden ohne präsidielle Einmischung, wie man es gegen ihn als Minister ziemlich dreißig Jahre hindurch gewesen ist. Wenn der Fürst in den Reichstag ginge, so würde er den jetzigen Ministern in kurzer Entsernung gegenüber sitzen; wir unsererseits glauben aber nach Gesprächen, die der Fürst geführt hat, annehmen zu sollen, daß er dis jetzt keine Neigung hat, den neuen Ministern in der Rolle von Banco's Geist bei den Festen, die sie seiern, gegenüber zu stehen.

\* \*

Ebenda finden wir folgende scharfe Abwehr unberechtigter Unterstellungen der Presse:

Eine ber widerlichsten Erscheinungen in der Presse, die den Fürsten Bismarck angreift, sind die officiösen Blätter, die auf Befehl von Oben sich auf ihn hetzen lassen. Zu diesen Preforganen gehört u. A. die "Straßburger Post", ein Blatt, das sich dem Gouverneur der Reichsslande gegenüber einer vollständigen Unabhängigkeit kaum erfreuen dürfte.

Die "Straßburger Post" sügt zu ihren gewohnheitsmäßigen Persidien gegen den früheren Reichskanzler — auf dessen Antrag übrigens die heutige Besehung des Straßburger Statthalterpostens ersolgt ist — die Instinuation, daß Fürst Bismarck Acten des Welsensonds unverbrannt hinter sich habe, mit deren Veröffentlichung er drohen könne. Zu diesem Behuse entstellt das Straßburger Blatt eine Aenßerung der "Hamburger Nachrichten", in der wir gesagt hatten, daß, wenn alle Acten des Welsensonds veröffentlicht würden, Fürst Vismarck dies nicht zu schenen hätte. Diese unsere Aenßerung fässcht die "Straßburger Post" dahin, wir hätten gesagt, daß, wenn Fürst Vismarck etwa die Acten des Welsensonds veröffentlichte, dies seinen Angreisern sehr unbequem sein werde. Das Straßburger Blatt will also andenten, daß Fürst Vismarck die Acten des Welsensonds unter Händen habe.

Die "Straßb. Post" spielt dabei mit scheinheiliger Miene auf den Fall Arnim an, obwohl sie so gut wie ihre Hintermänner weiß, daß von den Acten des Welsensonds höchstens noch die Asche existirt.

Die "Straßb. Post" bezeichnet es als erfreulich, daß durch Auslieserung des Welsensonds "die Quelle der Corruption" endlich erschöpft werde. Wir fragen dagegen: Vetrachtet das Straßburger Blatt die 500 000 Mark, die als geheimer Dispositionssonds nach Wegsall des Auskommens aus der beschlagnahmten Welsendotation an deren Stelle zur Verwendung gelangen sollen, nicht ebenfalls als "Quelle der Corruption"? Und wenn es das nicht thut, weshalb dann die Ent= rüftung über den Welsensonds? Wir haben durch diese Bemerkungen nur die Giftmischerei ans Tagesslicht ziehen wollen, die in den officiösen Blättern des Reichslandes gegen den früheren Kanzler betrieben wird. Uebrigens ist die "Straßb. Post" Eigenthum und Filiale der "Kölnischen Ztg.", resp. der Kölner Verlegersirma Du Montschauberg. Es drängt sich mithin die Frage auf, ob die Insinuationen, welche die "Straßb. Post" gegen den früheren Reichskanzler richtet, aus Statthalterkreisen oder aus anderen Regionen via Köln stammen.

Diese Auslassungen druckt die "Berliner Börsen=Zeitung" ab und be= merkt dazu:

Die "Hamburger Nachrichten" bemühen sich jahraus jahrein, der gehässigen Legendenbildung in Bezug auf den Fürsten Bismarck entgegenzutreten. Die anständige Presse nimmt, im Bewußtsein, damit einer Ehrenpslicht zu entsprechen, regelmäßig von den Richtigstellungen Notiz, freilich ohne Vertrauen, daß der Hydra der Verleumdung und falschen Berichterstattung damit endsgültig der Garaus gemacht werden könne.

Es ist im Ganzen ein häßliches Schauspiel, das von einem Theil der Presse mit der beabsichtigten Berkleinerung des Begründers des Deutschen Reiches geboten wird, und es steht zu fürchten, daß dies traurige Geschäft noch geraume Zeit mit ungeschwächten Kräften fortgesett werden wird, ehe die Deutschen zur Einsicht kommen werden, daß sie keinen besseren Baterlandsstreund und keinen würdigeren Vertreter ihrer Interessen besaßen, als den Mann, den die Vorsehung uns im letzten Moment schenkte, der dem Deutschsthum zur Wiedergewinnung seiner vollen positischen Selbstständigkeit und Bedeutung noch geblieben war. Es wäre an der Zeit, daß man sich der Verseumdungen Bismarck's endlich schämte, noch keine einzige hat sich bewahrheitet. Fort mit dem Spuk also!

\* \*

Die schon oben am 24. März berührte Verbindung der Nemter des Reichsfefanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten wird am 26. März im Reichstage vom Abgeordneten Eugen Richter bei der dritten Lesung des Etats in die Debatte gezogen. Das giebt den "Hamb. Nachr." Ausaf, noch einmal ansstührlich auf die Angelegenheit, besonders auch auf die zeitweilige Trennung beider Aemter im Jahre 1873 zurückzukommen. In der M.=A. vom 27. März heißt es:

Reichskanzler und Ministerpräsident. Im Reichstage ist gestern die stattgehabte Trennung des Reichskanzleramtes von der preußischen Winisterpräsidentschaft Gegenstand der Debatte gewesen. Es ist nicht unsere Absicht, auf die Reden darüber einzugehen, wir möchten nur die Ansicht vertreten, daß die nen getrossene Einrichtung aus den früheren

Erfahrungen heraus doch nicht als absolut ungangbar zu bezeichnen ist.

Wenn man auf den Versuch Bezug nimmt, der im Jahre 1873 in dieser Beziehung gemacht wurde, so ist dabei zu erwägen, daß zu jener Zeit das preußische Ministerium mehr heterogene Clemente in sich barg als heutzutage. Zwischen dem Ministerpräsidenten Grafen Roon und seinen Collegen walteten, abgesehen von persönlichen Beziehungen, weitgehende principielle Meinungsverschiedenheiten auf politischem Gebiete ob.

Roon und Camphausen, der nächst ihm wohl der bedeutendste Minister des damaligen Cabinets war, gehörten zwei Richtungen an, zwischen denen seit Jahrzehnten unvermeidliche Kämpfe im Innern geführt worden waren. Roon war confervativ, Camphansen liberal, und die Form, in welcher der Verkehr beider Ressorts, des Krieges und der Finanzen, geführt wurde, trug nichts zur Ueberwindung der Gegenfätze bei. kann durchaus nicht sagen, daß der damalige Versuch an Schwierigkeiten und Differenzen gescheitert wäre, die zwischen dem preußischen Minister= präfidenten und dem Reichstangler ftattgefunden hatten. Beide waren nach wie vor unter sich vollkommen einig, da Graf Roon den Versuchen reactionairer Heißsporne, beibe zu entzweien, dauernd widerstand, wie seine fürzlich veröffentlichte Correspondenz auf das Unzweidentigste beweist. Die Frictionen hatten innerhalb des preußischen Ministeriums selbst ihre Wurzel. Das Collegium vertrug sich nicht mit seinem Vor= sitzenden, und Letterer, ohnehin leidend und müde, verzweifelte schließlich an der Möglichkeit, gegen diese Verstimmung länger mit Erfolg anzufämpfen.

Wenn man sich ein preußisches Ministerium benkt, das übereinstimmt und durch persönliches Wohlwollen unter sich verbunden ist, so halten wir den Beweiß, daß die Trennung der Reichskanzlerschaft von dem preußischen Ministerpräsidium unthunlich sei, für noch nicht geführt, und müssen der Ersahrung, die darüber bevorsteht, die Entscheidung des Streites anheimgeben. Nur liegt kein Grund vor, in dem jetzigen preußischen Ministerium mit dem Grasen Botho Eulenburg an der Spitze Uneinigkeiten vorauszusetzen, deren Beilegung dem geschäftsstundigen und sormgewandten Präsidenten nicht gelingen sollte. Er steht nach seiner ganzen Vergangenheit seinen Collegen viel weniger fern wie seiner Zeit Graf Koon den hervorragenderen Mitgliedern des Cabinets, und seine Hösslichseit verläßt ihn auch in erregten Discussionen nicht.

In den bisherigen Erörterungen über die Trennungsfrage wird, wie wir glauben, die Stellung des preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten unterschätzt. Dieser hat nicht nur die wenigen preußischen Diplomaten zu instruiren, sondern er ist auch der Ressortminister für

die Beziehungen Preußens zum Neiche, sagen wir, für die "deutschen Angelegenheiten", die im preußischen Staatsministerium verhandelt werden; gewiß für Preußen seine unwichtige Aufgabe. Dem preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten steht die Instruction der siedzehn preußischen Stimmen im Bundesrathe ressortinäßig zu, und in Fällen, wo er der Zustimmung des Staatsministeriums ohne Rücksrage gewiß zu sein glaubt, kann er diese Instruction auf eigene Verantwortung ertheilen, und wenn er der Zustimmung des Gesammtministeriums zu bedürsen meint, so ist er selbst der vortragende Ressortminister für seine eigene Sache.

Professor Laband unterschätzt in seiner neulich mitgetheilten bezüglichen Ausführung die Wichtigkeit des preußischen auswärtigen Ministeriums, wenn er äußert, der preußische Staat bedürfe desselben gar nicht mehr. Wir wüßten nicht, welche Beziehungen für Preußen wichtiger wären, als die zum Reiche, die der preußische auswärtige Minister ressortmäßig verwaltet. Er hat für Preußen und beffen Votum im Bundegrath die= felbe Bedeutung wie die entsprechenden Minister in Bayern, Sachsen u. f. w. Preußen bedarf so gut wie diese Staaten für seine Beziehungen zum Reiche des Organs eines auswärtigen Ministeriums; so wenig wie jenen Staaten zugeninthet werden barf, hierauf zu verzichten, fann bies bei Breugen geschehen. Der auswärtige Minister Breugens, der nicht zugleich Reichstangler wäre, fonnte jogar biefem feine Inftructionen für den Bundegrath zuschicken und ihm unter Umftänden das Leben sehr schwer machen. Die Schwierigkeiten, die hier eintreten könnten, sind bisher in der natürlichsten Weise durch Uebertragung beider Aemter auf eine Person vermieden worden, und dies wird so bleiben nuffen.

Kann man sagen, daß die deutsche Politik innerhalb des preußischen Ministeriums mehr in der Hand der auswärtigen preußischen Minister als in der des Ministerpräsidenten liegt, so ist es nicht wahrscheinlich, daß dieser Einfluß des preußischen auswärtigen Ministers dauernd mit der Politik des preußischen Gesammtministeriums in Widerspruch treten könnte. Das senchtet ein, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die preußischen Staatsminister, wir glanden ohne Ausnahme, Mitglieder des Bundesrathes und an den Discussionen desselben zur Theilnahme jederzeit berechtigt sind, wenn auch die Abgabe des preußischen Botums, genan genommen, nur nach der Instruction des preußischen auswärtigen Ministers ersolgen kann. Andererseits werden die Ausschüsse des Bundeszathes, in denen seine Beschlüsse ihre Vorbereitung sinden, noch nicht von dem Neichskauzler, sondern in der Negel von dem betreffenden preußischen Ressortminister, und wenn er den Vorsitz nicht selbst überzimmt, von einem höheren Nathe in seinem Austrage präsidirt, so daß

ber preußische Einsluß, unabhängig von dem Reichskanzler, seine Canäle hat, durch die er sich geltend machen kann. Wir sehen deshalb a priori keinen Grund, warum, wenn das preußische Ministerium in sich einig und geschlossen bleibt, die jett ins Werk gesette Treunung des Reichsekanzleramtes von der preußischen Ministerpräsidentschaft geschäftlich unshaltbar sein sollte. Nur eine neue Erfahrung kann hierüber belehren; die aus dem Roon'schen Beispiel entnommene deckt die Frage nicht.

Man fann von der neuen Ginrichtung sagen, daß sie das Princip des Cartells zwischen Conservativen und Nationalliberalen auf die Regierungsorgane überträgt. Das altconservative Element findet burch den Reichskangler, der moderirte Confervatismus durch den Minifter= präsidenten, der Nationalliberalismus durch den Finanzminister und vielleicht anderweit Vertretung. Außerdem schwebt über diesem ministeriellen Cartell die monarchische Gewalt unmittelbar und wirksam als zusammen= haltender Factor, während das Zusammengehen der disparaten ministe= riellen Bestandtheile im Jahre 1873 nicht durch directe Einwirkung bes Raisers und Königs, sondern nur durch die vermittelnde des damaligen Reichskanzlers genbt werden konnte. Wir glauben auch nicht, daß Fürst Bismarck in seiner mehrsach angezogenen 1877er Rede die jest getroffene Einrichtung principiell und für alle Zufunft für ungangbar hat erklären wollen, sondern nur unter dem Eindruck gesprochen hat, daß es ange= brachtermaßen 1873 numöglich gewesen war, die Regierungsmaschine unter diesen Umständen in Gang zu halten.

Die Wahl der Minister und die Gestaltung der Ministerien ist übrigens heutzutage nicht mehr so wichtig, wie unter Kaiser Wilhelm I., weil der jetzige Monarch der Aufgabe, die er sich gestellt hat, sein eigener Kanzler zu sein, gerecht wird, und es somit nicht darauf aukommen kann, daß und wie eine Anzahl leitender Männer sich in die Gewalten theilt. Auf der Thatsache, daß der Kaiser und König die Politik selbst leitet, beruht auch die Hossmung, daß er seinerseits ein politisches Ause einandergehen des Reichskanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten nicht dulden und verhindern wird, daß der Staatswagen aus dem Geleise kommt.

Ueber den neuernannten preußischen Ministerpräsidenten ohne Portefeuille Grafen Botho zu Eulenburg berichtet die "Köln. Ztg.":

Am 31. Juli 1831 als Sohn des Landhofmeisters im Königreich Preußen Grafen Eulenburg-Wicken geboren, wurde er als Landrath zuerst von Marien-werder, dann in Deutschstrone, schon 1864 zunächst als Hülfsarbeiter, dann als vortragender Rath ins Ministerium des Junern berusen, dessen Chef seit 1863 sein Vetter Graf Friz Eulenburg war und den er später, 1878,

zu ersehen hatte. 1869 wurde er Regierungspräsident in Wiesbaden, 1872 Bezirkspräsident von Lothringen in Metz, endlich als Nachsolger des Fürsten Otto Stolberg = Wernigerode 1873 Oberpräsident von Hannover. Am 31. März 1878 wurde er zum Minister des Innern ernannt, welches Amt er dis zum 27. Februar 1881 innegehabt hat. Wenige Monate darauf, im August 1881, wurde er zum Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau ernannt.

Die "Hamb. Nachr." stellen am 27. März (M.=A.) folgende Betrachtung über ihn an:

Nach den Antecedentien des Grafen Eulenburg ist zu vermuthen, daß er den Liberalen näher steht als Graf Caprivi. Bei den hervorsragendsten Borkommnissen seines früheren Ministeriums hat er sich auf der liberalen Seite des Conseils, wenn man sie so nennen kann, des sunden. Er hat nach dem Nobiling'schen Attentate gegen die Auflösung des Reichstages sentirt, sür welche Frage damals im Ministerrathe seitens des Kronprinzen als Stellvertreter seines verhinderten Vaters die Entscheidung getroffen wurde. Im zweiten Falle, der das Ausscheiden des Grasen zur Folge hatte, war sein Standpunkt auch der liberalere. Der Ministerpräsident hatte an dem königlichen Rechte der Beaufsichtigung der Landräthe und Gemeinden sessgehalten, Graf Eulensburg sie gewählten Vertretern übertragen wollen.

Wir lassen die Richtigkeit der einen oder anderen Ansicht hier unserörtert, jedenfalls geht daraus hervor, daß der Conservatismus des Grafen Eulenburg nicht dis zu der Linie reicht, die damals Fürst Bismarck vertreten hat, und man kann von dem nenen Ministerspräsidenten wie früher einen moderirenden Einfluß auf den Conservatismus erwarten.

In der Sitzung des Reichstages vom 26. März hatte der Abgeordnete Richter geäußert, der Reichskanzler wäre zwar erschienen, aber nicht mehr als derselbe wie früher: er wäre halbirt. Er berief sich dabei auf den Fürsten Bismarck, der sich 1877 und 1878 gegen die Trennung der Aemter des Reichskanzlers und preußischen Ministerpräsidenten ausgesprochen hätte. Graf Caprivi bestritt Richter's Behauptung auf Neußerungen seines Vorgängers von 1873.

Zu diesem Zweikampf mit Waffen aus derselben Rüstkammer bemerkt die Münchener "Allg. Ztg." am 28. März (N.=N.):

Die vorgestrige Debatte des Reichstages ... zeigt einzelne Momente, auf welche wohl an dieser Stelle zurückgegriffen werden darf. Reichskanzler und Reichskag discutiren die Frage der Trennung der Aemter. Bon beiden Seiten wird auf die früheren Reden und Ansführungen des Fürsten Bis=mark Bezug genommen, die Jeder nach eigener Weise und nach eigenem

Zweck zurechtlegt — und Niemand deukt daran, daß Fürst Bismarck selbst nur wenige Eisenbahnstunden von Berlin sitzt, und daß zum mindesten doch wohl bei diesem Anlaß Grund genug vorhanden gewesen wäre, die Ansicht des Fürsten und seinen Rath einzuholen, wie dies die Cabinetsordre vom 20. März 1890 in Aussicht nahm.

Nichts von alledem ist geschehen. Die Reden des alten Kanzlers werden discutirt und interpretirt, als ob er längst nicht mehr auf der Welt und damit der große einzige Schatz seiner Ersahrung für Deutschland bereits endgültig verloren wäre. Auf diesen erstaunlichen Zug in der Handhabung der wichtigsten Angelegenheiten des Reiches hinzuweisen halten wir für eine Pflicht der unabhängigen Presse und glauben damit den Anschauungen vieler unserer Leser und auch sonst weiter Kreise in Deutschland zu entsprechen.

Graf Caprivi hätte den Rath seines großen Amtsvorgängers im vorliegenden Falle um so eher einholen können, als Fürst Bismarck (vgl. den Artilel S. 138) den vom Grasen Caprivi betretenen Weg nicht für so ungangbar hält, wie wir unsererseits und anscheinend auch der größere Theil des Reichstages es gethan haben. Vorbedingung des Gelingens sei gegenseitiges Wohlwollen und volle Homogenität im Staatsministerium. Inwiesern diese Homogenität jetzt voransgesetzt werden darf, nuß die Zeit lehren.

Un derfelben Stelle lefen wir:

Die Münchener "Allg. Ztg." druckt Aenßerungen einer Berliner Correspondenz über Analogien der eben beendeten Minister= krisis mit der des Jahres 1890 ab und bemerkt dazu:

"Der Verfasser dieser Darstellung scheint zu übersehen, daß anßer dem Grafen Caprivi und dem Grafen Zedlig kein Minister mit der Vorlage einverstanden war. Seitdem Herr Miquel seinen eventuellen Rücktritt in Aussicht gestellt hatte, war dies offenes Geheinmiß, und ebenso, daß, sobald die Frage Miquel oder Zedlig lautete, der Letztere unterliegen mußte, auch wenn er die parlamentarische Mehrheit sür sich hatte. So stand die Situation seit einer längeren Reihe von Wochen, und es war Recht und Pflicht des Monarchen, der zunehmenden Versbitterung und Verwirrung ein Ende zu machen, bevor diese und damit die allgemeine Unzussiedenheit in ganz Deutschland einen noch höheren Grad erreichten. Es hat sich somit nur der Fehler gerächt, daß eine solche Vorlage eingebracht und mit Hartnäckigkeit sestgehalten worden war.

Wir finden, daß doch auch in der von der "Allg. Zig." hervorsgehobenen Beziehung die Analogie zutrifft, wenn man sich an Stelle des Bolksschulgesetzes das Socialistengesetz benkt; dasselbe lag damals in seinem letten Stadium dem Reichstage vor, es handelte sich darum, ob dieser vom Gesammtministerium mit der Unterschrift des Monarchen

vorgelegte Gesetzentwurf, bevor der Neichstag darüber beschlossen hatte, aus eigener Juitiative der Regierung noch modificirt werden sollte. Für diese Abänderung der Vorlage hatte kein Minister außer Herrn von Boetticher gestimmt, und dennoch ist diese Frage der Ausgangspunkt der damaligen Ministerkrisse geworden.

In einem langen Artikel über die Berliner Krisis schreibt der dortige Correspondent des "Pester Lloyd" u. A. Folgendes:

"In der Krisis von 1890 sehen wir einen Staatsmann von seitens aller Zeitgenossen anerkannter gigantischer Größe sich mit allen Fasern seiner Kraft und Ansbietung aller Mittel an den Besitz der politischen Wacht auch dann noch klammern, als ein unheilbarer Dissens der Meinungen über die der inneren und theilweise auch der äußeren Politik vorgeschriebenen Wege zwischen ihm und dem Monarchen so offenkundig bereits hervorgetreten war, daß an eine Verkleisterung des Risses schon deshalb nicht mehr gedacht werden konnte, weil die wenigstens von der einen, der staatsmännischen, Seite angeschlagene Tonart eine persönliche Verletzung des anderen Theils herbeisgeführt haben mußte."

Diesen Passus hat die nachstehende Auslassung der "Hamb. Nachr." im Auge, wenn sie fortfährt:

Anknüpfend an eine Berliner officiöse Correspondenz des "Pester Lloyd" bemerkt die "Allg. Zig." über die Krisis im März 1890 weiter:

"An dem Vorstehenden ist positiv unwahr, daß Fürst Bismarck, sich mit allen Fasern seiner Kraft und Ausbietung aller Mittel an den Besitz der politischen Macht auch dann noch geklammert habe' u. s. w. Der Briesschreiber weiß nicht oder verschweigt, daß für den allmählich zu vollziehenden Rücktritt des Fürsten Vismarck bereits seit Ansang Februar 1890 ein mit dem Kaiser vereinbartes Programm sestschad; sodann ist es eine weitere Unwahrheit, daß die "Tonart' des Fürsten Vismarck eine persönliche Verletzung des anderen Theiles, d. h. des Kaisers, herbeigeführt habe."

Die "Allg. Ztg." ist vollkommen im Recht, wenn sie die Phantasiesgebilde des Berliner officiösen Correspondenten des "Pester Lloyd" auf ihr richtiges Maaß zurücksührt. Die Thatsache ist nicht nur, daß Fürst Bismarck seinerseits die Verantwortlichkeit für sein plötzliches Ausscheiden vor der öffentlichen Meinung nicht hat tragen wollen, sondern es auch dem Staatsinteresse angemessen hielt, sein Ausscheiden stusenweise vorzubereiten, und daß er sich von dieser schwierigen Ausgade erst entbunden hielt, nachdem die Entscheidung der Frage nicht mehr von ihm abhängig war. Die Auslage gegen die "Tonart" des Fürsten können wir nach wie vor nur als lügenhafte Ersindung bezeichnen.

Die Klippe, an der die Reichskanzlerschaft des Grafen von Caprivi schon im März 1892 zu zerschellen drohte, ist jetzt noch glücklich umschifft worden; das Opfer des Grasen von Zedlitz genügte für dieses Mal snoch. Aus dem Austande kommen immer mehr Stimmen, die die höchste Bestriedigung über das sir dieses glückliche Ereigniß und Ergebniß aussprechen. Auf diese Thatsache bauen aber die "Hand. Nachr." vom 29. März (M.-A.) eine geradezu vernichtende Kritik der bisher vom Grasen von Caprivi gestriebenen Politik unter der sehr bezeichnenden Ueberschrift: Zur Politik der Freigebigkeit. Der Artikel sautet:

Der "Hamburger Correspondent" meint, es hätte sich bei ber Be= urtheilung, welche der Abschluß der Berliner Ministerkrisis im Auslande gefunden habe, herausgestellt, daß von den verbündeten und befreundeten Mächten Deutschlands das Verbleiben des Grafen Caprivi als Reichs= fangler mit Genugthuung begrifft werde, da sich derselbe in der furzen Zeit seiner Amtsführung ihr volles Vertrauen erworben habe. Aehn= lichen Auffassungen sind wir in der übrigen Presse und auch im Barlamente begegnet, und wir halten sie nicht für unbegründet, wenn wir die Bortheile ins Ange faffen, welche die betreffenden Staaten von Deutschland mährend ber Reichskanglerschaft Caprivi's gezogen haben. Insbesondere bezweifeln wir nicht, daß die Concessionen, die England in Afrika, Desterreich und Italien durch die Sandelsverträge gemacht worden find, die Sympathien der Regierungen dieser Länder dem Grafen Caprivi gewonnen haben, und daß man in London wie in Wien und in Rom nach den bisherigen Ergebnissen das Berbleiben des Grafen Caprivi im Reichskanzleramte nur wünschen Ob es aber im Interesse des Deutschen Reiches liegt, während der letten zwei Jahre angewandten Mittel zur Erhaltung des Vertrauens des Auslandes weiter zu benutzen, ift eine andere Frage.

Man wäre berechtigt gewesen, aus den finanziellen Opfern, welche unter dem jetzigen Reichskanzler deutscherseits dem Auslande gebracht worden sind, den Schluß zu ziehen, daß wir — um mit Herrn von Manteuffel zu reden — "heidenmäßig viel Gelb" hätten. Das scheint indeß nicht der Fall zu sein; wenigstens wird im Reiche wie in Preußen von allen Seiten Sparsamkeit im Staatshaushalte als nothwendig hinsgestellt, und selbst officiöse Stimmen schließen sich dieser Auffassung an. Wenn es aber, hiernach zu urtheilen, an Geld sehlt, so fragen wir uns um so erstaunter, wie man zu einer so großen Freigebigkeit gegen das Ausland, wie sie beim Abschlusse der Handelsverträge ersolgt ift, sich entschließen konnte. Durch die Handelsverträge sind aus den Zolleinnahmen des Reiches zu Gunsten der auswärtigen Producenten Revenuen aufsgegeben worden, die von Vielen auf 70, von der Regierung auf 35,

und von sonstigen sachverständigen Beurtheilern auf 45 Millionen Mark veranschlagt werden. Zwar hat Graf Caprivi erklärt, dies sei hauptfächlich geschehen, um unsere Alliirten zu ftarken; aber ist die Erreichung dieses Zweckes schon an sich zweifelhaft, so erscheint es mit Rücksicht auf die Finanglage des Reiches und der Bundesstaaten umr um fo zweifelhafter, ob die Regierung berechtigt war, unsere Berbundeten in dieser Weise zu "unterstützen", um sie bei guter Laune zu erhalten: die finanziellen Opfer, die ihnen gebracht worden sind, gewinnen dann erst recht die Bedeutung eines "Tributes", den Deutschland an sie gahlt, und der, wie wir fürchten, zwecklos bezahlt wird. Wenn ein plöblicher Krieg ausbricht, so würden wir zwar die Kosten der Mobilmachung aufbringen, aber leicht würde und das nicht werden. Wir erinnern daran, daß bei Ausbruch des französischen Krieges die deutschen Finangquellen versagten. Wenn man jett glaubt, daß wir reich genug sind. nicht nur unfere eigenen Kriegskoften zu bestreiten, sondern auch noch unferen Alliirten Subventionen durch wirthschaftliche Verträge zuzuwenden, so giebt es andererseits Leute, welche die Ansicht vertreten. Deutschland werde, trot aller Opfer durch die Handelsverträge, bei einem etwaigen Ariege für die Anleihen seiner Bundesgenoffen mit eintreten muffen. Wenn aber mit einer solchen Möglichkeit gerechnet werden nuß, so wäre es um so nöthiger gewesen, unsere eigenen finanziellen Rräfte nicht zu schwächen. Was wir durch die Handelsverträge an Desterreich gewähren, wird dort nicht thefaurifirt, sondern verbraucht, Defterreich wird deshalb beim Kriegsausbruch nicht reicher als heute sein.

Alchnlichen Gesichtspunkten wie der Handelsvertrag mit Desterreich ist das Abkommen mit dem Herzog von Cumberland unterworfen. jelbe bedeutet feine finanzielle Stärfung von Reich und Staat, jondern abermals nur eine Zuwendung an Dritte, die nicht nur ohne Rugen, sondern nicht einmal ohne Gefahr ift. Selbst wenn man von der Möglichkeit der Verwendung der Zinsen des Welfenfonds in specifisch welfischem Interesse absieht, wird nicht Deutschland, Breußen oder die Proving Hannover den Bortheil aus dem Verbranch jener Gelder durch den Herzog von Emmberland haben. Rady dem glaubhaften Zengnisse eines Wiener Gewährsmannes des "Hamb. Corr." wird das Abkommen der preußischen Regierung mit dem Herzog von Emmberland, abgeschen von politischen Gründen, namentlich um deswillen in Desterreich sehr sympathisch begrüßt, weil der Herzog dort lebt, und weil mithin sein fünftiger Mehrverbrauch, den er der preußischen Regierung zu verdaufen hat, den öfterreichischen Gewerbetreibenden u. j. w. zu Statten fommt. Alijo auch hier ift es nicht Deutschland, sondern Desterreich, das aus handlungen

der preußischen Regierung Ruten zieht. Indessen ist damit die Folgensichwere des Abkommens mit dem Herzog von Cumberland nicht erschöpft.

Es ist bekaunt, daß der Herzog durch dasselbe weder auf Hannover, noch auf die Thronfolge in Braunschweig verzichtet, sondern daß lettere, jogar nach preußischen officiojen Darstellungen, in der Butunft für möglich gehalten wird. Unserer Unsicht nach aber wäre dringend zu vermuthen, daß, wenn der Herzog von Cumberland als jouverginer Kürst in Brannschweig regierte, diese Stadt für Hannover gu einem Cobleng im Sinne ber Pratendentenzeit würde. Selbst wenn der Herzog von Cumberland als regierender Herzog von Braunschweig die Bestrebungen zu Gunften einer welfischen Restauration in Sannover personlich nicht begünstigte, würde sein Hof naturgemäß bennoch zum Mittespunkte welfischer Umtriebe und das brannschweigische Contingent zum Sammelplate aller welfischen Officiere werden, die jett in Sachsen dienen, um nicht preußischen Regimentern anzugehören. Welche Gefahr hierin unter Umständen, d. h. je nach der Entwickelung, welche die politische Situation in Deutschland und Europa nimmt, für unsere innere Einheit und Sicherheit liegen würde, bedarf einer weiteren Huseinandersetzung ebensowenig, wie die Aussicht, daß man diese Gefahr in demfelben Mange vergrößert, als man ohne ausreichende Garantie gegen Migbranch die Mittel freigiebt, welche bisher die Bestimmung hatten, die welfische Naitation zu befämpfen.

In der scharsen Auslassung der "Hamb. Nachr." vom 24. März gegen die "Straßburger Post" (vgl. oben S. 148 f.) war schon die Bezeichnung des Welsensonds als einer "Quelle der Corruption" gemißbilligt worden. Alchn-liches wiederholt sich am 29. März (M.-A.) bezüglich des Ausdrucks "trübe Quelle", den Prinz Arenberg gebraucht hat. Da heißt es:

Wie wir nachträglich bemerken, hat der Abgeordnete Prinz Arenberg im Reichstage als Reserent bei Berathung des Titels der geheimen Ausgaben erstlärt, es sei ein Fortschritt, daß das Reich nicht mehr aus der "trüben Quelle" des Welfensonds, sondern aus eigenen Mitteln zu schöpfen haben würde.

Es ist nicht ersichtlich, wie Prinz Arenberg zu dieser Aeußerung fommt. Wir haben neulich schon darauf hingewiesen, daß es bei Leistungen aus geheimen Fonds auf den Namen der letzteren nicht ankommt. Wenn Prinz Arenberg die Bewilligung von 500000 Mark geheimer Fonds als Reserent besürwortet hat, so möchten wir ihn fragen, mit welchem Rechte er den Welsensonds eine "trübe Quelle" genannt hat, da dieser Fonds mindestens ebenso lauter ist, als der für "geheime Ausgaben" zu bewilligende neue Dispositionssonds von 500000 Mark.

>

An derselben Stelle finden wir die thatsächliche Berichtigung einer Notiz des "Hamb. Corresp.":

Der "Hamburger Correspondent" macht in einer Rotiz über Ministergehälter die Angabe, dem Staatsminister von Boetticher stünde als Vicepräsident des Staatsministeriums ein Gehalt von 45000 Mt. zu. Unseres Wissens ist dies nicht zutressend; Herr von Boetticher hat als Vicepräsident des Staatsministeriums überhaupt kein Gehalt, wohl aber bezieht er als Staatsseretair des Inneru, ebenso wie der Staatsseretair des Answärtigen, ans Reichsmitteln ein Gehalt von 50000 Mark.

\* \*

Eine Aenherung des Abgeordneten Stöcker giebt den "Hamb. Nachr." Anslaß, die Stellung des Fürsten Bismarck zu den Conservativen vom Jahre 1866 an einer geschichtlichen Beleuchtung zu unterstellen. Am 29. März (A.-A.) lesen wir:

Fürst Bismarck und die Conservativen. In einer Rede, die der Abgeordnete Stöcker neulich gehalten hat, giebt er der Auffassung Ausdruck, daß der nationalliberale Einfluß den Fürsten Bismarck seinerszeit in der innern Politik von den conservativen Bahnen abgelenkt habe. Henre Stöcker vergißt bei Beurtheilung dieser Ablenkung, wenn sie übershaupt stattgefunden hat, daß es damals nicht in der Wahl des Fürsten lag, ob er mit den Conservativen oder mit den Nationalliberalen gehen wollte. Sein Bedürsniß war eine zu Compromissen sährende Unterstützung durch beide Parteien; er sah sich aber oft auf die der Nationalsliberalen beschränkt, da die conservative Partei ihn nicht nur im Stiche ließ, sondern sich sogar seinblich stellte.

Um den Ausban des Reichs in Angriff zu nehmen und um zu vershindern, daß die auf dem Schlachtfeld errungene Einheit durch einen Stillstand der inneren Politif wieder in Zweisel gestellt werde, bedurfte die Reichsregierung nothwendig der parlamentarischen Mitarbeit einer deutsch gesimnten Majorität. Sie fand dieselbe aber nicht bei den Conservativen, sondern aussichließlich bei den Nationalliberalen, und war deshalb gezwungen, die Arbeit beim Ausdan und dei Beseitigung des Reiches mit dieser Partei in Angriff zu nehmen. Daß die Zurückschaltung, resp. die Gegnerschaft der Conservativen auf die Richtung, die dieser Ausban nahm, nicht ohne Cinfluß bleiben konnte, liegt auf der Hand; die Regierung würde überhaupt keine Majorität im Reichstage erlangt haben, wenn sie dieser Unterstüßung durch die liberale Partei nicht Rechnung hätte tragen wollen.

Die Entfremdung gegen den Fürsten Bismarck hat bei den Führern der Conservativen vielleicht schon im Jahre 1866 in Prag begonnen,

als eine conservative Deputation bem Streben des damaligen Minister= präfidenten, den innern Conflict bei der Rückfehr nach Berlin zu schließen, burch den Versuch einer Einwirkung auf den König entgegentrat und bei gewissen Stimmungen des hohen Herrn auch Anklänge fand, obschon die Deputation nicht anzugeben wußte, welche Gestaltung der zukünftigen Entwickelung Deutschlands ihr nach den Ereignissen des Jahres 1866 vorschwebte, wenn bei der Heimkehr des siegreichen Heeres der seit bald jechs Jahren schwebende Conflict unverändert fortgesponnen werden sollte. Db die Gegnerschaft gegen die Regierungspolitik, welche in den letten sechsziger Jahren bei den Conservativen öffentlich zum Ausbruch fam (3. B. in den Kämpfen um den hannöverschen Provinzialfonds und Nehnliches), an die Erinnerung an die Brager Vorgänge und an die Indenmitäts-Wendung in der Thronrede in bewußter Weise anknüpfte, laffen wir dahingestellt sein; jedenfalls waren die Angriffe gegen den Ministerpräsidenten schon damals lebhafter, als mit freundlichen Beziehungen der conservativen Fraction und mit deren Unterstützung der Regierungs= politik verträglich war.

Nach dem französischen Kriege, beispielsweise bei Gelegenheit des Schulsaufsichtsgeseß, stiegen die Angriffe, welche von conservativer Seite gegen den Ministerpräsidenten gerichtet wurden, zu einer Schärfe, die zum vollständigen Abdruche des persönlichen Verkehrs zwischen dem Fürsten Bismarck und seinen früheren Freunden sührte. Die Stimmung und die Absicht der conservativen Führer kennzeichnete sich durch ihren Niederschlag in den bekannten Aera-Artikeln der Nathusinsischen "Kreuz-Ztg.", in der öffentlichen Demonstration der Declaranten und schließlich am schärfsten in der "Reichsglocke" und dem Verhalten ihrer Freunde und Mitarbeiter. Letztere gehörten sassahlichlichslich der conservativen Fraction an, soweit sie nicht zu Hosftreisen und zu dem damaligen Hansministerium in Beziehung standen; sie bemühren sich während des Präsidiums des Grasen Noon, diesen von seinem Freunde, dem Ministerpräsidenten, zu trennen und letzteren anch unmittelbar bei Sr. Majestät dem Könige als einen "Gegner der Armee" zu verdächtigen.

Daß das Bacunn, welches die Conservativen zu dieser Zeit zwischen sich und ihrem früheren Mitarbeiter, dem Reichskanzler, ließen, von der liberalen Seite bereitwilligst ausgefüllt wurde, war nicht zu verwundern, und die Folge davon bestand darin, daß liberale Einstüsse in der Gesetzgebung, durch welche das Neich beseitigt und ausgebaut wurde, das llebergewicht hatten. Conservative Einflüsse konnten sich nicht geltend machen, so lange die conservative Partei dem leitenden Staatsmanne ihre Mitwirfung versagte und ihn mit der leidenschaftlichen Schärse bekämpste, von welcher die Declaranten-Periode und die "Reichsglocke" Zeugniß

ablegte. Das Bedürsniß der maßgebenden Führer der Conservativen, in der Besetzung des Kanzlerpostens einen Wechsel herbeizusühren, ist seit jeuer Zeit mehr als einmal zu Tage getreten und hat seine Besties digung vor zwei Jahren gefunden. Die Haltung der conservativen Partei beim Ausscheiden des Fürsten Vismarck aus dem Dienste bewies, daß ihr der Personenwechsel kein unwillkommener war.

\* \*

An gleicher Stelle finden wir bezüglich der oben (S. 136) mitgetheilten Auslassungen der "Straßburger Post" über den Welsensonds folgende Richtigstellung:

Die amtliche "Straßburger Correspondenz" bringt in einer Extra=Nummer vom 26. März folgende Erklärung:

Die "Hamburger Nachrichten" beschäftigen sich in ihrer Nummer 72 vom 24. März (A.-A.) mit der "Straßburger Post", anläßlich einer von dieser gebrachten Besprechung der Aushebung des Welsensond, und äußern am Schlusse ihrer gegen dieses Blatt gerichteten Polemik Folgendes:

"Es drängt sich mithin die Frage auf, ob die Insinuationen, welche die "Straßburger Post' gegen den früheren Reichskanzler richtet, aus Stattshalterkreisen oder aus anderen Regionen via Köln stammen."

Dieser versteckte Angriff gegen den kaiserlichen Statthalter ist um so unsverständlicher, als wiederholt erklärt worden ist, daß weder der Statthalter noch die demselben unterstellten Behörden zu Straßburg in irgend welcher Beziehung zur "Straßburger Post" stehen. Weder in auderen früheren Fällen noch anch in diesem speciellen Falle hat die "Straßburger Post" irgendwie officiösen Charakter. Die kaiserliche Regierung zu Straßburger bedient sich zu öffentlichen Aundgebungen, wie Jedermann wissen bedient sich zu öffentlichen Aundgebungen, wie Jedermann wissen von Nenem auftanchende Nachrichten über die Stellung der Regierung zur "Straßburger Post" können nur wider besserven Wissen und bößewilliger Weise in Umlauf gesetzt werden. Man kann von den "Hameburger Nachrichten" erwarten, daß sie ihre, in oben erwähnter Notiz niedergelegte Aussaltignung nunmehr sosort und zwar endgültig richtig stellen werden."

Ungeachtet dieser Erwiderung kann unsere Redaction (so antworten darauf die "Hamb. Nachr." D. Verf.) den darin ausgesprochenen Bunsch nicht erfüllen; angesichts ihrer Berliner Beziehungen ist die "Straßburger Post" nicht für ein Blatt anzusehen, das sich mit derselben Freiheit bewegt, wie diesenigen Zeitungen, die officiöse Nachrichten aus Berlin oder anderswoher überhanpt niemals erhalten. Bei der für die Reichslande geltenden Gesetzgebung und der den Behörden gerade in Bezug auf die

Presse zustehenden Besugnisse erscheinen bergleichen lediglich persönliche und oft mit Nachdruck wiederholte Verdächtigungen dort leicht zu hindern, wenn sie sich nicht autlicher Villigung ersreuen. Wir fönnen die "Sraß-burger Post" nicht für eine von amtlichen Mittheilungen und also auch Inspirationen unabhängige Zeitung halten.

\* \*

Eine Vorfeier des fürstlichen Geburtstages fand am 29. März mittags im Schlosse Friedrichsruh statt. Die "Post" berichtet darüber:

Gine große Muszeichnung wurde ber Commission zu Theil, die ben Auftrag erhalten hatte, den Fürsten Bismarck zu bitten, daß er die Chrenmitgliedschaft des Deutschen Ziegler= und Kalkbrennervereins annehmen möchte. Im vorigen Commer nämlich hatte ber Verein den Fürsten in Friedrichsrnh begrüßt (vgl. Band II, S. 154 f.), und dieser hatte barauf in feiner Erwide= rung bemertt, daß er selber auf seinen Gütern Ziegeln und Kalf gebrannt hätte und deshalb gewiffermaßen sich als Fachgenoffen der Besucher betrachten fonne. Hierauf Bezug nehmend, hatte ber Berein beschloffen, den Fürften Bismard gu feinem Chrenmitgliebe gu ernennen. Die mit der Ausführung dieses Auftrages betraute Commission, bestehend aus Königl. Baurath Friedrich Hoffmann, Gutsbesitzer Wiesecke-Plauenhof, Ziegeleibesitzer Lojchte und Regierungs-Baumeister Rurt Hoffmann, hatten den Fürsten bitten lassen, sie am ersten April zu empfangen. Da indeß der Zudrang an diesem Tage voraussichtlich ein sehr großer werden würde, hatte der Fürst die Commiffion bereits auf ben 29. Marz bestellt, und fie fand fich in Folge deffen an diesem Tage um 12 Uhr im Empfangszimmer des Schlosses zu Friedrichs= ruh ein.

Die Commission überbrachte dem Fürsten eine Mappe, die in plastischer Lederarbeit ausgeführt war und ein Gedenkblatt und eine Widmungsadresse enthielt, die beide Herr Regierungsbaumeister Kurt Hossmann entworsen und gemalt hatte. Das Gedenkblatt war in bunten Aquarellsarben aussessischt, stellte einen Triumphbogen in Ziegelrohdan dar, welcher, in monnmentalen Renaissaucesormen gehalten, über der Rundbogenöffnung das fürstliche Wappen zeigte. Der Ban, durch Laubgewinde, Kränze und Palmen ausse Herrlichste geschmückt, erhob sich auf einem hohen, steinernen Unterdan und trug oben über der Attica vier rauchende Bronzebecken. Die gesammte Bogenöffnung wurde durch eine große Bronzeplatte geschlossen, die oben auf einer Console die Büste des Fürsten Bismarck aus gleichem Material und die Widmung trug:

"Seiner Durchlaucht dem Fürsten Bismard, dem großen Baumeister des Deutschen Reiches, in tiefster Chrfurcht gewidmet vom beutschen Ziegler- und Kalfbrennerverein." Zu beiden Seiten neigten sich mit den Spigen über die Büste rechts ein junger Eichbaum, links ein Lorbeerbaum, beide mit jungen Trieben und Früchten, zugleich als Sinnbilder des herrliche Frucht tragenden und doch immer jungen Ruhmes. Vor den Pfeilern zu Seiten der Mittelössung trugen zwei Herolde in der einen Hand die deutsche Reichsflagge, in der ans deren ein Schild, der eine mit den Abzeichen der Ziegler, der andere mit denen der Kalkbrenner. So hob sich der Ban im bunten Farbenschunck prächtig hervor ans waldigem Hintergrunde.

Der Fürst strahlte in blühender Gesundheit und war offenbar in trefflichster Lanne, ein prächtiges Bild des rüftigen Alters, das sich in vollkommener förperlicher und geistiger Frische dem Glücke des Ausrubeus nach gethaner Arbeit hingeben dars. Er reichte leutselig jedem der Ankömmlinge die Hand und gab, nachdem der Vereinsvorsitzende ein Widmungsgedicht tiesbewegt vorsgetragen hatte, seiner Frende Ausdruck über die ihm zugedachte Ehre. Der Fürst kam dann nochmals daranf zurück,

daß er vielsach Gelegenheit gehabt hätte, auf seinen Gütern das Ziegeleisgewerbe zu betreiben, und begrüßte in den anwesenden Mitgliedern desselben Vertreter der gesammten dentschen Industrie. Er habe für diese immer ein warmes Herz gehabt und ihre Interessen wahrgenommen, sobald das Land bernhigt war und soweit die Verhältnisse es gestatteten.

Er wandte sich daranf gegen die Worte der Ansprache: "Zwar einsam bist Du; doch vergessen nicht" — das sei nicht ganz richtig, er sühle sich gar nicht vereinsamt, und er sei auch nicht einsam. Die Gegenwart der Anwesenden beweise das schon; er erhalte vielsach derartigen Besuch und halte zudem mit den umliegenden Gütern gute Nachbarschaft. Auch sei er in der glücklichen Lage, mit seiner Familie zusammen sein zu können, und fühle sich als Gutsherr hier im Sachsenwalde wohler als in der Stadt. Gedicht und Gedenkblatt werde er seinem Familienmusenm in Schönhausen einverleiben.

Der Fürst führte darauf die Herren der Fürstin zu, die diese in huldvollster Weise einlud, an der bereits gedeckten Frühstückstasel Platz zu nehmen.

Die Koften der Unterhaltung trug zumeist der Fürst, der in liebenswürdigster, oft von einem gemüthvollen Humor gewürzten Weise einzelne Züge aus dem reichen Schatze der Erinnerungen seines bedeutungsvollen Lebens zum Besten gab.

So erzählte er unter Anderem vom Kaiser Friedrich und rühmte ihn als den liebenswürdigsten Menschen, der ihm jemals begegnet. Nichts sei unrichtiger, als die vielsach verbreitete Meinung, daß seine Beziehungen zu diesem Monarchen keine besonders guten gewesen seine. Im Gegentheil, Kaiser Friedrich sei mit seinen Vorschlägen stets einverstanden gewesen, er selbst zu keiner Zeit so unumschränkt wie damals. Rührend seien die Bemühungen dieses Herrschers gewesen, in seiner schweren Krankheit keine Höslichkeits-Bezeugung außer Acht zu lassen. Er habe es sich niemals nehmen lassen, ihn trot der größten Schwäche bis zur Thür zu geseiten. Der Fürst sei dann hinter dem Kaiser gegangen in steter Erwartung, daß dieser zusammenbrechen werde, noch bevor er die Thür erreicht, und der Kranke habe sich dann eben noch mit Mühe am Thürknops halten können.

Nach beendeter Mahlzeit zündete Frau Baronin von Merck, eine junge, anmuthige Erscheinung, Gutsnachbarin des Fürsten, diesem die Pseise an, was er jedesmal durch einen leutseligen Dank und einen huldvollen Handkuß belohnte.

Nach aufgehobener Tafel wurden die Gäste von der Fürstin verabschiedet und der Fürst zeigte ihnen noch in eigener Person einige Schönheiten seines Parkes und darauf seine eigenen Schlas- und Arbeitsräume, die, an sich höchst einsach, doch den behaglichen Luxus wiederspiegelten, den kleinere und größere Geschenke und Erinnerungsgegenstände an die gewaltige Vergangenheit des Bewohners hervorbringen müssen, und die Gäste verabschiedeten sich darauf voll des tiefstempfundenen Dankes und mit dem Bewußtzein, daß ihr Leben um eine Erinnerung reicher geworden sei, auf die noch ihre Enkel stolz sein würden, und um die sie viese Tausende beneideten.

\* \*

Am 1. April ist der Geburtstag des Fürsten. In sichtbar steigendem Maaße wird die Feier dieses Tages ein nationales Fest; in immer mehr Städten wird es officiell geseiert; immer größer wird die Zahl der Orte, in denen überhaupt sestliche Veranstaltungen getrossen werden. So ist es 3. B. eine recht charafteristische Erscheinung, daß in diesem Jahre Eugen Richters Domaine, die Stadt Hagen in Westfalen, dem Kreise der Festgenossen zum ersten Male sich zugesellt.

Zu ben ersten Gratulanten gehörte der reichsbentsche Berein "Nieder= walb" in Wien, der schon am 31. März folgendes Telegramm an den Fürsten sandte:

Seiner Durchlaucht Fürst Bismarck, Friedrichsruh.

Unwandelbar in treuer Anhänglichkeit und patriotischer Verehrung sendet der Verein "Niederwald", festlich versammelt, die innigsten Glück= und Segen®= wünsche zum morgenden Tage. Gott gestalte den Lebensabend Eurer Durch= laucht lang, friedlich und schön; im Glanze der unauslöschlichen Liebe des dankbaren deutschen Volkes! Gott schütze und behüte Eure Durchlaucht!

Der Bereins-Prasident Gertel.

Uns den zahllosen Glückwünschen, die dem Fürsten telegraphisch und schrift= lich zingingen, heben wir hier nur noch die dreier wirthschaftlicher Bereinigungen hervor, aus benen bankbare Anerkennung für bas Fürsten Bismarck vielgeschmähte Wirthschaftspolitik spricht. Zunächst die Adresse des Bereins beuticher Gifenhüttenleute. Gie lautete:

Düffelborf, Ende Marg 1892.

Durchlauchtigster Fürst!

In ernfter Zeit weilen unfere Gedanken mit altgewohnter Unhänglichkeit im Sachsenwalde, und bei der Wiederkehr bes Gebenktages, an welchem vor 77 Jahren der "eiserne Rangler" und Begründer des Deutschen Reiches uns geschenkt wurde, entquillt tiefem Bergensgrunde der heiße Bunfch:

Gott segne und schütze Eure Durchlaucht, Gott erhalte Guer Durchlaucht toftbares Leben zur Frende Ihres Hanses, zum Beile unseres theuren

Baterlandes.

Indem wir im Auftrag der Hauptversammlung des Bereins vom 31. Januar d. J. diesen Wunsch übermitteln, verbleiben wir Ener Durchlaucht in unabänderlicher Trene ergebener

Berein Deutscher Gisenhüttenleute.

C. Lueg, Dberhausen, E. Schrödter, Vorsitender.

Geschäftsführer.

Ferner von dem Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirth= ichaftlichen Intereffen in Rheinland und Bestfalen:

Fürst Bismard, Friedrichsruh.

Beute, wo Millionen trener bentscher Bergen im Sachsenwalde weilen, naht auch der "Berein zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen", um Ew. Durchlaucht zum 77. Geburtstage die herzlichsten und aufrichtigften Glückwünsche darzubringen. Was Guer Durchlaucht für die Einigung Deutschlands, für die Stellung des deutschen Juduftriellen und deutschen Kaufmannes auf dem Weltmarkte gethan, das werden wir niemals vergessen und ein trenes Gedenken daran auch unseren Kindern und Kindeskindern überliefern. Ener Durchlaucht theures Leben aber wolle der Himmel noch lange, lange Jahre schnitzen und erhalten zum Beil und Segen unferes geliebten beutschen, unter Guer Durchlaucht weiser Fürsorge geeinten Vaterlandes.

Der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen.

Dr. Jansen=Dülken, Geh. Commerzienrath, Borfigender. Dr. 28. Benmer-Duffeldorf, geschäftsführendes Mitglied im Borftande.

Endlich von der nordwestlichen Gruppe des Bereins dentscher Gifen= und Stahlinduftrieller:

Zum 77. Geburtstage sendet Ew. Durchlaucht als dem Gründer des Deutschen Reiches und Beförderer der nationalen Production die herzlichsten Glückwünsche mit der Versicherung unanslöschlicher Dankbarkeit und unwandelbarer Treue Die nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Gisen- und Stahlindustrieller: A. Servaes, Vorsitzender. B. Benmer, Generalieeretär.

Am Bormittag des festlichen Tages brachte zunächst die Kapelle des in Raßeburg stehenden Jägerbataillons Ar. 9 eine Morgennusik dar. Als dann der Fürst mit Prosessor Schwenninger von seinem gewohnten Spaziergang zurücksehrte, empfing er zunächst eine Deputation aus Bochum, bestehend aus 24 Herren, die sämmtliche Berufszweige vertraten, nicht etwa nur Arbeitzgeber und große Fabrikbesißer, sondern auch Handwerker, Landwirthe, Kausselente, auch zwei unisormirte Bergleute. Die Deputation überreichte ein Faß Bier, einen Pumpernickel und einen westfälischen Schinken für die Frau Fürstin mit folgender Widmung:

"Westfälisches Brod, westfälisches Bier, Westsälischen Schinken bringen wir dir, Und trenen westsälischen Gruß dazu! Gott schirme den Alten von Friedrichsruh!"

Auf die Ansprache des Bergassessions Hoffmann erwiderte der Fürst unter Anderem:

"Unter den zahlreichen Glüchwünschen, die mir hente zugegangen sind, ist mir der Ihrige von Bochum besonders lieb gewesen, einestheils, weil ich Ihr Mitbürger bin, und andererseits, weil Ihre Stadt die Haupt-vertreterin der beiden gewaltigsten Kräste der wirthschaftlichen Zukunst, Kohle und Eisen, ist, wie Sie eben so richtig gesagt haben; sügen wir den Ackerdan hinzu, dem ich angehöre, so haben wir eine Dreiheit, auf der das Gedeihen der Nation beruht.

"Von Bochum ist in letter Zeit ja viel geschrieben worden, aber ich bekenne Ihnen offen, daß ich den mißgünstigen Verleumdungen gegen Bochum und seine Söhne niemals Glauben geschenkt habe. Es passiren ja überall Unregelmäßigkeiten und Nachtässigkeiten; das ist in der menschlichen Natur begründet. Mir ist bekannt, daß Bochumer Schienen sich überall bewährt haben, und diese Thatsache steht so fest, daß dagegen keine Fußangesei aufkommen kann. Aber deshalb die gesammte deutsche Industrie dem Auslande gegenüber zu schädigen, das kann nur ans außeländische Bezahlung geschehen sein, denn freiwillig thut ein deutscher Mann so etwas nicht."

Alls Delegierter bes Kriegervereins zu Wesel, bessen Ehrenmitglied ber Fürst ist, wurde Herr Vollrath=Wesel persönlich empfangen. Derselbe

überbrachte die Glückwünsche des Vereins und ein vom Vorsitzenden desselben verfaßtes Gedicht. Der Fürst sagte zu Herrn Vollrath u. A.: "Uns versinden alte Beziehungen auf dem Voden des Cartells" und erkundigte sich, wo er gedient hätte und ob er aus dieser Gegend sei. Herr Vollrath kounte dies bejahen, da er der Sohn eines früheren Pächters in Schwarzenbeck ist. Auf die Musik der concertirenden Jägercapelle hinweisend, meinte der Fürst schwerzend: "Sie hören dort draußen vertraute Klänge." Nach dem Nundsgang durch die Zimmer, in denen die Geschenke ausgestellt waren, sah Fürst Bismarck zusällig im Vorzimmer Herrn Vollrath wieder und wandte sich nochmals an ihn. Er habe ja noch nicht ermittelt, wie er nach Wesel gestommen sei. Als Herr Vollrath ihm furze Luskunst gegeben, sagte der Fürst lächelnd:

"Die Lanenburger pflegen boch sonst nicht außer Landes zu gehen. Mein Oberförster pflegt zu sagen, wenn die Lauenburger außer Landes gehen, pflegen sie Hunger zu seiden."

Am Abend brachte die Hamburger Bürgerschaft ihrem hochverehren Nachbar in gewohnter Weise wieder einen großartigen Fackelzug. Herr Ruperti aus Hamburg richtete eine kurze Ausprache an den Fürsten. Dieser erwiderte:

"Meine Herren, ich dante Ihnen für die beredten Worte, die ich aus Ihrem Munde sveben gehört habe. Wenn ich einen Rückblick werfe auf die Kundgebungen, die mir heute von einem großen Theile der Bevolferung zu Theil geworden sind, so schließe ich baraus, bag bes beutschen Bolfes Beifall eine Quittung sein foll für die meine ganze Lebenszeit Ihrer Geschichte geleisteten Dienste. Ich schöpfe daraus die lleberzengung, weil es einer jo großen Bahl ber Bevölkerung wohlgefällig ift, daß Sie Alles daranseten werden, um das gegen alle Feinde zu erhalten. Ich frage Sie, meine Landsleute, ob der Antheil, den ich immer an Ihrem Geschick genommen habe, Sie befriedigt? — (Hier allgenteine Zustimmung mit lautem Ja, Jawohl!) Befriedigt er sie, so habe ich die Zuversicht, daß Sie es festhalten werden. Thun wir das, so fonnen die Feinde von allen Seiten tommen, vom Dften und vom Beften zugleich, fie fonnen nicht gegen uns auffommen. Wir hauen sie alle in die Pfanne! Herausfordern und angreifen werden wir sie nicht; kommen sie aber, jo sollen fie mal seben!"

Die Antwort des Fürsten auf die Ansprache des Herrn Ruperti wurde wiederholt durch laute Zustimmungskundgebungen unterbrochen. Dann begann der Fackelzug, an dem ungefähr 4000 Personen Theil nahmen, an dem Fürsten vorüberstwiehen. Wunderbar hob sich der röthliche Lichtschein von den Baumstämmen und dem dunkten Himmel ab. Die nicht endenden begeisterten Zuruse der

April 1892.

Vorüberziehenden und die Alänge der Musik mischten sich mit dem prächtigen Bilde zu einem Gesammteindruck von überwältigender Macht. Hochausgerichtet, das Haupt mit dem Kürassierhelm bedeckt, ließ der Fürst die Schaaren an sich vorbeidefiliren. Der Fackelzug bewegte sich in der Richtung vom Bahnhos her um den Park herum. Der ruhige Spiegel des Weihers strahlte das Licht bis zum Schlosse zurück, von dem Lichtstrahlen ausgehen, die unsgezählte Herzen in Begeisterung für des Vaterlandes Macht und Größe ersglühen lassen.

Nachdem der Fürst in das Schloß zurückgefehrt war und seine lange Pfeise angezündet hatte, trat er nochmals heraus, um den Anblick des hinter dem Teiche vorbeiziehenden Fackelzuges zu genießen. Der Fürst sprach wiederholt seine Bewunderung über den herrlichen Eindruck aus, welchen der röthliche Wiederschein der Lichter am Himmel hervorbrachte. Darauf setzte der Fürst seinen Weg durch den Park fort und trat plötzlich durch die nach dem Sachsenswalde sührende Pforte mitten in die Schaar der zurücksehrenden Fackelträger. Im Nu war der Fürst von einem Kreise umringt. Es war ein prächtiges Bild: der Fürst beim Scheine der dunkelrothglühenden Fackeln umgeben von einer ihm unanshörlich zusauchzenden Menge. Der Fürst äußerte, er habe schon manche Aufzüge und militairische Vorbeimärsche gesehen, aber niemals so viele fröhliche Gesichter.

Wie Hagen in die Reihe der seiernden Städte, so tritt ein Theil der linkstiberalen und freisinnigen Presse heute zum ersten Mal in die Reihe der Blätter, die Festartikel zum Geburtstag des entlassenen Fürsten Bismarck bringen. Besonders bemerkenswerth ist uns dabei das "Berliner Tageblatt". Seine Ueußerungen sind überaus bezeichnend für die Stimmung im Lande und erinnern lebhast an den Artikel der demokratischen "Volkszeitung", den wir Band II, Seite 321 s. mittheilten. Das "Berl. Tgbl." sagt in seinem

Festartikel:

"Der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches, Fürst Bismarck, vollendet heute sein 77. Lebensjahr, und das deutsche Bolk gedenkt heute nicht ohne dankbare Rührung des Mannes, dem ein gütiges Geschick die Gabe verlieh, den nationalen Einheitstraum der Nation verwirklichen zu helsen.

"So lange Fürst Bismarcf in Amt und Würden war, haben wir nie zu seinen Schmeichlern gehört. Insbesondere während der letzten zehn Jahre seiner Regierungsthätigkeit standen wir unentwegt im Lager der Opposition, da wir die Richtung, welche er in der inneren Politik eingeschlagen, und die Mittel, deren er sich bediente, um seine Pläne durchzusühren, in gleicher Weise für das Gemeinwohl verderblich erachteten. Als seinem Wirken durch eine höhere Gewalt Einhalt gethan wurde, vermochten wir daher nicht, sein Scheiden aus seinem Aunte zu bedanern. Sein Nachfolger hat bereits manche der

schädlichen Auswüchse zu beseitigen verstanden, die unter Bismarch's Regiment der letzten Jahre die innere Gesundheit der Nation zu schädigen drohten.

"Aber je weiter wir uns von dem Zeitpunkte entfernen, in welchem das Programm seiner inneren Politik für Deutschland maßgebend war, desto reiner treten auch für uns die Contouren jener unvergeßlichen Thaten hervor, durch die es ihm vergönnt war, mitzuwirken an der gegenwärtigen Gestaltung und Größe des Deutschen Reiches. Die Anerkennung für diese Leistungen wird im ganzen Volk in demselben Maaße wachsen, in welchem sich die Erinnerung an die Frrwege seiner inneren Potitik verwischt, und in diesem Sinne wünschen auch wir dem großen Manne, der heute in der Einsamkeit des Sachsenwaldes in patriarchalischer Ruhe sein Wiegensest feiert, auch fernerhin ein blühendes und fröhsliches Alter.

"Wie das Volk, wenn es von Friedrich dem Großen spricht, nicht mehr an den Regenten denkt, der die Accije geschaffen und die Kaffeeriecher erfunden, sondern nur an den Helden und Herrscher, der Bewunderungswürdiges gesteiftet, so wird auch das dankbare Deutschland, wenn es von Bismarck spricht, nur der gewaltigen Thaten gedenken, deren Urheber er in der Blüthe seiner Jahre gewesen. Diesen Dankbaren schließen auch wir uns an, und unser Geburtstagsgruß darf als um so aufrichtiger gelten, je weniger wir zu Denen gehört haben, die ihn in den Tagen seiner Herrlichkeit umjubelten."

Die Zahl der am 1. April in Friedrichsruh eingelaufenen Briefe und Telegramme übersteigt alle Vorstellungen. Sie konnten nur zum kleinsten Theil von der Telegraphenstation Friedrichsruh aufgenommen werden; die meisten gingen an das Hamburger Haupttelegraphenamt, das sie in ganzen Stößen zu Hunderten von Stücken mit der Bahn nach Friedrichsruh schiekte. Ihre Zahl allein am 1. April besief sich auf 7000. Während der Tafel war der Fürst eifrig damit beschäftigt, mit seinem langen Bleistift Notizen für die Beantwortung besonders bemerkenswerther Glückwunschtelegramme zu machen, die sofort abgeserigt wurden.

Unter ben vielen Geschenken, die dem Fürsten dargebracht wurden, seien 500 Flaschen des edelsten Pfälzer Weines erwähnt, ein Geschenk des Reichstagssabgeordneten Siegle.

And, unter den Abressen erscheint uns noch eine besonders bemerkenswerth: vom sog. "Montagskränzchen" in Königsberg, das seit 1815 besteht und in der ganzen Zeit nur einmal 1815 mit einer Kundgebung an Goethe aus seiner Verborgenheit hervorgetreten ist. Die zweite Kundgebung galt nun dem Fürsten Vismarck.

: \*

158 April 1892.

Leiber müssen wir es ums versagen, auf die Festlichkeiten einzugehen, die in fast allen Theilen des Dentschen Reiches und unter den Dentschen im Auslande am 1. April veranstaltet wurden und einstimmig Zengniß ablegten von dem unanslöschlichen Dank gegen den Fürsten Bismarck, der das deutsche Volk beseelt.

Ein schmerzlicher Nachklang der Feststimmung dringt an unser Ohr aus folgendem Artikel der Münchener "Allg. Ztg." vom 4. April (A.-A.):

Soweit bis jett bekannt, haben von den dentschen Fürsten des alten Kanzlers freundlich gedacht: die Kaiserin Friedrich, hierin die echte Erbin ihres hochsinnigen Gemahls und des heimgegangenen alten Kaiserpaares, Prinz-Regent Luitpold von Bahern, König Albert von Sachsen, der Groß-herzog von Weimar und, der großen Tradition ihres Hanses getren, Kaiser Wilhelm's des Ersten hochbetagte Schwester, die Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg.

Mit tiesem Bedauern werden viele Tentsche in dieser fürstlichen Reihe den Kaiser selbst vermissen. Wir haben bereits vor einigen Monaten bei einem andern Anlaß ausgesprochen, daß wir die Nathschläge für unheilvoll halten, welche den Kaiser von der Wiederannäherung an den Fürsten Vismarck abhalten und damit dem Vaterlande die Tienste und die Erfahrungen des größten Tentschen und des bedeutendsten lebenden Staatsmannes entziehen; wir wissen uns hierin einig mit vielen Millionen unserer Volksgenossen.

Es siegt heute nahe, an das berühmte Handschreiben Kaiser Wilhelm's I. an den Kanzler vom 1. April 1885 zu erinnern; es ist in die Geschichtsbücher unserer Zeit übergegangen, aber es sollte auch in den Herzen und im Gedächtniß der Menschen lebendig werden:

"Mein lieber Fürst! Wenn sich im bentschen Lande und Bolte das warme Berlangen zeigt, Ihnen bei der Feier Ihres 70. Geburtstages zu bethätigen, daß die Erinnerung an Alles, was Sie für die Größe des Baterlandes gethan haben, in so vielen Dankbaren lebt, so ist es Mir ein tiesgefühltes Bedürsniß, Ihnen heute auszusprechen, wie hoch es Mich freut, daß ein solcher Jug des Dautes und der Verehrung für Sie durch die Nation geht. Es freut Mich das für Sie als eine wahrlich im höchsten Maaße verdiente Anerkennung, es erwärmt mir das Herz, daß solche Gesinnungen sich in so großer Verbreitung fund thun, denn es ziert die Nation in der Gegenwart, und es stärft die Hoffnung auf ihre Inkunst, wenn sie Erkentniß für das Wahre und Große zeigt, und wenn sie ihre hochverdienten Männer seiert und ehrt. An einer solchen Feier Theil zu nehmen, ist Mir und Meinem Hause eine besondere Freude und wünschen Wir Ihnen durch beisolgendes Bild (die Kaiserproclamation in Versalles) auszudrücken, mit welchen Empfindungen dankbarer Erinnerung Wir dies thun. Denn dasselbe vergegenwärtigt einen

der größten Momente der Geschichte des Hohenzollernhauses, dessen niemals gedacht werden fann, ohne sich zugleich auch Ihrer Verdienste zu erinnern.

Sie, Mein sieber Fürst, wissen, wie in Mir sederzeit das vollste Vertrauen, die aufrichtigste Zuneigung und das wärmste Dankgefühl für Sie seben wird! Ihnen sage Ich mit diesem nichts, was Ich Ihnen nicht oft genug außegesprochen habe, und Ich denke, daß dieses Vild noch Ihren späteren Nachetommen vor Angen stellen wird, daß Ihr Kaiser und König und sein Haben. Mit diesen Wohl bewußt waren, was Wir Ihnen zu danken haben. Mit diesen Gesinnungen und Gesühlen endige Ich diese Zeilen als, über das Grab hinausdauernd, Ihr dankbarer tren ergebener Kaiser und König Wilhelm."

So Kaiser Wilhelm I. am 1. April 1885. Aengstliche Gemüther, welche glauben, durch die Betheiligung an einer Bismarck-Feier "anstoßen" zu können, entnehmen aus diesen Kaiserworten vielleicht die nöthige Bernhigung — und eine Lehre.

\* \*

Der Senat von Hamburg hatte folgendes Glückwunschschreiben an den Fürsten Bismarck gerichtet:

Hamburg, den 1. April 1892.

## Ew. Durchlaucht

beehrt sich der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg zum heutigen Geburtstage den ergebenften und herzlichsten Glückwunsch darzubringen.

In allen deutschen Gauen und in allen Welttheilen, wo Deutsche leben, wird dieser Tag mit Segenswünschen für Eure Durchlancht begangen.

Es ist der Tribut aufrichtigster Dankbarkeit. Denn das deutsche Bolk wird nimmer vergessen, welcher Antheil Enerer Durchlaucht daran gebührt, daß es heute mit stolzem Bewußtsein auf ein großes und einiges Baterland sehen kann.

Wo könnte sich dieses Gefühl lebhafter geltend machen, als in unserer Stadt, die den großen Kanzler des Dentschen Reiches Chrenbürger nennen darf, welcher in ihrer Nähe verweilt?

Der Senat macht es sich zur freudigen Aufgabe, diesem Gefühle Ausdruck zu geben in der frohen Hoffnung, daß es dem Allmächtigen gefallen möge, Eurer Durchlaucht noch manches Jahr der Gesundheit und des ungetrübten Glücks zu verleihen.

Der Senat
ber freien und Hansestadt Hamburg.
Der Präsident des Senats
Carl Petersen, Dr.;
Hagedorn, Dr.,
Secretair des Senats.

Darauf antwortete ber Fürst:

Friedrichsruh, den 3. April 1892.

Unter den Auszeichnungen, die mir aus Anlaß meines Geburtstages zu Theil geworden sind, hat mich der Glückwunsch des Hohen Senats der Freien und Hausschaft des Geneders wohlthuend berührt, nicht nur in meiner Eigenschaft als Ehrenbürger und Nachbar der größten Handelsstadt des Reichs und des Continents, sondern auch in Erneuerung der Frende, die ich an dem Ausschwunge habe, welchen Hamburg seit Jahrsehnten genommen und dessen Bürgersinne des Hamburgischen Gemeinswesens entsprechend ich erhoffe und mit Ueberzeugung voraussehe.

Ich bitte Eure Magnificenz, dem Hohen Senate mit dem Ausdrucke meines ehrerbietigen Dankes für seine Begrüßung meine herzlichsten Wünsche zur Kenntniß zu bringen für die fernere gedeihliche Entwicklung der Weltstadt, deren Mitbürger zu sein mir eine sehr hohe Ehre ist.

v. Bismarcf.

Un den Senat von Lübeck erging folgendes Dankschreiben des Fürsten Bismarck:

Friedrichsruh, den 3. April 1892.

## Eure Magnificenz

bitte ich, dem Hohen Senate für die geneigten Glückwünsche zu meinem Geburtstage meinen ehrerbictigen Dank übermitteln zu wollen. Ihre anerkennenden Worte sind für mich um so ehrenvoller, als sie von dem Senate der in unserer Geschichte hervorragendsten Stadt des deutschen Nordens mir ausgesprochen werden, einer Stadt, deren altes Necht für die Städte in weiten Gebieten Nordbeutschlands und über die Grenzen hinaus maßgebend geworden ist.

Die vielen Beweise des Wohlwollens, welche ich aus Lübeck erhalte, verbinden mich meinen Mitbürgern stets von Neuem zum sebhaftesten Danke und Wunsche für das Gedeihen des alten Hauptes der Hausa.

v. Bismarck

Die nationalliberale Fraction des Reichstags hatte am 1. April an den Fürsten Bismarck folgendes Telegramm gerichtet:

"Seiner Durchlaucht Fürsten Bismarck, Friedrichsruh. Dem großen Staatsmann und Patrioten, welcher zwei Jahrzehnte lang die Geschicke des unter Kaiser und Reich neugeeinigten deutschen Vaterlandes zu dessen Ruhm und Heil leitete, senden zur heutigen Geburtstagsseier herzliche Glücks- und Segenswünsche in dankbarer Verchrung die nationalliberalen Mitglieder des Reichstages.
3. A.: Margnardsen." Hierauf ist folgende telegraphische Antwort ergangen:

"Un die nationalliberale Partei des Reichstags zu Händen Seiner Hochwohlgeboren Herrn Dr. von Marquardsen.

Friedrichsruh, den 4. April 1892.

Die warme Begrüßung der nationalliberalen Fraction zu meinem Geburtstage ist mir unter den wohlwollenden Kundgebungen, welche ich bei diesem Anlaß erhalten habe, von besonderem Werthe. Ich erinnere mich stets mit Freude der Zeit der gemeinsamen Arbeit mit Ihrer Fraction, aus der die Versassung des Reichs hervorging. Ich bitte Euer Hochwohlgeboren, für Ihre freundlichen Wünsche meinen verbindslichsten Dank entgegenzunehmen und den Herren Fractionsgenossenossen mitteln zu wollen.

Auch die nationalliberale Fraction des preußichen Abgeordneten = hauses hatte dem Fürsten Bismarck zum 1. April einen Glückwunsch überssandt. Darauf hatte der Fürst gleichsalls am 4. April zu Händen des Herrn von Benda geantwortet:

"Ener Hochwohlgeboren bitte ich für die ehrenden Worte, welche die Herren Ihrer Fraction mir zum Geburtstage gewidmet haben, den Anssbruck meines verbindlichsten Dankes und meiner aufrichtigen Wünsche für die fernere Entwickelung der Partei entgegennehmen zu wollen, die seit nunmehr 25 Jahren auf die innere Gestaltung unseres Vaterlandes einen so gewichtigen, zumeist segensreichen Einfluß geübt hat

p. Bismarcf.

\* \*

Wir theilten oben (S. 154) des Fürsten Bismarck Antwort an die Abordnung aus Bochum mit, in der er auf die vom Redacteur Fusangel gegen den Geheimen Commerzieurath Baare angestistete Schienenstempelsgeschichte Bezug nahm. Diese Neußerungen des Fürsten hat die socialsdemotratische "Rhein.-Westf. Volks-Ztg." zum Gegenstand eines hämischen Angriffs gemacht. Die "Nordd. Allg. Ztg." aber druckt die Ausstassung des socialdemotratischen Blattes wörtlich und ohne Comsmentar ab und macht sie so sich selbst zu eigen. Wir lesen darüber in den "Hamb. Nachr." vom 7. April (M.-A.):

Die "Nordd. Allg. Ztg." druckt folgenden Artikel der "Beftf. Bolks-Atg." ohne Commentar ab:

"Daß Fürst Bismarck in der Affaire Baare-Fusangel auf die Seite des Ersteren sich stellen würde, war vorauszuschen; denn Herr Baare gehört zu den Gesippten Bismarck's, und seine Moral ist dieseuige des gesammten Bismarck'schen Regiments. Daß Fürst Bismarck sustematisch betriebene Urkundenfälschungen und Betrügereien als Unregelmäßigkeiten

und Nachlässigkeiten zu beschönigen versucht, ist für den gestürzten Machtshaber ebenso bezeichnend, als der Umstand, daß er sich die Schimpsworte nationalliberaler Winkelblätter aneignet, um den Gegner Baare's zu treffen.

"Die in den Schlußworten (der Antwort der Fürsten auf die Bochumer Ansprache) liegende Insinuation ist so gemein, daß wir es verschmähen, darauf irgend etwas zu entgegnen. Fürst Bismarck kann sich gratuliren, wenn er in dieser Beziehung so makellos dasteht, wie der Redacteur Fusangel. Letterer nimmt von Niemandem Trinkgelder, vom Auslande so wenig, wie vom Inlande."

Es hat uns die Billigung des westsälischen Textes, die in diesem Abdruck siegt, nur deshald überrascht, weil die "Nordd. Allg. Ztg." Eigenthum des Freiherrn von Ohlendorff ist, und weil doch nur mit dessen Billigung, selbst wenn ein Austrag des Berliner officiellen Preßebureaus vorgelegen hätte, das westfälische Citat in die Spalten der "Nordd. Allg. Ztg." hat Ausnahme sinden können. Der Artikel, den die "Nordd. Allg. Ztg." weiter verbreitet, deutet indirect an, daß zwar nicht der Redacteur Fusangel, wohl aber Fürst Vismarck Trinkgelder von answärts nehme, indem der Fürst sich gratuliren könne, wenn er in dieser Beziehung ebenso makellos daskände, wie Fusangel.

Wir hängen diese Leistung der "Nordd. Allg. Ztg." hiermit gebührend niedriger und benuten zugleich die Gelegenheit zu der Richtigstellung, daß nach dem Wortlaute seiner betreffenden Aenherung Fürst Bismarck den Redacteur Fusangel nicht beschuldigt hat, sich vom Auslande bezahlen zu lassen. Wir glauben auch kaum, daß dieser Herr nach seiner politischen Stellung einer Ausmunterung durch fremdes Geld bedarf, um im inneren Kampse gegen seine nichtkatholischen Mitbürger zu thun, was in seinen Kräften steht. Der Fürst hat im weiteren Gespräche die Aussicht geäußert, daß die französischen und belgischen Concurrenten der deutschen Schienensabrikanten keine Geldmittel sparen würden, um die deutsche Production zu schädigen und sie zu verdächtigen; aber er hat nicht behauptet, daß gerade der Redacteur Fusangel der Empfänger solcher Geldauswendungen der ausländischen Concurrenten der deutschen Industrie sei.

Auf die am 24. März vollzogene Trennung des Reichskanzleramtes und der preußischen Ministerpräsidentschaft kommen die "Hamb. Nachr." am 7. April (M.=A.) noch einmal zurück:

Kanzler und Ministerpräsident. Bezüglich der Trennung der preußischen Ministerpräsidentschaft von dem Reichskanzleramte wird abzuwarten sein, inwieweit die theoretischen Schwierigkeiten, die die Sache ohne Zweisel hat, durch praktische Bereitwilligkeit zu Compromissen im

Falle von Meinungsverschiedenheiten, sowie durch das Eingreifen des Raifers und Königs überwunden werden können. Um über die Eventualitäten, die hier in Betracht kommen, klar zu werden, muß man in Betracht ziehen, daß der Reichstanzler, so wie er auf dem Reichsboden fich barftellt, schon einen gewissen Dualismus in sich trägt. Der Reichsfangler im Bundesrathe ift als verfassungsmäßiger Borsitender diejes Collegiums ausschlieflich Reichsbehörde. Seinen prattischen Ginflug auf die Geschäfte des Bundesrathes wird er indessen wesentlich in seiner zweiten Sigenschaft als Träger der preußischen Stimmen und als Ressortminister für deren Instructionen, also als prenfisches Organ üben, wobei er durch die Mitarbeit seiner preußischen Collegen und der Rathe der= selben in den Ausschüffen des Bundesraths controlirt wird. Dagegen hat er nach der Verfassung eine von den preußischen Instructionen gang unabhängige Stellung als alleiniger und verfügender Minifter in ber gesammten Reichsverwaltung, also im Reichsamt bes Innern, in den wirthschaftlichen, zoll= und handelspolitischen Angelegenheiten, in den Reichsfinangen, und als oberfter Chef der übrigen Reichsämter, des Post= und Telegraphenwesens 2c. In dieser seiner ministeriellen Dis= positionsberechtigung ist er vom preußischen Ministerium unabhängig und findet den Berührungspunkt mit demselben nur in der Berson des Sonvergins.

In dieser Beziehung waltet also thatsächlich eine Art von Personal= union zwischen dem Reiche und Preußen ob, etwa wie zwischen Schweden und Norwegen, oder Desterreich und Ungarn. Die Einheit ist durch den Sonverain gegeben, die Verantwortlichkeit für dessen Unordnungen aber ift eine dualistische, und die Verfassung hat fein Organ, durch welches staatsrechtlich entschieden werden fonnte, in welchem Sinne bei entstehenden Meinungsverschiedenheiten der gemeinsame Convergin amtlich berathen werden solle. Run find die Berührungs= und Scheibe= punfte der einzelnen Reichsverwaltungen und der preußischen sehr mannig= faltig und fehr complicirt. Soweit es sich um legislative Einrichtungen handelt, wird im preußischen Staatsministerinm die lette Entscheidung barüber liegen, wie das preußische Botum im Bundesrathe abgegeben werden soll, und der Reichstanzler wird als auswärtiger preußischer Minister seinen Ginfluß in Dieser Beziehung im Staatsministerium geltend machen können, sich aber in Bezug auf das von ihm abzugebende Botum im Bundegrathe ber Majorität seiner Collegen fügen muffen, ohne einen präsidialen Ginfluß gegen dasselbe zur Verfügung zu haben.

Dies Verhältniß reicht hin, um auf dem Gebiete der Gesetzgebung die Unbequemlichkeiten des Dualismus zu überwinden, so lange die Einzrichtungen im versöhnlichen Sinne gehandhabt werden. Anders liegt

bie Sache im Bereiche der vollziehenden Gewalt, auf welchem der Reichse kanzler die Anweisungen aller Reichsbehörden und die Requisitionen, die er an andere Regierungen richtet, unabhängig von den Einflüssen seiner preußischen Collegen ins Leben rusen kann. Ob der Mangel an Executivorganen des Reiches die Schwierigkeiten, die auf diesem Gebiete erwachsen können, steigern oder mindern wird, ist Sache der Ersahrung, soweit die Verwaltungen Preußens und des Reiches in letzterer Richtung von der Entscheidung des Kaisers und Königs in einer Person abhängen.

Die schwierisste Seite der Lösung dieser Ausgaben liegt vielleicht in den Militairverhältnissen, da nach Artisel 4, Nr. 14 der Reichsverfassung der Reichskanzler zugleich der für das Heerwesen verantwortliche Kriegsminister des Reiches ist, thatsächlich aber die Heeresverwaltung in den Händen der noch vorhandenen einzelstaatlichen Kriegsministerien und namentlich des preußischen liegt. Die Schwierigkeit, hier eine strenge Scheidung der Reichs- und Landescompetenz durchzusühren, ist stets von der Art gewesen, daß eine theoretische Lösung der einschlagenden Fragen niemals versucht worden ist, sondern der allseitige gute Wille in jedem concreten Falle eine Verständigung herbeissührte.

Erleichtert wird die Aufgabe in dieser Richtung zwischen dem Reiche und Preußen durch die Einheit in der Person des Kriegsherrn; erschwert kann sie in Zukunst werden, wenn der Reichskanzler ein Militair ist, der seine eigene autoritative Sachkunde auf dem Gebiete des Heerswesens höher anschlägt als die des jeweiligen preußischen Kriegsministers; doch steht zu hoffen, daß sier Differenzen auf diesem Gebiete die kriegssherrliche Autorität des Kaisers und Königs stets ohne Appell und Widerspruch die entscheidende sein wird.

Wir können, wenn wir die Schwierigkeit der Aufgabe klarzulegen suchen, welche die Zweitheilung zwischen Kanzler und Ministerpräsident stellt, nur unsere früher außgesprochene Meinung wiederholen, daß wir eine Ungangbarkeit des neuen Weges nicht a limine zuzugeben vermögen, wenn wir auch nicht für zweiselhast halten, daß für die neue Einsrichtung ein höheres Maaß von Verträglichkeit erforderlich sein wird, um dieselbe Einheitlichkeit der Leitung zu erzielen, welche früher dadurch gegeben war, daß die Personalunion zwischen dem Reiche und Preußen nicht erst auf dem Throne, sondern schon in der ministeriellen Instanz vorhanden und wirksam war.

Antnüpfend an die oben (S. 147 ff.) mitgetheilten Ausführungen halten die "Hamb. Nachr." am 7. April (A.-A.) dem "Reichsboten" Folgendes entgegen: Der "Reichsbote" fritisirt unsere neulichen Augaben über die consiervative Deputation, die im Jahre 1866 in Brag beim Könige von Preußen erschien, um gegen die Indenmität zu wirken. Das conservative Blatt äußert sich dabei in einem Sinne, der beweist, daß es die Bedeutung der Judemmität absolut verkennt und sie mehr aus dem Gesichtswinkel der Fractionspolitik als vom staatsrechtlichen Standpunkte aus betrachtet.

Der "Reichsbote" bezeichnet den Indemnitäts-Antrag als ein pater peccavi. Es ist dies derselbe Ausdruck, der damals in Prag gebraucht wurde, um Eindruck auf den König zu machen, während für Jeden, der mit den parlamentarischen Traditionen vertraut ist, der Antrag auf Indemnität kein Sündenbekenntniß, sondern im Gegentheil einen Antrag auf Anerkennung der Thatsache bedeutet, daß in dem streitigen Falke von Seiten der Regierung nach Lage der Umstände richtig gehandelt worden sei, sodaß also die Bewilligung der Indemnität eine Anerkennung für die Regierung involvirt.

Der "Reichsbote" hat in seiner Redaction vielleicht einen philologisch gebildeten Mitarbeiter, der ihn darüber belehrt, daß er im vorliegenden Falle den Begriff Indemnität mit dem der Amnestie verwechselt hat Um dem "Reichsboten" auseinander zu setzen, daß der Indenmitätsantrag als "unglücklichster Gedanke" von ihm nicht glücklich bezeichnet wird, und welche Zustände in Deutschland wie in Europa bei Fortsetzung des preußischen Verfassungsconflictes Platz gegriffen haben würden, müßten wir einen historischen und politischen Vortrag halten, für den nusere Spalten heute keinen Kanm bieten.

\* \*

Dieselbe Nummer der "Hamb. Nachr." wendet sich mit folgender Ause einandersetzung an die "Voss. Ztg.":

Die "Voss. Ztg." spricht davon, daß der Bruch mit dem Bismarck'schen Systeme der Beeinflussung der Presse von der großen Mehrheit des dentschen Bolkes frendig begrüßt worden sei. Die "Voss. Ztg." ist ein zu reiches und zu unabhängiges Blatt, um eigene Wahrnehmungen darüber zu haben, ob die fragliche Beeinflussung der Presse wirklich eine Verminderung erfahren hat. Wenn sie es trozdem glaubt, so hat sie keine Fühlung mit den Preßkreisen, um die es sich handelt, oder sie nimmt die Beeinflussung der Presse, die zur Zeit geübt wird, nicht wahr resp. sie will sie nicht wahrnehmen.

Wir sind der Ansicht, daß die officiöse Presse zur Zeit in noch weiterem Umsange besteht als früher, und daß die Beeinflussung dieser Presse mit erheblich größerer Rücksichtslosigkeit betrieben wird, als dies sonst der Fall war. Um dies einzusehen, brancht man nur die "Nordd. Allg. Ztg." zu lesen und ihre einstigen Leistungen mit den jetzigen unter Berück-

sichtigung des Umstandes zu vergleichen, daß das freiherrlich Ohlendorff'sche Organ früher der Regierung in gleich unbeschränktem Maaße, wie es gegenwärtig der Fall ist, zur Verfügung stand.

\* \*

Endlich finden wir an gleicher Stelle die beutsche Wiedergabe eines Artifels der "Times":

Die "Times" vom 4. April bringen einen längeren Artifel über die Feier des Geburtstages des Fürsten Bismarck. Wir theilen den ersten Theil in der Nebersetzung wie folgt mit:

"Bon warmherzigen dentschen Patrioten war es zu erwarten, daß sie den Geburtstag des Fürsten Bismarck mit Begeisterung seiern würden. Sie werden es ihm nicht gleich vergessen, daß er aus ihnen eine Nation geschaffen hat. Dhne seinen politischen Scharssinn, sein Berständniß für das in jedem Falle Angemessene, sein Verzichten auf Nebensachen, wo große Fragen im Spiel waren, ohne seine unerschütterliche Entschlossenscheit, ja seinen Sigensinn, würde nichts Anderes und Niemand anders Dentschland aus dem Sumpfe eines bodenlosen Chaos gerettet haben. Das Genie des Feldmarschalls Molkte und die Fähigkeiten seiner milistairischen Mitarbeiter würden keine weitere Wirkung gehabt haben ohne die Staatskunst des mächtigen Kanzlers, welche die kommende Kriss voraussah und für die kriegerischen Kämpse erst den Boden bereitete.

"Nach jedem der beiden wuchtigen Hammerschläge, welche zuerst den Norddeutschen Bund und dann das Deutsche Reich schmiedeten, blieb ihm die Ansgabe, die neue Maschine erst in rechten Gang zu setzen. Dhue das Bertrauen seiner Landsleute auf ihn und ohne sein eigenes Selbstvertrauen würde vermuthlich das ganze Werk wieder gestört und zerfallen sein (out of gear). In der Heimath riesen selbst seine Schwächen mehr Theilnahme als Widerspruch hervor; die Deutschen lächelten mehr darsüber, als daß sie daran Anstoß genommen hätten, und waren stets davon überzeugt, daß er niemals der wahren Wohlsahrt seines Volkes in den Weg treten würde. Bei seinen stusenweise errungenen Ersolgen war die Bewunderung für ihn tief und aufrichtig geung, um den zersplitternden Einslüssen des Neides und übertriebener Erwartung Stand zu halten.

"Keinem Staatsmann ist es während des vollen Besitzes der Machtfülle jemals wie ihm zu Theil geworden, fortdauernd der Gegenstand des Vertrauens und der Juncigung eines ganzen Reiches zu bleiben. Um so weniger wird es jetzt, wo er zurückgetreten ist, uns in Erstaunen setzen dürsen, wenn ihm in außergewöhnlichem Maaße Liebe und Danksbarkeit entgegengebracht wird. Dieses Gefühl war nie geschwunden, obgleich in dem Augenblick seines erschütternden Sturzes, wie bei einer

Herzlähmung, der volle Ausdruck des Bedauerns bei seinem Volke zeitweilig zurücktrat. Man wartete ab, was kommen würde, welchen Weg sein kaiserlicher Herr, welchen Weg er selbst einschlagen würde.

"Nachdem im Laufe der Zeit die öffentliche Meinung sich an das Schauspiel des verabschiedeten Ranglers gewöhnt hat, ift der Strom des Bolfagefühls in fein normales Bett zurückgetreten, während andererseits die erufte und verehrungsvolle Stimmung fich noch vertieft und gesteigert hat. Das Schloß in Friedrichsruh ift zum Wallfahrtsort eines National= helden geworden, welchem noch bei seinen Lebzeiten eine Art von Apotheose zuerkannt worden ist. Im Ganzen hat man dabei wenig an die Zukunft, mehr an die Gegenwart und am meisten an die Bergangenheit gedacht. Des Fürsten Rücktritt von dem unmittelbaren Gingreifen in die politischen Kämpfe sieht man jetzt als einen thatfächlich definitiven an. Man pflegt jest seine Ansichten mehr wie die eines Drafels als wie die eines Mitkampfers einzuholen. In seinem Namen erblicken viele Tausende hente vielmehr den Titel eines wunderbaren geschichtlichen Epos, als das Feldgeschrei für die Kämpfe der Gegenwart. Dies ist die vorklingende Tonart des deutschen Nationalgefühls, seitdem der Einfiedler von Friedrichsruh unfreiwillig von seinem Unite hat zurücktreten müssen — —."

Die Stellung bes Fürsten Bismarck zur Selbsteinschätzung bes Einkommens erörtern die "Hamb. Nachr." am 8. April (M.-A.) von Neuem; denn ein großer Theil der Presse hat sich durch die bisherigen Darlegungen (vgl. Band II, S. 47 ff.) noch immer nicht besehren lassen:

Bur Richtigstellung. In der Preffe wird immer wieder der Borwurf gegen den Fürsten Bismarck erhoben, daß er die Selbsteinschähung bei der Stenerreform nicht betrieben habe. Wir fonnen dem gegenüber nur auf die früher von uns publicirten Artifel verweisen, in denen ansgeführt wurde, daß das Urheberrecht an dem Gedanken der Selbst= einschätzung gerade für den früheren Reichstanzler in Unspruch genommen werden kann. Er hatte diefen Mobus bei seinen Steuerreformplanen seit langen Jahren ins Ange gefaßt, aber als Vorbedingung ftets die Beseitigung oder doch Milberung des Gewichts der Doppelbestenerung derjenigen Einkommen verlangt, die aus dem Besitze von Gebäuden, Grund und Boden fliegen, wenn auch diese Milberung nur in der lleberweisung von bestimmten Quoten ber Grund= und Gebäudesteuer an die Communalverwaltungen bestehe. Diese beiden Aufgaben, die Steigerung der Ginkommenstener durch Selbstdeclaration und die Er= leichterung der Doppelbesteuerung des Einkommens aus Haus und Grundbesit, sind früher stets pari passu betrieben worden. Nachdem

die Steigerung der Einkommenstener um, wie wir gern vernommen haben, mehr als 40 Millionen erreicht ist, haben wir nur keine Ge-wißheit, ob und in welchem Maaße dieser Ueberschuß über die früheren Einnahmen in einer Ueberweisung der Grund- und Gebäudesteuer an die Gemeinden ein Correlat sinden wird. Der Fiscus ist einstweilen von den Mehreinnahmen beatus possidens; ob er bei den vielsach an ihn herantretenden Forderungen später in der Lage und geneigt sein wird, von dem ihm zugefallenen Benesieium zu Gunsten der Communal-verwaltungen in Form von Ueberweisungen an Grund- und Gebäudessteuer etwas wieder herauszugeben, ist eine Frage, deren Entscheidung nur die Zukunft bringen kann.

Tedenfalls würden solche Zukunftsconcessionen dem preußischen Fiscus leichter werden, wenn das Reich nicht durch die Handelsverträge um eine Summe, wie der Gewinn aus der Einkommenstener sie darstellt, ärmer geworden wäre; und alle die Erwiderungen, die unsere Kritik in dieser Beziehung in der officiösen Presse hervorgerusen hat, beseitigen nicht die Thatsache, daß auf eine regelmäßige Einnahme von mehr als 40 Millionen Mark ohne Lequivalent verzichtet worden ist. Denn ein Lequivalent können wir aus den phrasenhasten Hinweisen auf "höhere politische Ziele" und auf ein angeblich neues Handelsgebiet nicht ent= nehmen. Wir sürchten, daß die Berliner Finanzverwaltung in Bezug auf das unverminderte Festhalten des durch die Einkommensteuer ge-wonnenen Plus sich hartnäckiger erweisen wird, als sie sich bei der Preisgabe von 40 oder 50 Millionen früherer Zolleinnahmen an unsere Bundesgenossen erweisen hat.

Wenn die "Nordd. Allg. Ztg." in einem officiösen Artikel als Argument gegen unser Bedauern bes finanziellen Berluftes durch die Handels= verträge auführt, daß der Reichstag dieje Verträge nach "eingehender Prüfung" mit mehr als Zweidrittelmehrheit genehmigt habe, so gewinnen wir darans nur einen Maafftab dafür, was in der "Nordd. Allg. Ztg." für eine "eingehende parlamentarische Prüfung" angesehen wird. Die Handelsverträge find bekanntlich in unerhört furzer Zeit, und man kann wohl, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, sagen, unter schärfstem Drud ber Regierung im Reichstage burchgepeitscht worden. Die Motive, weshalb alle Fractionen sich diesem Drucke mit einer Haft gefügt haben, welche der Antorität dieser hohen Körperschaft nicht nützlich gewesen ist, wollen wir hier nicht näher untersuchen; sie sind bekannt im gangen Reiche und werden wohl bei der nächsten Neuwahl ausführlicher erörtert werden, als wir es hente für unsere Aufgabe halten. Wir behaupten nur, daß eine an sich unrichtige Maagregel burch einen Reichstags= beichluß nicht zu einer richtigen werden kann, und daß uns die Zweidrittelmajorität, auf die sich die "Nordd. Allg. Ztg." beruft, die vielen Millionen nicht wieder verschafft, welche wir, unserer Meinung nach, ohne Aequivalent geopsert haben. Wir können an die getroffene Entsicheidung im Interesse des Reiches nur den Wunsch knüpsen, daß die Reichstagsmehrheit sich künstig unabhängiger als damals von dem Ehrsgeize der einzelnen Fractionen bilden möge.

Jedenfalls fteht die Sache fo, daß, wenn die Zolleinnahmen, auf die durch die Sandelsverträge verzichtet worden ift, noch flöffen, von dem Deficit, das der Finanzminister in der Höhe von 35-40 Millionen in Aussicht gestellt hat, keine Rede sein würde. Und wenn sich die "Nordd. Allg. Ztg." darüber beschwert, daß wir dieses Argument gegen die Handelsverträge wiederholen, so wird sich das Blatt darein finden muffen, daß wir während ber zwölf Sahre, welche die Verträge laufen, immer wieder auf die Schäden gurudfommen, die durch ihren Abichluß hervorgerufen worden sind. Wir erblicken hierin das einzige Mittel. den Urhebern dieser Schäben, und zwar den ministeriellen wie den parlamentarischen Urhebern, vor Augen zu halten, wie sehr sie das Land benachtheiligt haben, und die Wähler vor der Wiederwahl der= jenigen Abgeordneten, die für die Schädigung gestimmt haben, zu warnen. Die "Nordd. Allg. Ztg." scheint auzunchmen, daß wir blos zu ihrer Unterhaltung ober aus Streitsucht auf diese Dinge gurückgreifen; unfere Absicht ift aber lediglich auf Rlarftellung der Wahrheit ge= richtet, daß die heimischen Interessen gar nicht ober boch mit staatsmännischem Ungeschick wahrgenommen find.

In den "Hamb. Nachr." vom 9. April (Ml.=Al.) erläßt Fürst Bismarck folgende Danksagung:

Friedrichsruh, den 7. April 1892.

Zu meinem Geburtstage habe ich in diesem Jahre eine größere Anzahl von Glückwünschen, Begrüßungen und Geschenken erhalten als in früheren. Je wärmer sich in denselben das Wohlwollen ausspricht, bessen ich mich bei einer großen Zahl meiner Landsleute im Reiche und in fernen Ländern ersrene, um so mehr bedrückt mich die Thatsache, daß meine und der Meinigen Kräfte nicht ausreichen, den Gesühlen der Dankbarkeit, welche mich ersüllen, einen meinem Herzenssbedürsnisse entsprechenden Ausdruck jedem meiner Freunde gegenüber zu geben. Auch die Anerkennungen, die mir am 1. April an vielen Orten Deutschlands und wo Deutsche wohnen, durch öffentliche Feste und Reden zu Theil geworden sind, freuen und ehren mich, mehren aber auch meine ungelöste Dankesschuld für so viele Liebe.

Es macht mich glücklich, am Abende meines Lebens auf die Arbeiten und Kämpfe desselben zurückzublicken, wenn ich mir sagen darf, daß ich mir durch dieselben zwar manchen unversöhnten Gegner, aber in der Heimath doch auch viele Freunde erworben habe, unter denen die warmen wieder zahlreicher sind als die sauen. Ich danke von Herzen Allen, die mich bei meiner Jahreswende durch Kundgebung ihres Wohlwollens in diesem befriedigenden Bewußtsein bestärkt haben.

von Bismard.

\* \*

Der "Nordd. Allg. Ztg." gilt folgende Frage der "Hamb. Nachr." vom 10. April (M.=A.):

Die Tonart der ultramontan-demokratischen Blätter, deren Aenßerungen die "Nordd. Allg. Ztg.", wie wir fürzlich am Beispiele der "West. Bolks-Ztg." zeigten, in ihre Spalten aufnimmt, scheint auf die Redaction des Berliner officiösen Blattes abgefärbt zu haben. Die "Nordd. Allg. Ztg." autwortet auf unsere Küge lediglich mit einer Schimpferei über angebliche Unwahrheiten. Wir reproduciren das, was die "Nordd. Allg. Ztg." aus unserem früheren Artikel ansührt:

"Es hat uns die Billigung des westfälischen Textes, die in diesem Abdruck liegt, nur deshalb überrascht, weil die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Eigenthum des Freiherrn von Ohlendorff ist und weil doch nur mit dessen Billigung, selbst wenn ein Auftrag des Berliner officiellen Preßbüreans vorgelegen hätte, das westfälische Citat in die Spalten der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" hat Ausnahme sinden können",

und wir fordern die "Nordd. Allg. Ztg." auf, doch anzugeben, in welchem Theile dieses Citats denn die Umwahrheit steckt, über welche sie sich beschwert.

\* \*

lleber den Eindruck, den der Streit zwischen den "Hamb. Nachr." und der "Straßb. Post" wegen den in diesem Blatte über die Entlassung des Fürsten Bismarck veröffentlichten Artikel in Straßburg gemacht hat, wird dem Hamburger Blatte von dort unter dem 8. April (vgl. "Hamb. Nachr." vom 10. April, Nd.-Al.) geschrieben:

Die Vemerkungen, die in den "Hamburger Nachrichten" über die "Straßsburger Post" und deren Beziehungen gemacht worden sind, haben in hiesigen Kreisen zu mannigsachen Erörterungen über das letztgenannte Organ gesührt. Im Allgemeinen geht die Ansicht dahin, daß die Straßburger Regierung an den Ausfällen der "Straßburger Post" gegen den früheren Reichskanzler unbetheiligt ist, sie aber auch nicht gehindert hat, obwohl die besonderen Vershältnisse hierzulande die Nöglichkeit dazu geboten hätten.

Manche wollen den Urheber der Artifel, die das Blatt gegen den Fürsten Bismarck bringt, in der Person eines Berliner Correspondenten der "Straßb. Post" erkennen, der neuerdings in eine seitende Stellung des officiösen Preßbüreaus aufgerückt sein soll; Andere sind des Glaubens, daß die "Straßb. Post" von der "Köln. Ztg.", der sie gehört, zur Publication von Artikeln benutzt wird, die das Kölner Blatt selbst nicht bringen will, so daß, während man sich in Köln nationalliberal und vorwiegend kritisch gegen den neuen Cours verhält, dieser letztere in Straßburg auf Kosten des Fürsten Bismarck verherrlicht wird.

Wer die grundverschiedene Haltung beider einem Verlage gehörenden Blätter beobachtet, kann sich solchen Vermuthungen kaum verschließen, er müßte denn den Kölner Verlag als ein rein buchhändlerisch=geschäftliches Unternehmen ohne politische Grundsätze betrachten, das sich in Köln nationalliberal, in Straßedurg gonvernemental und, wenn es in Westfalen eine Fisiale hätte, dort vielleicht elerical redigiren sieße. Uebrigens dürfte die "Straßb. Post" auch nicht ohne Fühlung mit dem Centrum durch die Person ihres Chefredacteurs sein, der dabei möglicherweise durch Eindrücke aus der Zeit seiner Ingend beherrscht sein könnte.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." vom 11. April (N.=A.) enthalten folgende Berichtigung: Wir theilen an anderer Stelle einen Auszug aus dem Verichte mit, den Herr E. Krall, Elberfeld, in der "Köln. Ztg." über seine Eins drücke und Erlebnisse bei der neulichen Feier des Geburtstages des Fürsten Bismarck in Friedrichsruh veröffentlicht. Herr Krall berichtet über die Antwort des Fürsten auf die Ansprache des Herrn Amperti beim Fackelzuge:

"Die Rebe, die er auf die Begrüßung der Hamburger hielt, ist befaunt: "Ich betrachte diese Ovation als Beweis dafür, daß das, was ich geschaffen habe, Anklang und Beisall gesunden hat, ich betrachte sie als die Anitung sür die Arbeit meines Lebens." Das bejubelte: "Wir hanen sie alle in die Pfanne", wie er sich echt Hamburgisch ausdrückte, sagte er nicht mit gewaltigem Ton, sondern kaft leise, humoristisch, als etwas ganz Selbstverständliches. Das Wort jedoch, das mir am neisten aussiel und das ich fast überall anders wiedergegeben sinde, lautete nicht: "Und wenn sie (d. h. die Feinde) kommen, dann sollen sie mal sehen!" Da ich nur wenige Schritte vom Fürsten entsernt stand und seine Nede in sliegender Eile auf meine Manschette niederschrieb, so glaube ich mich wohl sür die Richtigkeit dieser bedeutsamen Worte verbürgen zu können."

Die hier gegebene Fassung der Worte des Fürsten ist insosern irrthümlich, als ganz bestimmt nicht gesagt worden ist: "Aber fommen werden sie, das sollen Sie mal sehen!", sondern, wie von allen Ohrenzeugen übereinstimmend berichtet worden ist, etwa: "Wir werden nicht angreisen, und die Anderen werden es sich auch noch überlegen. Kommen sie aber doch, dann sollen sie mal sehen!" Die letzten Worte waren allerdings bei dem zunehmenden Getöse der Herandrängenden nicht weit hörbar, und es ist daher erklärlich, daß eine andere Fassung auftaucht.

\* \*

Aus dem im Aufang der vorstehenden Berichtigung erwähnten Bericht des Herrn E. Krall aus Elberfeld, der also mit Ausnahme dieses Punktes zustreffend ist, theilen wir nach den "Hamb. Nachr." hier folgendes mit:

Ein Geburtstagsfest beim Fürsten Bismarck. ... Der Fürst war in der Unterhaltung so lebhaft, sein Aussehen an diesem Tage so frisch, ja blühend, daß man ihm leicht zehn Jahre weniger zugetheilt hätte. Dabei war er, wie auch die hohen Damen, von verbindlichster Liebenswürdigkeit seinen Gästen gegenüber....

Indem unsere Weißweingläser gefüllt wurden und wir das erste Glas dem Wohl des hochverehrten Geburtstagskindes weihten, erging er sich darüber, daß in früherer Zeit jedes größere Patrizierhaus seinen Wein selbst zog:

Was das für ein Getränk war, können Sie sich denken. Auch mein Vater zog auf Schönhausen seinen Wein selbst. Noch jetzt ist da ein viereckiges Loch, in welches man eine Wagendeichsel oder so etwas steckte, um den Wein zu keltern. Es war in einer prächtigen Nußbaumallee. Aber der Nußbaum, meine Herren, wo der Wein gekeltert wurde, ist doch arg zurückgegangen, bemerkte er launig.

Im Laufe der Unterhaltung fam Maler Lendach, der zum Geburtstage von Minchen herbeigeeilt war, schnellen Schrittes zur Thür herein. Der Fürst erhob sich, und beide Männer umarmten und begrüßten sich überaus herzlich. Als Bismarck wieder Platz genommen hatte, brachte ihm Dr. Chryssander einen ganz ungehener großen Stoß von eingelaufenen Briefen und Depeschen, es waren gewiß viele, viele Hunderte, trotzem es erst der 31. März war.

Und da will nun jeder eine Antwort haben! sagte der Fürst.

Ich sehe, Durchlaucht, daß das allerdings ganz unmöglich ift, und da kommt es nur daranf an, wer der Glückliche ist, und ich erzählte ihm bei dieser Gelegenheit, wann und wie ich in den Besitz einiger Dankesschreiben und auch seines Bildes mit Unterschrift gelangt sei. Der Hauptstoß der Briese wurde wieder sortgenommen und ihm statt dessen eine Glückwunsch- "Auslese" vorgelegt. Der Fürst hatte kaum das oberste Blatt in die Haud genommen, als er herzlich lachte und das Schreiben vorlas. Es stammte von sechs jungen Seminaristinnen aus Franksurt a. d. Der und lautete

etwa solgendermaßen: "Die Unterzeichneten senden Ew. Durchlaucht ihre ehrerbietigsten Glückwünsche zum Geburtstage, der für uns gleichzeitig ein fritischer Tag ist. Wir müssen ins Examen steigen, und bitten Ew. Durchslaucht dringend, für uns den Danmen halten zu wollen."

"Wat sall ick dorbi dhaun?" lachte der Fürst, indem er den Stoß der Glückswinsche durchblätterte und kurze Notizen und Anordnungen für die Beantswortung angab. Es fand sich auch ein Epos einer Dame von etwa 20 Seiten vor. Armer Fürst!

Es ift eigenthümlich, daß heutzutage fast jeder dichtet, daß gab's zu meiner Zeit nicht, und man umß gestehen, meistens in guter und voll- endeter Form.

Entfinnen sich Durchlancht bes Namens Scherenberg?

Gewiß, erwiderte er, und ich richtete ihm nun die Glückwünsche unseres heimatlichen Dichters aus, den ich kurz zuvor gesprochen hatte.

Danken Sie ihm, sagte der Fürst langsam und mit Nachdruck, nicht nur für die warme Theilnahme, die er mir stets entgegengebracht hat, sondern auch für seine objectiven Leistungen. Er ist einer unserer Kornphäen.

Kurz darauf gab man das schwungvolle Gedicht Scherenberg's, welches zu dem großen eisernen "Blumenstrauß" der Bismarckhütte versaßt war, an der Tafel herum. Dr. Hirsch recitirte der Fürstin im Anschluß daran die Schlußverse eines schönen, warm empfundenen Gedichtes, das er vor zwei Jahren "dem Scheidenden" gewidmet hatte:

Dich würdig zu preisen, vermag kein Gedicht, Doch denk' an die Worte tren und schlicht: Wir vergessen dich nicht!

Die Rede kam auf den alten Fritz, und Fürst Bismarck erzählte eine Meuge humoristischer Züge und eine Menge Anekdoten. Man führte an, daß der alte Fritz ein Antokrat, jedoch mit tiesem Gemüth, gewesen sei, und daß in ihm sehr oft die Seelen des Herrschers und des Menschen stritten. Der Fürst erzählte mehrere treffliche Beispiele, wie der alte Fritz auf ebenso gemüthvolle wie originelle Art Fehler seiner Heftigkeit wieder gut zu machen verstand. Ich will ein Beispiel anführen, das er mit köstlichem Humor zum Besten gab: Ein Rittmeister wird wegen eines Vergehens vom alten Fritz mit dem Krückstock versolgt und nimmt Reißans. Am andern Tage meldet der Vorgesetzte dem König, daß der Officier, einer seiner küchtigsten, leider seinen Abschied eingereicht habe.

Er foll zu mir kommen, herrschte ber alte Frig.

Angstbeklommen kommt ber Officier.

Morjen, Herr Major! begrüßte er den sprachlos lleberraschten, ich wollte

es ihm ja schon jestern sagen, aber er lief ja, daß ich ihn nicht einholen fonnte. Morjen!

Selbst auf die Gesahr hin, Befanntes zu erzählen, nuß ich noch folgende originelle Geschichte wiederholen, die ebenfalls große Heiterkeit erregte. Beim alten Fritz verdächtigt ein Dificier den andern und sucht sich selbst auf dessen Kosten, den er als Trinker, als Sänser hinstellt, herauszustreichen. In der Schlacht zeigt sich die Tüchtigkeit des andern, und als nun der Verdächtiger, der in der gleichen Schlacht arg in die Patsche gerathen ist, an der Spitze seines Regiments am alten Fritz vorbeidesilirt, rust er ihm mit Donnerstimme zu: Sauf' er auch!

Inzwischen war nach verschiedenen warmen Gängen der Nachtisch aufsetragen worden, und Fürst Bismarck zündete sich seine lange Pseise an, indem er sich behaglich im Lehnstuhl anlehnte und erzählte. Er bot mir einen "alten Korn" meines Landsmannes "Lohmann" an, den ich mit Rücksicht auf die zahlreichen Gläser, die bereits vor mir thronten, dankend aussichlug.

"Na," sagte er scherzend, "ich glaube, daß das Trinken immer mehr und mehr abkommt! Möge es uns nur nicht gehen wie den Engländern, seit sie nur Thee und Wasser trinken!"

Und nun that er folgenden classischen, echt Bismarchichen Ausspruch:

"Wir nordische Völker bedürsen eines "Aufgusses". Die Ungarn und die Spanier und die anderen da unten kommen schon halbbenebelt zur Welt. Wenn sich aber der Deutsche seiner Kraft recht bewußt werden soll, dann muß er erst eine halbe Flasche Wein im Leibe haben oder — setzte er lachend hinzu — besser noch eine ganze, und Sie wollen wirklich nicht?" fragte er.

Natürlich konnte ich nach solchen Worten nicht länger widerstehen, und schnell den Diener mit Gläsern herbeirusend, schenkte er solbst als liebens- würdiger Wirth meinem Nachbarn und mir ein.

Ich liebe die Liqueure und das jüße Zeugs nicht, fuhr er fort; aber bei der hochseligen Kaiserin Augusta gab's nur solches. Ein frästiger Cognac, das ist eher etwas für mich. Glücklicherweise waren aber unter den bedienenden Unterofsieieren ein paar "gerissen" Jungen, vor allem ein langer Artillerist — ich sehe ihn noch vor mir. Wenn er dann vor mich hintrat und ich zwinkerte mit dem rechten Auge — und dabei veranschaulichte uns der Fürst das drastische Mienenspiel in größter Lebhaftigkeit —, dann kniff er das linke zu, und ich wußte nun ganz genau, auf der Seite steht ein sester Cognac für mich.

Und dabei ergötzte sich der Fürst au dem wohlgelungenen Anschlage und sachte, daß ihm die Thräne im Ange stand (immer wieder der alte Frrthum! D. Verk.). Ich aber sreute mich aus vollem Herzen, den verehrten gewaltigen Recken in solch köstlicher Geburtstagslaune bewundern zu können. Auch die sichhen Damen und die übrige Gesellschaft betheiligten sich lebhaft an der Unterhaltung. Seiner Familie gegenüber war der Fürst stets ausmerksam und liebenswürdig, und an vielen kleinen Zügen, deren Zeuge ich auch an den solgenden Tagen war, konnte ich erkennen, daß er ein ebenso liebevoller Gatte wie Bater ist.

Die Fürstin reichte uns das kleine "Fremdenbuch" zum Eintragen unserer Namen, während der Fürst das Tintenfaß herbeischob mit dem Bemerken, es sei ein historisches und stamme noch vom Marschall Bazaine Beim flüchtigen Durchblättern fand ich auf zwei sonst leeren Seiten den Namen Kaiser Wilhelm's II., das letzte Mal 1889. Ein historisches Tintenfaß und ein historisches Buch!

Noch mancherlei Ernstes und Heiteres war gerebet worden, als der Fürst sich erhob und sich zwanglos auf die Fensterbank setze, von wo man einen prachtvollen Blick in den schönen Park mit breiten Wasserslächen und alten hohen Bäumen hat. Wir drei Herren standen an einer Seite, während er uns erzählte, was er da alles gepflanzt und gezüchtet habe, und zum äußern Beweise seines vortrefflichen Behagens ließ er sich die zweite Pscife kommen.

Ich drückte ihm meine Ueberraschung über die Schönheiten des Sachsenwaldes aus, den ich mir einförmiger gedacht hätte, und verglich den Eindruck mit dem der Havellandschaften, worauf mich jedoch der Fürst auf den Gegensatz der Laubhölzer des Sachsenwaldes hinwies...

Kurz vor 7 Uhr war der Fackelzug aufgestellt, und die Abordnung wartete auf Bismarck's Erscheinen. Das Eingangsthor zum Schloßhose liegt unsmittelbar, nur durch einen Weg getrennt, an der Bahn, und auf diesem Wege also sollte der Fackelzug vorbeiziehen. Punkt 7 Uhr erschien vor dem Thor der Fürst in voller Unisorm, den blinkenden Eürassierhelm auf dem Haupte, jubelnd begrüßt. (Folgt die oben von uns berichtigte Stelle. Red. d. "Hamb. Nachr.")

Nun begann unter den Klängen des Hohenfriedberger Marsches der großartige Fackelzug. Ich kann sagen, die Gesichter der Vorüberziehenden, vom hellen Fackelglanz bestrahlt, glänzten von einer Vegeisterung, wie ich Aehnliches noch nie gesehen habe. Die ersten schwenkten den Hut, und als nun einer erst die Hand des Fürsten gedrückt hatte, da war des Händeschüttelns kein Ende mehr.

Alle Angenblicke versuchte einer, seinen persönlichen Gefühlen Ausdruck zu verleihen: "Durchlaucht wollen gestatten, daß ich an diesem großen Tage den Gefühlen meiner...", aber weiter kam er nicht, denn die Masse der heranswogenden Schaaren verschlang ihn und seine Worte. Da sich diese köstlichen Seenen unabhängig von einander ost wiederholten, so sehlte den erhebenden Augenblicken auch nicht das humoristische Clement. Bismarck stand aufrecht,

April 1892.

fast um Haupteslänge alle Vorüberziehenden überragend, von Zeit zu Zeit mit seiner Gemahlin sprechend. Die Begeisterung war unglaublich. Noch zogen Schaaren und immer neue Schaaren vorbei, als schon ein großer Sonderzug den ersten Theil der Festtheilnehmer nach Hamburg zurücksuhr, um keine Stockungen eintreten zu lassen. Gerade als der Eisenbahnzug unter dem endlosen Jubel seiner Insassen langsam an dem Fürsten vorbeisuhr, wollte es der Zusall, daß der Marsch der vorbeiziehenden Mussik mit der "Wacht am Rhein" einsetze, und nun klang es aus tausend und abertausend Rehlen, untermischt mit dem brausenden Hoch und Hurrah der Absahrenden:

Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

Nicht mir allein wurden die Augen feucht, und ich war mir bewußt, Zeuge eines großen, denkwürdigen Augenblickes gewesen zu sein, denn es giebt im Dasein des Einzelnen, im Leben der Bölker nichts Schöneres als das Gefühl der Dankbarkeit.

Am 12. April (M.=A.) berichten die "Hamb. Nachr." aus Friedrichsruh: Heute beging Ihre Durchlaucht, die Frau Fürstin von Bismarck, die Feier ihres Geburtstages, an welcher nicht nur die zur Zeit hier versammelten Mitglieder der fürstlichen Familie und Verwandte, sondern auch zahlreiche distinguirte Persönlichseiten, namentlich aus Hamburg, Altona und Umgegend theilnahmen. Der Empfang derzenigen Herrschaften, welche die Ehre hatten, der Frau Fürstin persönlich ihre Glückwünsiche darzubringen, sand nach zwölf Uhr statt. Die Gesellschaftsrämme des Schlosses boten um diese Zeit ein sehr belebtes Vild, dessen sestlicher Charafter durch die reichen und geschmacks vollen Blumenspenden, welche der Frau Fürstin dargebracht worden waren, aufs sreundlichste gehoben wurde. Während der Frühstückstasel concertirte vor der Terrasse des Schlosses die Capelle des Rateburger Jäger-Vataillons.

Im Lause des Nachmittags mehrte sich die Zahl der Gratulanten, und das prachtvolle Frühjahrswetter sührte ein zahlreiches Publieum, namentlich aus Hamburg hierher. Bei der Aussahrt der sürstlichen Herzliche wurden ihnen herzliche Ovationen bereitet. Von Nah und Fern waren zahlreiche Briese und Depeschen eingelausen, welche alle dem einen Wunsche Ausdruck gaben, daß der hohen Frau noch manches glückliche Jahr an der Seite des großen Mannes vergönnt sein möge, zu dessen fürsorgender Gefährtin seines welthistorischen Lebens die Fran Fürstin von der Vorsehung ausersehen worden ist.

Auf die Veränderungen im preußischen Staatsministerium kommen die "Hamb. Nachr." in Folge eines Artikels der "Nat. Ztg." am 13. April (M.-A.) noch einmal zurück und führen Folgendes auß:

\*

Ministerfragen. Die "National-Ztg." schreibt in einem Artikel über die Trennung der Aemter des Reichskanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten, man dürse wohl die Behanptung aufstellen, daß schwerlich die Gesammtheit der amtlichen Aufgaben des Fürsten Bismarck auf irgend einen Nachsolger übergegangen wäre, wenn des Ersteren Aussicheiden sich in der friedlichen Weise vollzogen hätte, wie etwa Graf Woltke's Rücktritt von dem Posten des Generalstadsches; es seien Ausdentungen bekannt geworden, daß trotz des zwischen der Krone und dem ersten Kanzler entstandenen Gegensaßes ein "allmäliges" Ausscheiden des Fürsten Bismarck aus seinen Aemtern, also wohl eine Theilung derselben, zuerst ins Auge gesaßt gewesen sei; nur die unerwartet rasche Zuspitzung des Conflicts habe die Ausschrung des Planes vereitelt und den Uebergang der ungetheilten Auntslast des Fürsten Bismarck auf den Grafen Caprivi zur Folge gehabt.

Es hat zu der Zeit, von welcher die "Nat.-Ztg." ipricht, allerdings die Absicht bestanden, daß Fürst Bismarck Reichskanzler,
sein Sohn, Graf Herbert, auswärtiger Minister bleiben, Herr
von Caprivi aber preußischer Ministerpräsident werden sollte;
und zwar sollte diese Theilung vorläusig und versuchsweise bis zu den
nächsten Reichstagswahlen bestehen bleiben. Wir glauben auch zu wissen,
daß damals Fürst Vismarck Herrn von Caprivi, auf den die Wahl des
Monarchen allerdings schon von anderer Seite gelenkt worden war, als
Vorsitzenden des preußischen Cabinets in Vorschlag gebracht hat und
zwar weil der damalige Reichskanzler zu jener Zeit, als die Verjöhnungspolitik noch nicht eingeführt war, sondern ein innerer Kampf
im Staatsinteresse unvermeidlich schien, in Herrn von Caprivi den Mann
sah, den liberalisirenden und civilistischen Einstüssen im Ministerium
eventuell die Spite zu bieten.

In dem Artifel der "Nat.-Ztg." wird weiter ansgeführt, Herr von Caprivi habe die vom Fürsten Bismarck übernommene ungetheilte Amts-last in etwas anderer Weise als sein Vorgänger gehandhabt; zu den Veränderungen habe gehört, daß im preußischen Staatsministerium die Individualitäten sich hätten stärker gestend machen können, was nühlich gewesen sei und wichtige Reformen zu Wege gebracht habe. Wir geben zu, daß wichtige Reformen unternommen worden sind, ob aber auch nühliche, das kann nur die Zukunst lehren, wenn die Handelsverträge, die Landgemeindeordnung und die sonstigen Umgestaltungen längere Zeit in ihren Wirkungen beobachtet worden sind.

Die "Nat.=Ztg." kommt endlich bei ihrer Erörterung der Trennung der Aemter des Reichskanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten auf die Frage der Ausgestaltung der jehigen Reichsregierung zu einer Bengter, Kürst Bismard. III.

Angahl verantwortlicher Reichsministerien zu-sprechen. Das Blatt sührt n. A. auß, nach dem Stellvertretungsgeseße sei die ministerielle Verantswortlichkeit des Kanzlers schon seht den einzelnen Ressortches übertragen; das Recht des Kanzlers, in jedes ReichssRessort durch eigene Versügung einzugreisen und die Verantwortlichkeit selbst zu übernehmen, bedeute thatsächlich nur die Macht des Kanzlers, jeden Ressortches durch solche Befundung der Unzusriedenheit zum Rücktritt zu nöthigen — was ein englischer Premierminister auf andere Art, aber, sosen er das volle Ansehen des Premiers besüße, ebenfalls bewirfen könne.

Diese Parallele trifft unseres Erachtens doch nicht gang zu. Stellung der Ressortchefs beschränkt die Macht des Kanzlers nicht in der Weise, wie die "Nat.=3tg." sagt, sondern das Verhältniß ist ein anderes. Die Reffortchefs sind dem Kangler dienstlich untergeben und haben ihm gegenüber, wenn er die Geschäfte selbst in die Sand nimmt, feinerlei Rechte; fie stehen im Verhältniß eines vornehmften, vortragenden Rathes zu ihm. Der Reichskanzler kann ihnen ihr Berhalten jederzeit vorschreiben, ohne daß fie ihre Entlassung nehmen mußten, da sie eine eigene Berantwortlichkeit für die Ausführung der Anordnungen des Reichstanzlers nicht haben, jobald letterer diejelbe personlich übernimmt. Wenn in England die Befugnig des Premierministers seinen Reffortchefs gegenüber nicht regelmäßig praktisch gehandhabt wird, so liegt dies daran, daß die Minister, die Bedeutung im Barlamente haben, heutzutage au Wichtigkeit so gewachsen sind, daß der Premierminister sich enthalten wird, ohne Weiteres über sie zu verfügen. Bei uns haben sich die Berhältniffe bisher noch nicht berart entwickelt, daß die Reffortchefs eine Stellung einnehmen, die es dem leitenden Minister unmöglich machen fönnte, sich von ihnen zu trennen, falls es ihm nöthig erschiene.

\* \*

An die Thatsache, die Fürst Bismarck in der oben (S. 196 f.) eitirten Danksgaung erwähnt, daß ihm zum letzten Geburtstage mehr Glückwünsche zugesgangen sind, als zu irgend einem früheren, knüpft die Berliner "Börsenschte," folgende sehr richtige Bemerkung:

Fürst Bismarck hat, wie aus seinem jüngsten Dankschreiben hervorgeht, in diesem Jahre zu seinem Geburtstage eine weit größere Anzahl von Beweisen herzlichster Antheilnahme aus allen Kreisen der Nation empfangen als je zuvor. Die Feststellung dieser Thatsache ist wichtig angesichts der sortdauernden Versuche der unversöhnlichen Feinde des ersten deutschen Kanzlers, seine unsterblichen Verdicuste um das Vaterland zu leugnen und so die Arbeit des Auslandes verrichten zu helsen. Denn es kann doch die Hossinungen unserer auswärtigen Feinde nur ermuthigen, wenn sie aus

bem Treiben der inneren Feinde unseres größten Staatsmannes schließen zu dürsen meinen, daß der nationale Gedanke, auf den gestützt Fürst Vismarck allein seine weltgeschichtliche Aufgabe zu lösen unternehmen konnte, jetzt soweit erloschen sei, daß es heute in Deutschland fast zum guten Tone gehöre, in der wegwersendsten Weise von Bismarck und seinen nationalen Großthaten zu sprechen.

Dem gegenüber sei betont, daß die Wahrnehmung der großen Berehrung, deren sich der Schlößherr von Friedrichsruh im deutschen Volk ersreut, und wofür ihm die Feier seines 77. Geburtstages so massenhafte Zeichen und Pfänder bescheerte, auf unsere Neider und Feinde da draußen wie ein Kalt-wasserftrahl gewirft hat — ein Effect, der ihnen nicht schaden, uns selber aber nur nützen kann.

Die "Hamb. Nachr." bringen am 14. April (M.=A.) folgenden Artifel:

Bur preußischen Steuerreform. Bir haben in unserer gestrigen Morgenausgabe eine Correspondenz unseres Berliner parlamentarischen Mitarbeiters veröffentlicht, worin es als Absicht des preußischen Finangministers angefündigt wurde, die Grund- und Gebandesteuer, sowie die Gewerbestener in Preußen den Communen zu überweisen. Der Gedante an sich würde gewiß vielseitige Zustimmung finden; der Druck der Communallasten in Preußen, der durch diese Ueberweisung vermindert werden soll, ist so stark, daß jede berartige Maagregel einer großen Popularität sicher sein darf. Aber wir fragen uns, ob das Project wirklich in der Beise ausführbar sein wird, wie unser Berliner Correspondent angegeben hat. Rach seinen Mittheilungen sollen die Mittel zur Ueberweisung ber drei Steuern an die Communen beschafft werden: erftens aus dem Mehrertrage der Ginkommenftener, zweitens aus den durch Aufhebung der lex Huene frei werdenden Summen und drittens aus der höheren Besteuerung des fundirten Ginkommens, die sich der Finangminister bei Berathung des Ginkommensteuergesetes vorbehalten habe.

Ob diese Beiträge hinreichen werden, den Ausfall zu decken, den die Staatscasse durch leberweisung der Stenern an die Communen erleiden würde, ist fraglich. Die Grundsteuer beträgt 39907000, die Gebändestener 35086000, die Gewerbesteuer 21919000 Marf. Es sollen also zusammen 96912000 Marf vom Staate an die Communen überwiesen werden. Diesem Betrage gegenüber steht das Plus des Einkommensteuerertrages mit 44000000 Marf; davon sind im Stat verwendet 7000000, bleiben 37000000. Aus der lex Huchen werden höchsteus 25000000 steit; also sind zusammen 62000000 Marf verwendbar, wobei aber die 9000000 Marf Schuldvation noch gar nicht zu lepterem Zwecke gebraucht werden dürsen. Woher sollen die sehlenden

34 000 000 genommen werden? Soll dieser Betrag aus der Sonders besteuerung sundirten Einkommens fließen? Ganz abgesehen von dem bevorstehenden Deficit, das der Finanzminister auf 35 bis 40 Millionen veranschlagt hat, das aber auch höher ausfallen kann, besürchten wir, daß die Ueberweisung der drei Steuern an die Communen in den preußischen Staatssäckel ein Loch reißen würde, das um so schwerer auszufüllen sein dürste, als die preußischen Finanzen an dem Opfer von 40 bis 50 Millionen jährlicher Zolleinnahmen, das mit den Handelssverträgen dem Auslande vom Reiche gebracht worden ist, naturgemäß am stärksten betheiligt sind.

Dieser Sachlage gegenüber haben wir die Empfindung, daß die stärkere Heranziehung des sundirten Einkommens in einer Weise geplant ist, auf die man dis jest noch nicht vordereitet war. Unser Berliner Mitarbeiter hat gestern die Absicht angedeutet, das "fundirte Einkommen — einerlei in welcher Form —" stärker zu belasten. Bei aller principiellen Zustimmung, welche die höhere Besteuerung des fundirten Einkommens verdient, würde es aber doch auf die Art der Verwirklichung dieser Absicht für die Beurtheilung sehr ankommen. Es wäre z. B. auf diesem Wege auch eine sustentische Auspressung der besigenden Classen deuther, welche diese dem Staate entsremden und deshalb sür nachtheilig erachtet werden müßte, selbst wenn sie sinanziell sehr ergiebig wäre.

Dem Vernehmen nach foll übrigens die Absicht bestehen, neben der Einkommensteuer eine Vermögenssteuer herzustellen, wodurch der Ertrag der Einkommenstener indirect gesteigert wurde, und zwar um einen Procentsaty von dem Werthe sowohl des in der Ginkommenstener ent= haltenen, als auch desjenigen Vermögens, das in den maßgebenden letzten beiden Jahren fein Ginkommen geliefert hat, aber unter Umftänden, wenn es gut bewirthschaftet würde, solches gewähren könnte. Für die Bermögenstheile, die von der Ginkommenftener schon betroffen find, würde es sich also um eine additionelle Bestenerung zu der vom Einfommen erhobenen handeln; für biejenigen Bermögenstheile, die bisher, ober wenigstens in den beiden letten Jahren, einen Ertrag nicht gehabt haben, würde eine Neubestenerung eintreten, beren Ertrag und beren Wirkung auf die Besteuerten noch erheblicher, wie dies bei der Gintommensteuer der Fall ift, von den Auffassungen abhängen würde, die bei den Einschätzenden stattfinden. Der Plan einer Vermögenssteuer würde namentlich für die Landwirthschaft von Bedeutung sein, in der besonders viel Objecte, die bisher in der Lieferung von Einfommen nicht thätig waren, nach ihrem Vermögenswerthe, refp. Verkaufspreise der neuen Stener unterworfen werden fonnten. Freilich würde auch aller Luxusbesit, ferner Papiere, die nocht keinen Ertrag abwerfen. endlich die Objecte der sogenannten Hoffnungskäuse und ganz besonders derjenige Grund= und Bodenbesitz zur Stener herangezogen werden können, der in der Nachbarschaft der großen Städte zu Banspeculationen, also um ihn demnächst wieder zu verkausen, erworben wird.

Wir wissen unsererseits nicht, ob die Absicht der Einrichtung einer solchen Steuer in der That obwaltet, und in welchem Sinne die Steuer eventuell ausgearbeitet werden würde; wir verzeichnen nur Gerüchte, die uns darüber zu Ohren gekommen sind. Wir sind auch in Ermangelung statistischer Daten nicht in der Möglichkeit, uns ein ungefähres Vild von dem Umsange der neu zu besteuernden Objecte und deren Werth zu machen; wir wissen endlich nicht, ob in andern Ländern eine ähnliche Steuer bereits besteht oder versucht worden ist — jedenfalls aber würde mit einer solchen Steuer, wenn sie eingesührt werden sollte, eine jeder Ausdehnung sähige Steuerschrande hergestellt sein, die in scheindar geringsügigen Sätzen zu ganz anderen Progressionen sühren würde, wie die Einkommensteuer. Ein pro Mille Vermögenssteuer würde nach den heutigen Rentabilitätsverhältnissen schon zwischen 2 und 3 Procent des Einkommens decken.

lleber die Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit des Cartells zwischen den staatserhaltenden Parteien äußern sich die "Hamb. Nachr." am 15. April (M.-A.):

In einem Theise der Presse wird angenscheinlich geglaubt, daß unter den jetzigen Verhältnissen der politischen Weisheit setzer Schluß in der Behandlung des Cartellgedankens als überlebte Idee seinen Ausdruck zu sinden habe. Darin drückt sich aber nichts Anderes als die vollste Verkennung der Möglichkeiten aus, die im Reichstage für die Vildung einer constanten Majorität bestehen. Das Cartell war eine Zusammensassiung der monarchischen Parteien mit abgefnickten Spitzen, damit sie sich gegenseitig nicht stachen. Das Cartell war das Ergebniß der politischen Lage, wie sie damals bestand und jetzt noch besteht; es bot die einzige Möglichkeit, eine in den Hauptgrundsätzen übereinstimmende Majorität herzustellen.

Für eine conservative Majorität im Sinne ber "Krenz-Zeitung" sehlen in der Bevölkerung die dazu nothwendigen Wählerquantitäten. Die conservativen Bezirke sind geographisch sehr begrenzt; conservative Wahlen wachsen nicht auf jedem Boden, sondern in der Hauptursache nur in den von der Landgemeindeordnung betroffenen preußischen Provinzen, mit Ausnahme von Posen, in Sachsen, soweit die Socialdemokratie dort das Terrain nicht occupirt, in Mecklenburg, allerdings diminuendo, und dann sporadisch in einigen Theisen des protestantischen Westfalens, sowie des württembergischen und badischen Südwestens.

Die Möglichfeit, daß die Nationalliberalen eine Majorität gewinnen können, ist nach früheren Ersahrungen nahezu erwiesen, heutzutage ist ihr Eintritt indeß nicht sehr wahrscheinlich. Aber es ist keineswegs ausgeschlossen, aus einer Verbindung der beiden conservatieven Fractionen mit den Nationalliberalen eine Mehrheit herzustellen.

Die katholisch-conservative Majorität ist im prenßischen Landtage vorshanden. Ob sie dort existent bleibt, ist fraglich; im Reichstage aber läßt sie sich nicht herstellen. Im letzteren wird die Politik nur unter Belassung mit allen den Schwächen getrieben werden können, welche im Anslande beispielsweise den Coalitionsministerien anhasten, also durch ein Cartell, das in gewissen Cardinalsragen einig ist und sich die itio in partes über Anderes vorbehält.

Es giebt feine Fraction, die im Reichstage eine geschlossene Mehrheit sicher zu stellen vermöchte; dies kann nur das Cartell. Wollten wir aber auf eine geschlossene Reichstagsmehrheit überhaupt verzichten, so würde die Entwickelung und Consolidirung unserer versassungsmäßigen Zustände von Jahr zu Jahr zweiselhafter werden.

\* \*

Unter der Ueberschrift "Nene Bismarck-Portraits" enthalten die "Hamb. Nachr." vom 21. April (A.-A.) einen Fenilletonartikel eines ständigen Mitsarbeiters, der gelegentlich der Ausstellung einiger neuen Portraits des Fürsten interessante Mittheilungen über die Entstehungsweise neuer Bismarckbilder macht. Der betreffende Abschnitt lautet:

Der permanente Ausstellungssaal im Börsenban enthält jest zwei in Del gemalte Bilbniffe und eine tujchirte Portraitsffizze bes Fürsten Bismarck. Das eine Bild ist ein Werk Frang von Lenbach's, bas zweite mitsammt der Stizze rührt von Walter Peterjen in Duffeldorf her. Das Lenbach'iche Portrait stammt aus dem Jahre 1890, die Beterjen'ichen Aufnahmen sind allerjüngsten Datume, die Stizze trägt fogar ein nur wenige Tage zurückgelegenes Datum. Bon den dadurch veranlaßten fünftlerischen Erwägungen abgesehen, ift dieses Nebeneinander schon vom rein sachlichen Standpunkte ans interessant. Jeden Angenblick schwirrt ein anderer Künstlername in die Deffentlichkeit hinaus, von dem es heißt, daß sein Trager sich zu Zwecken ber Abportraitirung des großen Staatsmannes in Friedrichsruh ober in Bargin eingefunden habe. Das fieht fast so aus, als ware der Fürst, den früher nicht einmal sein bevorzugter Künftler-Freund Lenbach zu einem regelrechten Sitzftunden hat fest befommen können, mit einem Male eitel geworden, und als verlangte ihn, aus feiner ftillen Klaufe heraus die Welt mit seinen Conterfeis zu überschwemmen. Es ift aber gerade das Umgekehrte der Fall. Die Welt ist unersättlich in dem Verlangen nach Abbildungen des großen Mannes, und ginge es nach ihr, so dürste die Umgebung des Fürsten überhanpt nur mehr aus Malern und Bildhauern bestehen, allenfalls daß sie ihm gnadenweise noch den Dr. Schweninger gestattete!

ihm gnadenweise noch den Dr. Schweninger gestattete!

Thatsache ist, daß die Ansuchen von Künstlern an den Fürsten, ihn sür diesen oder jenen bevorzugten Anhänger masen zu dürsen, recht fleißig einzehen und bei der entgegensommenden Liebenswürdigkeit des Fürsten auch die möglichste Berücksichtigung sinden. Die bevorzugten Bewerber werden sodam in der gastlichsten Weise ausgenommen, selbst in den Famisienkreis und zu Tisch gezogen, erhalten wohl anch die Bergünstigung, zur besseren Ausstrischung ihres Gedächtnisse sich eine Moment-Photographie des Fürsten ansertigen zu dürsen — doch darüber hinaus geht die Opserwilligkeit des hohen Herrn nicht. Regelrechte und ausdauernde Situngen sind ihm auch heute noch gerade so unbehaglich, wie sie es ihm nur je zuvor gewesen sind, denn dazu ist das Blut noch viel zu sebendig in seinen Adern. Uebrigens ist es nicht ausgeschlossen, daß der Fürst über besonderes Ansuchen — und das geschieht gewöhnlich auf Intervention seiner Frau, dei der Alles, was Kunst ist, einen mächtigen Stein im Brette hat — vorübergehend. In der Hauft einer bestimmten Pose stille hält. Doch eben nur vorübergehend. In der Hauftsche muß der betreffende Künstler sich schon auf sein eigenes Gedächtniß verlassen muß der betreffende Künstler sich schon auf sein eigenes Gedächtniß verlassen sien son persönlichen Wertehr slüchtig entworfenen Augenblickssstätzen zu ergänzen.
Diese Thatsache ist sestzuhalten, wenn man nach einer Erklärung für die

Diese Thatsache ist sestzuhalten, wenn man nach einer Erklärung sür die auffällige Berschiedenheit in den verschiedenen Bismarck-Portraits sucht, von denen, selbst wenn sie unmittelbar hinter einander gemalt sind, kanm zwei einander gleichen. Das erscheint sast selbstwerständlich, wenn man die Berschiedenheit der jeweiligen Stimmungen in Betracht zieht, unter denen diese Portraits entstehen, und zwar nicht nur die Stimmungen des Darzustellenden, sondern weit mehr noch des Darstellers selbst. Denn man begreist, daß Siner, der zum ersten Male in der Nähe des großen Staatsmannes verweilt, ihn anders sieht, wie Siner, dem diese Auszeichnung wiederholt zu Theil geworden ist, wosür so recht bezeichnend die jüngst gefallene Aeußerung eines Künstlers ist, der den durch die Nähe dieser machtvollen Persönlichseit empfangenen Sindruck präcisierend, sagte, daß es beim Ansichtigwerden des Fürsten stets des ganzen Auswandes seiner Kräfte bedürse, um überhaupt zum Stizzien zu kommen, sowie Durchlaucht aber das Wort an ihn richte, sei es mit dem Zeichnen "auch schon vorbei!"

Die "Hamb. Nachr." vom 23. April (M.=A.) bringen folgenden Artifel: Zur Richtigstellung. Wir haben neulich geäußert, Fürst Visunarch habe im März 1890 Herrn von Caprivi als Vorsigenden des preußi schen Cabinets in Borschlag gebracht, weil er in Herrn von Caprivi den Mann geschen hätte, den civilistischen Ginfluffen im Ministerium die Spite zu bieten. Die "Frankfurter 3tg." fnüpft baran die Be= merkung, daß sich Fürst Bismarck in der Annahme, Caprivi werde sich "Bu einem reactionairen Drillmeifter ber Minifter" qualificiren, geirrt habe. Hierin liegt eine tendenzibse Entstellung ber Absichten des Fürften. Seine damalige Berechnung war auf die Ueberzengung bafirt, daß ein Conflict irgendwelcher Art nicht ausbleiben werde, und sein Bedürsniff war, in der Stellung des preußischen Ministerpräsidenten einen strammen Militair, wenn man will, einen Haubegen zum Nachfolger zu haben, der dem Raiser gegenüber bei etwaigen civilistischen Schwächen des Staatsministeriums die Festigkeit des letzteren bei inneren Schwierigfeiten sichern würde. Die Absicht des Fürsten Bismarck war, furz gesagt, einen Conflictsminister, nach Art des Grafen Brandenburg im November 1848, ins Amt zu bringen, da es ihm nicht sicher schien, ob diejenigen unter den damaligen Ministern, welche bei etwaigen Revolten als Kriegsminifter, als Chefs ber Polizei und als Instructoren ber Staatsanwaltschaften gunächst auf ber Breiche gestanden hatten, ohne militairische Spite dem Monarchen hinreichende Teftigkeit gewährt haben würden. Will die "Frankfurter Zeitung" den Inhaber einer folchen Mission als "reactionairen Drillmeister ber Minister" qualificiren, so mag fie es thun. Bir unsererseits glauben, daß Fürst Bismarck nur eine sicherere Vertheidigung der Monarchie bei vorkommenden revolutio= nairen Conflicten im Ange gehabt hat.

Aehnliche Bemerkungen macht die "Weser=Zeitung" zu unserer oben reproducirten Auslassung. Das Bremer Blatt schreibt in leicht erkenn=barer Absicht, damals habe es noch kein nationalliberales Mitglied im Ministerium gegeben, und doch hätte Fürst Bismarck es für nöthig geshalten, den liberalissirenden Einflüssen die Spize zu bieten.

Die Regierung stand damals unter dem Eindrucke der Streiks von 1889 und der Möglichkeit der Wiederholung derselben, welche schwere Conflicte im Gefolge haben konnte. Es handelte sich dei dem Blick in die Zukunst nicht um "liberalisirende Einstüsse im Ministerium", denen die Spike zu bieten gewesen wäre, sondern um entschlossene Vertheidigung unserer staatlichen Einrichtungen und Rechtsverhältnisse gegen gewaltthätige Aussbrüche, die damals so wenig außerhalb des Vereiches der Möglichkeit lagen, wie sie hente liegen. Wenn sie ersolgt wären oder ersolgen sollten, so erwarten wir von den nationalliberalen Ministern dieselbe Energie in der Vekämpfung wie von den conservativen. Es kommt hierbei nicht

so sehr auf die Fractionsangehörigkeit wie auf die persönliche Tapserkeit und die sonstigen Charaftereigenschaften des Individuums an.

Die Unterstellung der "Weser = Zeitung" ift sonach eine vollständig irrthümliche und ein Ergebniß mangelhafter Kenntniß ber Stimmungen und Befürchtungen, mit denen wir damals in die Zufunft blickten und von denen wir uns auch hente nicht vollständig frei fühlen. Wir wissen nicht, ob der Verfasser der Bemerkung in der "Weser=Zeitung" im Jahre 1848 schon zu eigenem Urtheile in politischen Angelegenheiten erwachsen war; aber wir haben den Glauben, daß, wenn 1848 ein Ministerpräsident von der soldatischen Natur des Grafen Caprivi an ber Spite bes preußischen Staatsministeriums gestanden hatte, die Margtage jenes Jahres wahrscheinlich anders verlaufen wären, und daß eine befriedigende Lösung der deutschen Frage durch ein unerschüttertes Preußen vielleicht schon früher hatte eintreten können. Wir vermögen freilich nicht zu beurtheilen, ob eine Entwickelung in der Richtung der hentigen Zuftande mit der hinreichenden Energie gefordert fein wurde, aber wir find überzeugt, daß unter einem Ministerpräsidinm Caprivi die Truppen Berlin nicht verlaffen hätten.

\* \*

Auch eine Art Richtigstellung bedeutet nachstehende Ausführung an dersselben Stelle:

In Pariser Blättern sind dieser Tage Mittheilungen über angebliche Rathschläge gemacht worden, die Fürst Bismarck seiner Zeit bezüglich der Annexion Belgiens durch Frankreich dem Kaiser Napoleon ertheilt haben soll; es ist sogar ein angeblicher Brief, den der Kaiser Napoleon im Juni 1870 an den Herzog von Grammont gerichtet habe, im Wortlaut veröffentlicht worden.

Wir branchen allen Denen, welche die actenmäßige Geschichte jener Zeit gelesen haben und die facsimilirten Briefe Benedetti's kennen, nicht erst zu sagen, daß es sich bei allen diesen Veröffentlichungen einfach um französische Ersindungen handelt. Für Deutschland war es nur dankense werth, daß der norddeutsche Bundeskanzler damals die nationale deutsche Frage als die ihn allein beherrschende angesehen hat. Neben derselben wird die belgische für ihn vielleicht auch ein Interesse gehabt haben, aber vorzugsweise in der Nichtung, zunächst zu erproben, welche Leistungen England zu Gunsten der von ihm garantirten belgischen Unabhäugigkeit praktisch auf sich nehmen werde, falls diese Unabhäugigkeit durch Frankereich gefährdet würde.

Es ift leicht möglich, daß Fürst Bismarck den Norddeutschen Bund und Preußen nicht als den primo loco-Garanten für die belgische

Unabhängigfeit angesehen hat, sondern der Meinung gewesen ist, daß auch die übrigen europäischen Mächte dasur gleichzeitig und gleichmäßig eintreten müßten. Und wie das Verhalten des Norddentschen Bundes sich gestaltet haben würde, nachdem Frankreich in Belgien eingebrochen wäre, geht aus den oben erwähnten französischen Publicationen auch nicht hervor.

Wir haben in anderweitigen Veröffentlichungen, die aus dem Gebächtniß der schnell lebenden Gegenwart verschwunden sein werden, die Angabe gesunden, daß Graf Benedetti dem Grasen Bismarck die offene Frage gestellt habe: "Würden Sie uns angreisen, wenn wir in Belgien einrückten?" und daß die Antwort darauf gewesen sei: "Nein!", während auf die weitere Frage: "Was werden Sie dann thun?" geantwortet worden sein: "Nous chercherons notre Belgique ailleurs!" — wahrsicheinsich mit der Bedeutung: wir werden die Maingrenze beseitigen und die volle Einigung Deutschlands vollziehen, die 1866 noch nicht thunslich schien.

Was aus Belgien geworden wäre, war für die deutsche Politik vorstäufig eine Frage zweiten Ranges; ein französisch-deutscher Krieg wäre bei dieser Entwickelung schwerlich ausgeblieden, und wenn derselbe den Verlauf wie 1870/71 genommen hätte, so würde auch Velgien wieder erstanden sein. Db Deutschland alsdaun den Ruhm seines französischen Krieges mit England zu theilen gehabt hätte, indem England sich seiner Garantie sür Velgien erinnert haben würde, ist eine Frage, die zu beantworten hente kein Bedürfniß vorliegt. Aber gewiß ist, daß man den Fürsten Vismarck nicht tadeln kann, wenn ihm auch damals schon die deutschen nationalen Interessen höher gestanden haben, als die Gesähren und Kämpse, welche über Belgien von Frankreich herausbeschworen werden konnten.

\* \*

Am 16. April hatten die "Hamb. Nachr." (A.-A.) einen Berliner Artilel gebracht über die Stellung des Finanzministers Dr. Miquel zum Volksschulgesetzentwurse:

Dr. Miquel habe nur unbedentende Einwendungen gegen den Entwurf gemacht. Sein Entlassungsgesuch habe in der That existirt, aber auch nicht einen Augenblick in dem Sinne eines ernstgemeinten Rückritts; er habe es eingereicht, nicht weil er mit dem Inhalte des Bolksschulgesetzentwurfs nicht einverstanden gewesen wäre, sondern weil er damit einverstanden war, aber sür sein Theil sich von jeder Berantwortlichkeit für die Haltung, die seine früheren Parteigenossen dem Gesetzentwurf gegenüber eingenommen hatten, sos und ledig machen wollte.

Daß eine Losssagung Dr. Miquel's von dem Nationalliberalismus sich vorbereite, wäre übrigens auch anderweit erkennbar gewesen. Als der Minister seinerzeit durch sein Influenzaleiden sowohl von der Theilnahme an der Borfeier des 25 jährigen Jubiläums der nationalliberalen Partei bei Dr. Hammacher als auch au dem eigentlichen Partei Hauptseste zurückgehalten wurde, konnte man vielsach die Meinung aussprechen hören, daß auch ohne Krankheitssanfall der ehemalige nationalliberale Parteisührer und Bater des Heidelberger Programms wahrscheinlich kaum in der Lage gewesen sein dürste, dem Feste seiner Parteigenossen beizuwohnen.

Mit Bezug auf diese Correspondenz hieß es dann weiter am 21. April in den "Haubt. Nachr." (A.-A.) u. A:

Db das über die Stellung des Herrn Dr. Miquel Gesagte richtig ist, wissen wir auch heute noch nicht; Thatsache ift, daß dem Finanzminister in der Presse seiner eigenen Partei schon früher Beziehungen zugeschrieben wurden, mit denen sein geschildertes Verhalten in der Volksschulgesetziges zu vereinen sein würde. So finden wir in unserem Redactionsarchiv, wenn wir die Acten Miquel nachschlagen, einen Artikel, ber im April vorigen Jahres in ber nationalliberalen "Bad. Land.=3tg." erschien und worin u. A. ansgeführt wurde, daß die Schwenkung der Regierungspolitik zu Gunften des Centrums seit Miquel's Eintritt in bas Ministerium datire, daß dieser vormals im Reichstage die verblüffenosten Resultate bei Verhandlungen mit dem Centrum erzielt habe und daß nach alledem die Vermuthung Platz greifen könne, Dr. Miquel stände dem Katholicismus näher, als man seiner Confession nach annehmen follte; es fei nur zu wünschen, daß falls dies irrig sei, eine entschiedene Widerlegung durch Thatsachen erfolge. Seitbem ist aber das gerade Gegen= theil davon geschehen, nämlich die Vorlegung des Volksschulgesetzes, die der Berr Finanzminister unseres Erachtens hatte verhindern fonnen, wenn er bies gewollt hätte.

Am 23. April (M.=A.) fommt dann diese Frage noch einmal zur Sprache: Die neutich von uns veröffentlichte Berliner Correspondenz über die Stellung des Finanzministers Dr. Mignel zum Volksschulgesetzentwurfe bildet den Gegenstand fortdanernder Besprechungen in der Presse. Indem wir unserem Gewährsmann, wie bereits gesagt ist, die Vertretung seiner thatsächlichen Angaben und Conjecturen überlassen, theilen wir mit, daß uns inzwischen von anderer Seite aus Verlin Zuschriften zugegangen sind, welche abweichende Ansichten enthalten. Ihre Urheber folgern aus dem Abschiedsgesuche, welches Herr Dr. Miquel seiner Zeit eingereicht hat, daß der Minister seineswegs bezweckt habe, auf indirectem Wege eine Unitung über seine Unabhängigteit von der nationalliberalen

Partei zu extrahiren, sondern daß er im Gegentheile seine Fühlung mit der Partei habe conscrviren wollen. Sein Abschiedsgesuch sei in der Absicht eingereicht worden, es zu verwirklichen, wenn die definitive Beschlußfassung über daß Volksschulgeset in einem der nationalliberalen Partei widersprechenden Sinne ausfallen sollte. Er habe die Möglichsteit der Aenderung der Vorlage abwarten wollen, bevor er seinem Demissionsgesuche praktische Folge gebe, aber durch dasselbe die Absicht markirt, aus dem Ministerium auszutreten, falls die Vorlage unversändert bliebe.

Uns erscheint diese Darstellung sowohl mit Rücksicht auf die Quelle, aus der sie uns zugeht, als auch aus inneren Gründen als plausibel, wie wir auch die frühere anderslautende Schilderung mit allem Vorbeshalt veröffentlicht haben. Aber wir sind außer Stande, mit Sicherheit zu entscheiden, welche der beiden Auffassungen die richtige ist; das fann nur Herr Dr. Miquel selbst thun. Wir müssen für beide divergirenden Ausgaben die Verantwortung unseren Berliner Gewährsmännern überlassen.

Die am 24. März vollzogene Trennung der Aemter des Keichskanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten wird in den "Hamb. Nachr." vom 24. April (M.=A.) noch weiter behandelt (vgl. die Erörterungen S. 137 ff., 162 ff. und 177 f.):

Zu den Ministersragen. Die "Kreuz-Ztg." bringt einen Artikel über die Modificationen, die durch Scheidung der Aemter des Reichsfanzlers und des Ministerpräsidenten in der Behandlung der Geschäfte des Reiches und Preußens namentlich im Bundesrathe bedingt seien. Es wird darin n. A. ausgeführt:

"Wie eng verwachsen mit einander die jest getrennten Aemter des Reichskanzlers und des Ministerpräsidenten sind und waren, das geht aus einer Beobachtung des Bundesraths hervor. Seit ungefähr 7 bis 8 Jahren sind sämmtliche preußische Staatsminister Mitglieder des Bundesraths, vorher gehörten mehrere derselben, z. B. die Herren von Goßler und Puttkamer, dem Reichstag als Abgeordnete an. Diesem Brauche zusolge wird nun der neue Ministerpräsident gleichsalls in den Bundesrath berusen werden; scheindar müßte er in diesem Falle die Führung der preußischen Stimmen übernehmen und sür Preußen die Abstimmung vollziehen. Das ist aber aus zwei Gründen gegenwärtig nicht aussischben. Dus ist aber aus zwei Gründen gegenwärtig nicht aussischben. Bu den 17 preußischen Bundesrathsbevollmächtigten gehört bekanntlich auch der Neichskanzler, welcher nicht nur versassungsen mäßig Leiter des Bundesraths ist, sondern in seiner Anweienheit selbsteverständlich auch für Preußen abstimmt. Andererseits ist durch ein besonderes Geset ein Stellvertreter des Reichskanzlers in dem Staats-

secretair des Innern ernannt, der ebenfalls preußischer Bevollmächtigter ist und in seiner zweiten Eigenschaft als Vicepräsident des preußischen Staatsministeriums ben nächsten Auspruch hatte, in Behinderungsfällen ben Reichskangler auch als preußischer Stimmführer zu vertreten. Ihm wäre diese Befugniß entgangen, wenn der neue preußische Ministerpräfibent auch im Bundesrathe voll feine Stellung eingenommen hatte; bem Letteren ware nicht nur die Stimmführung, sondern auch die Leitung der Sikungen in Abwesenheit des Reichskanzlers zugefallen. hätte sich aber die Stellung des Staatssecretairs von Boetticher auch in der Richtung eines allgemeinen Vertreters des Reichstanzlers wesentlich geändert. Alle diese Beobachtungen zeigen, auf welchen sachlichen Er= wägungen das vor wenigen Wochen eingereichte Entlassungsgesuch de Herrn von Boetticher beruhte. Da der Letztere nun aber im Amte geblieben ift, so hat man einen anderen Weg eingeschlagen. Der preu-Bische Ministerpräsident verzichtet auf die ihm zukommende Stellung im Bundesrathe, er wird dort als einfaches Mitglied erscheinen, und die Leitung ber Geschäfte sowie die Stimmabgabe für Breugen bem Staats= jeeretair von Boetticher verbleiben, welcher im preußischen Staatsmini= sterium der Vertreter des Grafen Gulenburg ift."

Diese Ausführungen beruhen auf irrthümlicher Auffassung der Verfassungsbestimmungen. Der König von Preußen ist in keiner Weise verfassungsmäßig verpslichtet, dem Reichskanzler, den er in seiner Eigenschaft als Kaiser zum Vorsitzenden des Bundesraths und zu seinem alleinigen verantwortlichen Minister in Reichssachen erneunt, auch gleichzeitig als König von Preußen die Führung der preußischen Stimmen im Bundesrathe zu übertragen. Schensowenig liegt für den König von Preußen eine verfassungsmäßige Nöthigung vor, die übrigen preußischen Minister, oder selbst die Staatssecretaire der verschiedenen Verwaltungszessors des Reiches zu preußischen Bundesrathsbevollmächtigten zu ersnennen. Der König kann seine Vollmacht für den Bundesrath vielmehr einer jeden Person übertragen, die er für die Führung der preußischen Stimmen geeignet hält. Es ist also durchaus nicht selbstwerständslich, daß der Kanzler sür Preußen abstimmt, wenn er im Bundesrathe anwesend ist.

Ebensowenig ist durch ein besonderes Gesetz ein Stellvertreter des Reichstanzlers in der Person des Staatssecretairs des Innern ernannt, sondern auf Grund des Stellvertretungsgesetzes, nicht durch dasselbe, ernennt der Kaiser zum allgemeinen Stellvertreter für den gesammten Umsang der Geschäfte und Obliegenheiten des Reichskanzlers nach seiner Wahl wen er will und ist dabei keineswegs an den Staatssecretair des Innern oder sonst Jemanden gebunden. Es hat also Niemand, auch der

Vicepräsident des preußischen Staatsministeriums nicht, einen Anspruch darauf, im Behinderungsfalle den Reichskanzler als preußischen Stimmssührer im Bundesrathe zu vertreten. Der Reichskanzler ist in dieser seiner Eigenschaft nicht preußischer Stimmführer; es kann also auch Niemandem eine "Befugniß" entgehen, wenn der preußische Ministerspräsident im Bundesrathe voll seine Stellung einnimmt. Sine "Besugsniß" existirt in dieser Richtung überhaupt nicht, und die Leitung der Sitzungen des Bundesrathes in Abweschheit des Reichskanzlers fällt stets demjenigen Mitgliede des Bundesrathes zu, welches der Reichskanzler sich substituirt nach Maaßgabe des Artikel 15 Absah 2 der Reichswerfassung, welcher bestimmt, daß sich der Reichskanzler durch jedes andere Mitglied des Bundesraths vermöge schriftlicher Substitution vertreten lassen kann.

Nach biesen versassungsmäßig unansechtbaren Sätzen kann auch der preußische Ministerpräsident nicht "auf eine ihm zukommende Stellung" im Bundesrath "verzichten" und dort als "einsaches Mitglied" erscheinen. Er muß die Leitung der Geschäfte dem Reichskanzler oder dem nach Artikel 15 der Versassung von diesem substituirten Mitgliede des Bundes rathes nothwendig überlassen; und wem die Stimmabgabe für Preußen übertragen wird, hängt allein von der königlichen Entscheidung ab, die durch keine versassungsmäßige oder gesetliche Bestimmungen präjudicirt ist.

Das geschäftlich Natürlichste wird immer sein, daß die preußische Stimme von dem preußischen Ministerpräsidenten, salls er anwesend ist, abgegeben wird; aber es hängt diese Stimmabgabe sür Preußen mit der Leitung der Geschäfte im Bundesrathe nicht untrenndar zusammen. Der preußische Ressortminister sür die deutschen Angelegenheiten, also auch sür die Stimmabgabe im Bundesrathe, ist und bleibt der preußische Minister für answärtige Angelegenheiten, der sich dabei im Ginklang mit seinen preußischen Collegen zu halten hat. Das Porteseuille der außewärtigen, also auch der deutschen Angelegenheiten Preußens hat der jetzige Reichskanzler Graf Caprivi in Händen behalten. Das preußische Botum im Bundesrathe kann daher, wenn seine Justissierung verlangt wird, nur durch eine vom Grasen Caprivi als preußischem auswärtigen Minister ausgehende Instruction seine staatsrechtliche Deckung sinden.

Wir halten den vielen Unklarheiten gegenüber, die nicht nur in dem oben angezogen Artikel der "Kreuz-Ztg.", sondern analog auch in anderen Zeitungen uns aufgefallen sind, diese Richtigstellung für nothwendig.

In der gleichen Nummer der "Hamb. Nachr." finden wir eine Erwiderung an die Adresse der "Franks. Ztg.":

Die "Frankfurter Ztg." stellt unsere neuliche Behauptung, daß die officiöse Presse heute in weiterem Umfange bestehe als früher, in

Widerspruch mit der Erklärung, welche Fürst Vismarck als Reichskauzler am 9. Februar 1876 im Reichstage abgegeben habe. Dieser Widerspruch ist für Niemanden vorhanden, der die Sache, um die es sich handelt, wirklich kennt.

Beim Eintritt des Herrn von Bismarck in das preußische Staatsministerium im Jahre 1862 war die Presse überhaupt nicht in der Hand
des Ministerpräsidenten Fürsten von Hohenzollern, resp. Fürsten von
Hohensoller, sondern in der des Staasministers ohne Porteseuille Herrn
von Auerswald. Demnächst ist sie nicht auf den Ministerpräsidenten,
sondern auf den Minister des Innern übergegangen, nicht aus staatsrechtlichen Gründen, sondern aus thatsächlichen, weil diese Uebertragung
dem Staatsministerium praktischer erschien, soweit die officiöse Presse sich
mit den inneren Angelegenheiten zu beschäftigen hatte. Sine Betheiligung
des Ministerpräsidenten an derselben war zwar auch für die inneren
Angelegenheiten ausnahmsweise nicht ausgeschlossen, sie beschränkte sich
aber doch im Wesentlichen auf auswärtige Fragen.

Nun ist ja sehr leicht möglich, daß diese Betheiligung des Ministerpräsidenten Fluthen und Ebben gehabt haben kann, und daß zur Zeit des 9. Februar 1876 der Reichskanzler von den gerügten Unbilden und Mißbräuchen, die mit dem Begriff "visicisse Presse" getrieben wurden, einen so starken Eindruck gehabt hat, daß er, wie er sagte, müde geworden war, sich damit zu befassen; ebensowohl aber kann er 4 oder 10 Jahre später unter dem Wechsel der Zeiten daß Bedürsniß gehabt haben, dem Preßsach wieder näher zu treten. Aber selbst wenn daß nicht der Fall gewesen wäre und er sich absolut enthalten hätte, so würde doch unsere Behauptung nur um so richtiger sein, daß die officiöse Presse gegenwärtig in weiterem Umfange besteht als früher.

Es ist daher eine willfürliche Grobheit, unsere Gegenüberstellung, wie die "Frankf. Ztg." es thut, als eine "Lüge" zu bezeichnen und einen injuriösen Artikel zu schreiben, worin die Beschuldigung der Unwahrheit 3 bis 4 Mal unterstrichen ist. Wir wiederholen die Behauptung, daß die Thätigkeit der officiösen Presse heute in weiterem Umsange besteht als früher, selbst wenn man in Betreff der früheren Zeit die vorwiegende Betheiligung des Ministeriums des Innern, der gegenüber die kanzlerische Presse sich in einer verschwindenden Minderheit befand, mit einrechnen will.

Die "Nordd. Allg. Ztg." ist allerdings auch in den Jahren 1876—90 in der Weise officiös gewesen, daß sie dem Reichskanzler persöulich zur Verfügung gestellt war und von dem preußischen Minister des Junern gewissermaßen nur per nefas gelegentlich antoritativ benutzt wurde. Die "Nordd. Allg. Ztg." ist doch aber jedenfalls in sehr viel geringerem Umfange als die Gesammtheit der heutigen officiösen Presse zu officiösen

Kundgebungen benutzt worden; es geschah nur ganz sporadisch, mitunter Monate lang gar nicht und selten mehr als einmal in derselben Woche.

Der Vorwurf der Lüge, den die "Frankfurter Ztg." unserer Gegensüberstellung widmet, ist also in gehässiger Weise aus der Luft gegriffen. Wir glauben kann, daß die "Nordd. Allg. Ztg." früher von officiöser Seite auch nur einen annähernd gleich großen Bruchtheil der Mittheilungen erhalten hat, wie sie der "Frankfurter Ztg." seit Jahrzehnten von ihren französischen Correspondenten zugegangen sind.

\* \*

Der Reichsanzeiger veröffentlicht am 23. April die Grundzüge für die Fortsetzung der preußischen Steuerreform.

Die von der Staatsregierung in Angriff genommene Reform der directen Staatssteuern sowie der Communalbesteuerung, welche nunmehr in ihrem ersten Theile im Wesentlichen zur Durchführung gelangt ist, verfolgt vorzugsweise folgende Ziele:

- 1) Eine gerechtere und gleichmäßigere Veranlagung der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer unter gleichzeitiger Entlastung der geringeren Vermögen und kleineren Gewerbebetriebe.
- 2) Die Verwendung der Mehrerträge aus der Einkommensteuer, sowie der bisherigen Ueberweisungen aus den Getreides und Viehzöllen zur Verminderung bezw. Beseitigung der staatlichen Doppelbesteuerung des Grundbesitzes und der Gewerbebetriebe und zu diesem Behuse
- 3) lleberweisung zuerst von Grund- und Gebäudesteuer, demnächst von Gewerbesteuer an communale Berbände bezw. Außerhebungsetzung dieser Steuern oder Theile derselben nach Maaßgabe der Finanzlage.
- 4) Anderweite durchgreifende Regelung des Communalsteuerwesens auf der so gewonnenen Grundlage, insbesondere wesentliche Begründung der Communalsteuern auf den mit der Gemeinde unzertrennlich verbundenen Objecten und Berminderung der unsicheren und übermäßigen Zuschläge zu der zum Hauptträger staatsicher Besteuerung gewordenen Einkommensteuer im gleichmäßigen Interesse des Staats und der Gemeinden.
- 5) Endlich weitere Umgestaltung der Einkommensteuer insbesondere zum Zwecke einer besonderen Heranzichung des sundirten Einkommens im Bershältniß zu dem eigentlichen Arbeitseinkommen.

Dieje grundlegenden Gefichtspuntte werden dann weiter ansführlich erörtert.

Zur allgemeinen Beurtheilung der hier gebotenen Grundzüge schreiben die "Hamb. Nachr." zunächst am 25. April (U.=A.):

Die Bermögensstener. Die Grundzüge der weiteren Stenerresorm in Preußen sind am Sonnabend im "Staats-Anzeiger" veröffentlicht

und von uns geftern mitgetheilt worden. Es wird darin bestätigt, daß bei den Berathungen im preußischen Finanzministerium über die Beschaffung der Mittel zur Deckung des Ausfalls, welcher durch leber= weisung der Grund= und Gebäude=, resp. der Gewerbesteuer an die Communen dem Staatsfäckel entsteht, ber Plan einer Bermögensftener in erster Linie ventilirt wird. Es ift eine besondere Herangiehung bes fundirten Einkommens im Verhältniß zu dem eigentlichen Arbeitseinkommen ins Auge gefaßt; diese soll aber eventuell nicht, wie es das Natürlichste ware, durch Zuschlag von vielleicht einem Procente Steuer auf fundirtes Ginkommen erfolgen, angeblich weil eine angemessene Unterscheidung des fundirten und des nicht fundirten Ginfommens innerhalb ber Einkommenfteuer auf zu große finanzielle Schwierigkeit stoße. Biel leichter laffe fich bas Ziel einer ftärkeren Heranziehung bes fundirten Einkommens in der Form einer Ergänzungssteuer zur Ginkommensteuer erreichen, welche die Werthobjecte nach Abzug der Schulden direct treffe. Mus dieser Bevorzugung der Besteuerung des ertraglosen Besites vor dem Zuschlage auf das lebendige Ginkommen ift zu schließen, daß die Bermögenaftener in der für das Gefetz angefündigten Vorlage an den Landtag ihren Platz finden wird, falls sich nicht rechtzeitig allseitiger Widerspruch dagegen erhebt.

Wir unsereseits können nur vor der Betretung des Weges, der mit der Vermögensstener eingeschlagen werden soll, eins dringlich warnen. Dem Vortheile, den sie bietet, stehen ebenso große oder größere Nachtheile gegenüber. Zu ihren Gunsten wird u. A. ansgeführt, man laufe bei der Form des Zuschlags zu der Haupteinkommenstener Gesahr, die wirthschaftliche Thätigkeit doppelt zu besteuern, die geringere Tüchtigkeit aber steuerlich zu prämitren, während man durch die Vermögenssteuer auch diejenigen Leute "fassen" könne, die wegen Trägheit oder Ungeschiet aus ihrem Vesitz nicht die gehörige Rente heraussichlügen; serner Diejenigen, die einen großen Theil ihres Vermögens in unproductive Ansagen steckten (in Paläste, Parts, Kunstsammlungen), und endlich auch Diejenigen, die von sanger Hand speculirten, also die Inshaber von städtischen oder vorortsichen Grundstücken, die von Jahr zu Jahr ihrem Inhaber durch Werthsteigerung einen Vermögenszuwachs, aber noch kein Kentenschieben Grundsten.

Gegen den ersten Theil dieser Lobrede auf die Vermögenssteuer läßt sich der Sinwand erheben, daß umgekehrt die Vermögenssteuer Diesenigen ungerecht und hart treffen würde, die durch natürliche Unfähigkeit, durch Krankheit, Invalidität und durch andere Gründe au der gehörigen Ausenuhung ihres Vesitzes verhindert sind, die unter gleichem Vesitz an erstraglosen Vermögensobjecten da vielkeicht nur 2 pCt. Gewinn zu erzielen

vermögen, wo ein Anderer 10 pCt. und mehr herausschlägt. Ihnen gegenüber liefe biefer Besteuerungemobus auf ben alten Sat hinaus: Wer hat, dem joll gegeben werden, wer nichts hat, dem foll genommen werden! Es ware dies eine gesetliche Belaftung ber Schwachen, eine Umfehrung der faiserlichen Botschaft vom 17. November 1881, nach welcher ber Staat ben wirthichaftlich Schwachen helfend zur Seite treten, nicht aber fie stärker belaften foll als die Geschickteren, Kräftigeren und Tüchtigeren. Namentlich auf dem Lande würde eine folche Bermögensstener sehr schädliche Folgen haben, indem der frankliche, schwächliche ober ungeschickte Bauer, ber ohnehin weniger erwirbt als sein gesunder, tüchtiger Nachbar, schwer von der Vermögenesteuer getroffen und in Feindschaft gegen ben Staat getrieben werden würde, ber ihn für körperliche, intellectuelle oder sonftige Schwächen, die ihm anhaften und ihm Schaden bringen, auch mit einer Steuer belegt. Die Bermögenesteuer ift eine Steuer, Die allen Denjenigen, Die nicht das Zeng und das Geschick zum Incrativen Betriebe haben, zuruft: "Ihr seid dumme unbrauchbare Kerle und mußt folglich für die Klugen mitbezahlen!"

Daß mittelft ber Vermögenssteuer die Besitzer von Palaften, Parks und Gemäldegalerien getroffen werden können, ift unbeftreitbar. Aber wir fragen: wer wird unrentables Besithum überhaupt haben wollen, wenn er alljährlich noch eine hohe Abgabe darauf bezahlen foll? würde dadurch auf die reichen Leute ein Druck in der Richtung ausgenbt werden, daß fie fich in Erwerb und Herrichtung von Lugusbesit, mag er in Balaften, Parks, Gemäldejammlungen ober sonftigen Runft= ober funftgewerblichen Werthobjecten bestehen, erheblich einschränken. Auf diese Beise würde dem gesammten Erwerbsleben des Bolkes ein schwerer Schade durch die Steuer zugefügt und die Besitsfreudigkeit gestört. Es wird sogar Leute geben, die lieber ihre Parks niederhauen und ihre Galerien verlaufen, ehe fie fie einer folden Steuer unterwerfen laffen. Aber es handelt sich nicht blos um die Besitzer von Parks und Gemäldegalerien, sondern die geplante Steuer muß nothwendig allen Lugus= besit treffen, wenn sie consequent durchgeführt wird, was sie wiederum muß, wenn nicht eine ungerechte Ungleichheit in ber Besteuerung des ertraglosen Besitzes an Bermögensobjecten eintreten foll. Wie will man gerechter Beije die Grenze finden, vor der die Besteuerung der ertrags= lojen Werthe Salt zu machen hat? So gut Parks und Gemälbe biejer Steuer unterworfen fein wurden, fonnte man ben Schmuck ber Damen, die Brillanten der Ordensfterne und schließlich auch das Ballfleid im Schranke zur Steuer heranziehen.

Fassen wir alle diese Gesichtspunkte zusammen, so gelangen wir zu

dem Ergebnisse, daß die Vermögenssteuer unter assen Umständen ein brutales, rohes, veratorisches Gesetz sein und die Tendenz aufsweisen würde, den reichen Mann in gehässiger Weise zu treffen, daneben aber die Virtung hätte, die aus natürlichen Gründen weniger tüchtigen Besitzer zu bedrücken, die Erwerbsthätigkeit der Nation einzuschränken und die allgemeine Unzusriedenheit zu erhöhen. Wir können unsere vorläusigen Bemerkungen übrigens nicht abschließen, ohne wiederum darauf hinzuweisen, daß, wenn man sich nicht ohne genügenden Grund entschlossen, daß, wenn man sich nicht ohne genügenden Grund entschlossen hätte, auf 50—70 Miss. Reichszollseinnahmen durch die Handelsverträge zu verzichten, man sich jetzt schwerlich in der Lage sehen würde, solche schwere Eingriffe in die privaten Besitzverhältnisse der Staatsbürger überhaupt ins Auge zu sassen

Prosessor Dr. Leithäuser vom Johanneum in Hamburg hatte dem Fürsten Bismarck zum Geburtstag ein Gedicht in deutschem und lateinischem Text übersandt. Der Fürst dankt ihm dasür mit folgenden Worten:

Friedrichsruh, den 27. April 1892.

Ihr in Latein und Deutsch gleich vollendetes Gedicht hat mich sehr erfreut, und verbindet mich der warme Glückwunsch zu besonderem Danke.

v. Bismark.

Am 28. April trifft der frühere preußische Eisenbahnminister von Manbach zum Besuche in Friedrichsruh ein und wird von dem Fürsten Bismarck selbst auf dem Bahnhof empfangen.

\* \*

Schon am 13. und 23. April (vgl. oben S. 177 und 183 ff.) waren die Gründe besprochen worden, die im Februar 1890 den Fürsten Bismarck versanlaßt hatten, den General von Caprivi als seinen Nachfolger im Ministerspräsidium in Vorschlag zu bringen. Insolge von mancherlei Bemerkungen, die von verschiedenen Blättern an jenen Artikel geknüpst worden sind, nehmen die "Hamb. Nachr." am 29. April (M.-A.) die Frage wieder auf und führen Folgendes aus:

Aus dem Jahre 1890. Wir hatten neulich geänßert, Fürst Bissmarck habe im März 1890 Herrn von Caprivi als Vorsitzenden des preußischen Cabinets empsohlen mit Rücksicht auf etwaige Conflicte, deren Bewältigung einen energischen Militair im Ministerium ersordert haben würden. Die "Nat.-Ztg.", "Straßburger Post", "Franks. Ztg." und andere Blätter knüpsen daran die Bemerkung, es sei schlechterdings nicht einzusehen, wieso im Jahre 1890 solche Ereignisse zu befürchten gewesen

wären, jedenfalls habe die Erfahrung gezeigt, daß derartige Besorgnisse unbegründet gewesen seien.

Solche Betrachtungen treffen bei ben Ereignissen von 1830 und 1848 in demselben Maage zu. Auch diese Ereignisse zu befürchten, lag kurze Zeit vor ihrem Eintritte fein Anlaß vor. Dieser Umstand aber bot cbensowenig einen Grund bar, die Stärfe und Festigfeit ber meiften Regierungen zu irgend einer Zeit als etwas Gleichgültiges zu betrachten. Im Anfange bes Jahres 1890 war die Gesammtlage im Sinne einer vorforglichen und ordnungsliebenden Regierung wohl kaum so harmlos wie vor 1830 und 1848, und die Thatjache, daß in den seitdem verflossenen zwei Jahren feine bedrohlichen Erscheinungen stattgefunden haben, ift keineswegs ein Beweis dafür, daß sie nicht noch vorkommen tönnen; bei der Wahl der Minister aber hat man sich in Breußen ge= wöhnt, nicht blos die nächste Zufunft, sondern dauernde Zustände im Auge zu haben. Wenn man behaupten wollte, weil zwei Jahre lang fein gewaltsamer Vorgang stattgefunden habe, so brauche man auch keine Regierung, welche geneigt und im Stande fein werde, folchem die Spite zu bieten, so hat dieses Argument benfelben Werth, als wenn man sagen wollte, seit zweinndzwanzig Jahren haben wir keinen Arieg gehabt, und es ist deshalb eine Täuschung über die Zufunft gewesen, wenn man unsere Armee überhaupt verstärkt hat. Gin Staat wie Preußen und das Deutsche Reich kann nicht auf die Möglichkeit verzichten, jederzeit in der Lage zu sein, auch solchen Ereignissen entgegen zu treten, welche in den beiden letten Jahren nicht ftattgefunden haben, und wenn Fürst Bismarck — in der That nicht im März, sondern Anfang Februar 1890, nach Erlaß der faiserlichen Proclamationen — in der Sorge gewesen ist, daß Verhältnisse eintreten könnten, die eine feste Regierung nothwendig machten, und wenn solche Ereignisse zwei Jahre hindurch nicht eingetreten find, jo liegt darin noch kein Beweis, daß die damaligen Befürchtungen des Fürften Bismarck übertrieben gewesen waren. Daß bestimmte Befürchtungen seinem Rathe zu Grunde gelegen haben, glauben wir über= haupt nicht; nur der Wunsch, daß ihm ein Ministerpräsident folgen möge, der allen Eventualitäten gewachsen sei, wird ihm den Gedanken eingegeben haben, dem Könige die Ernennung eines Militairs zu seinem Nachfolger im Amte des preußischen Ministerpräsidenten zu empfehlen.

Die "Daily News" sagen über dieselbe Frage, der Kaiser habe 1890 nicht an einen Conflict geglandt. Seine Majestät hat aber dennoch im Hinblick auf die Möglichkeit eines solchen den ihm vorgeschlagenen General zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt; er wird also, selbst wenn er an einen unmittelbar drohenden Conflict nicht geglaubt hat, die Mögslichkeit eines solchen nicht bezweiselt haben; denn es ist nicht wahrscheinlich,

daß seine Wahl ausschließlich durch die politischen Antecedentien des Herrn von Caprivi auf diesen gelenkt worden sei. Wenn die "Daily News" sagen, der Kaiser hätte sich geweigert, den Conflict zu provociren; so war für eine solche Weigerung kein Platz, da die Zumuthung eines solchen Conflicts niemals Seiner Majestät nahe getreten ist.

Db Fürst Bismarck, wie die "Straßburger Post" sagt, sich im Februar 1890 über die innere Lage getäuscht hat, darüber werden wir die Antwort von der Zufunft zu erwarten haben. Wir glauben nicht, daß das Gefühl der Sicherheit in diefer Beziehung während und nach den Strifes von 1889 ein allgemeines gewesen ift, und die Regel: "Si vis pacem para bellum" ist auch auf Kraftmessungen im Junern anwend= bar, zu benen die Socialdemokratie bei uns den Anlaß geben konnte, fei es aus eigener Initiative, sei es durch äußere Anstöße, wie wir ja auch die deutschen Aufstände von 1830, die polnischen von 1831 und die Bewegung des Jahres 1848 in Deutschland nicht der eigenen Juitiative, sondern der Ausbreitung der Brande verdanken, die in Frankreich ausbrachen. Die französischen Aufftände vom Juli 1830 und Februar 1848 wirften eben anfteckend. Sollte diefer Bacillus feine Unfteckungsfraft jett gänglich verloren haben, und fann man die Entwickelung der Dinge in Frankreich heutzutage auf Jahre hinaus berechnen? Fürst Bismarck hat offenbar im Februar 1890 nicht geglaubt, daß dies möglich sei. In den zwei Jahren, wo innere Conflicte bei uns ausgeblieben find, ift außerdem viel geschehen, was Fürst Bismarck bei seiner Berechnung der Zukunft nicht vorausgesehen hat. Wir meinen damit die beschwichtigende Behandlung aller Derer, die früher als Gegner des Reiches thätig gewesen waren: die Socialdemokratie, das Centrum, die Bolen, die Frangosen im Elsaß und in letter Justang die Welfen. In Betreff der Diesen Clementen gemachten Concessionen ist Fürst Bismarck allerdings nicht fähig gewesen, in die Zukunft zu blicken, und wir glauben auch faum, daß es gelingen wird, auch nur Einen ber genannten Gegner durch Concessionen zu versöhnen.

Dieselbe Nummer der "Hamb. Nachr." beschäftigt sich abermals mit der "Frankf. Ztg.":

Die "Frankfurter Ztg." ist neuerdings besonders verstimmt gegen uns; wohl deshalb, weil wir auf ihre französischen Correspondenzen aus gespielt haben (vgl. oben S. 192). Französische Correspondenzen haben alle Zeitungen; warnm ist die "Frankfurter Ztg." so ergrimmt, wenn man der ihrigen auch nur Erwähnung thut? — Die "Frankfurter Ztg." sagt, Fürst Bismarck kenne zur leberwindung der Socialdemokratie kein Mittel, als das Recept "Blut und Eisen". Weiß denn die "Frankfurter

Big." ein anderes? Dann werden Staat und Gesellschaft ihr gewiß sehr dantbar sein, wenn sie es mittheilt. Den Fürsten Bismarck beschuldigt die "Frankfurter Ztg." aber zu Unrecht, daß er kein anderes gekannt habe. Er hat Raifer Wilhelm I. zum Erlaß der Botschaft vom 17. November 1881 gerathen und damit den Versuch gemacht, durch Abstellung gerechter Beschwerden den Verzicht auf ungerechte, d. h. auf Unsprüche zu gewinnen, welche weder in der hentigen gesellschaftlichen Ordnung noch in irgend einer anderen, die sich die Phantasie der Socialisten ausdenten fann, ihre Erfüllung finden werden. Die "Frankf. 3tg." behauptet, daß das Ausnahmegesetz gegen die Socialdemofratie Dieselbe zur Berzweiflung hatte treiben können. Ein Berluft für das Deutsche Reich würde es nicht sein, wenn die Socialdemokratie an der Ungführbarkeit ihrer Utopien schließlich verzweifelte; und wenn das Lus= nahmegesetz, oder ein schärferes, hierzu hätte beitragen können, wie die "Frankf. 2tg." anzunehmen scheint, so wäre seine Existenz hinreichend gerechtfertigt gewesen.

Angeregt durch Aenßerungen, die im preußischen Abgeordnetenhause am 28. April bei der ersten Berathung des Nachtragsetats für 1892/93 gefallen sind, gehen die "Hamb. Nachr." am 29. April (N.=A.) von Neuem auf die Indenmitätsfrage von 1866 ein und wenden sich dabei besonders gegen den conservativen Standpunkt: jene Vorlage habe dem König ein pater paccavi gegenüber dem widersetzlichen Landtage octropirt und einen Bruch Vismarch's mit seiner ganzen Vergangenheit bedeutet — einen Standpunkt, den man in manchen conservativen Kreisen auch hente noch vertreten sindet. Der Artikel der "Hamb. Nachr." lautet:

Bur Indemnitätsfrage. In der gestrigen und in der heutigen Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses ist die Indemnitätsfrage des Jahres 1866 mehrsach in die Debatte gezogen worden. Wir können, so lange die Stenogramme der Sitzungen nicht vorliegen, in eine Ersörterung der verschiedenen Auslassungen nicht wohl eintreten; dagegen bietet uns die "Kreuz-Ztg." Anlaß, zur Indemnitätsfrage einige Besmerkungen zu machen, welche für die Beurtheilung der parlamentarischen Borgänge Material liefern.

Die "Krenz-Ztg." fährt in wiederholten Artikeln fort, ihr Bedauern darüber auszudrücken, daß 1866 nach dem Frieden die Indemnität nachsgesucht und nicht der Conflict fortgesetzt, resp. mit einem Staatsstreich unter Aushebung oder Modification der Berfassung fortgesetzt worden sei. Wir möchten einstweisen das in dieser Richtung positisirende Blatt fragen, wie es sich etwa die Aenderung der preußischen Versassung denkt, die den Einsauf in einen sicheren monarchisch-conservativen Hafen dauerns

den inneren Friedens gewährt haben könnte. Wir halten die preußische Berfassung, so wie sie ist, an sich noch für keine mit dem monarchischen und conservativen Principe in Widerspruch stehende; im Gegentheil, sie gewährt ein Gleichgewicht zwischen monarchischer und parlamentarischer Einwirkung, wie es die meisten anderen heutzutage in Europa geltenden Berfassungen kaum bieten. Jede der drei gesetzgebenden Gewalten in Preußen hat ein Beto gegen Veränderung der rechtlichen Situation, und die vollziehende Gewalt fällt in ihrem vollen Umsange dem König zu.

Es war gewiß möglich, 1866 im Jubel über die Siege den Sat zur Unerkennung zu bringen, daß die Berfassung für das vergrößerte Breu-Ben nicht berechnet sei, also revidirt werden muise, und daß Artikel 118 der Verfassung, welcher auf die Anpassung der preußischen Verfassung an die deutsche Bezug nimmt, als rechtliches Fundament dazu benutzt werden fonnte. Aber wir wurden der "Kreug-Atg." daufbar fein, wenn sie und den Theil der Verfassung, deren Revision sie gewünscht haben würde, näher bezeichnete und mittheilte, was fie an Stelle ber abgeschafften Bestimmungen gesetzt haben würde. Wenn man die Verfassung nicht revidirt hatte, aber ber Opposition den Rickzug aus ihrer Sackgasse nicht eröffnet hatte, wie wurde sich bann die Stellung bes Königs und seiner Regierung für Preußen und Deutschland gestaltet haben? Die "Krenz.=Atg." erwähnt in ihren Artikeln die Einwirkung bessen, was zu geschehen hatte, auf die Gestaltung Deutschlands mit keiner Gilbe. Unserer Unficht nach waren der Krieg von 1866, der Friedensschluß mit Desterreich und der Friedensschluß mit der Mehrheit der Opposition nur einzelne Theile ber nationalen Politif Preugens, beren Ergebnig bas hentige Deutsche Reich bildet. Wenn der Conflict in Preußen im Herbst 1866 fortgesetzt worden wäre, so glauben wir, daß dies alle Gegner, die Pren-Ben damals in Dentschland und angerhalb der deutschen Grenzen hatte, mit großer Befriedigung erfüllt hätte. Daß Franfreich seine Revauche für Cadowa suchen würde, war damals auch ben uneingeweihten Politifern so wenig zweifelhaft, wie daß es in dem Kampfe mit Frankreich bei der Ungewißheit, welche Stellung Desterreich dazu nehmen würde, darauf ankam, die nationale Kraft nicht nur Preußens, sondern des gejammten Deutschlands möglichst zu ftarken und zusammen zu halten. Schon ein fortgesetzter Conflict in Preußen war diesem Zwecke nicht dienlich; die außerpreußischen Staaten aber, wo die "Arenz-Ztgs." = Partei und ihre Politit feine leitende Stellung haben, wurden durch die öffent= liche Meinung ihrer Bevölferung zur Parteinahme für die preußische Opposition in noch stärkerm Maaße als vor 1866 gedrängt worden sein. Man wurde in Preußen bei Fortsetzung des Conflictes mit der Preffe und mit bem Bereinswesen schwerlich auf die Dauer haben in

Frieden leben können, keinessalls aber bei den liberalen Massen in und außer Preußen einen begeisterten Aufschwung für die preußische "Kreuz-Zeitungs"-Politik zu erwarten gehabt haben. Die Parteifreunde der preußischen Opposition würden ihre antipreußische Preßthätigkeit dis nach Leipzig, Hamburg und selbst nach Dessau vorgeschoben, es würde in ganz Deutschland keine unpopulairere Regierung als die preußische gesgeben haben. Es wäre das eine äußerst ungeschickte Vorbereitung auf den bevorstehenden französsischen Krieg und auf die Durchführung der nationalen Einheit in Deutschland gewesen.

Letztere in ihrem seit 1866 begonnenen Ausschwunge zu lähmen, können wir uns kein wirksameres Mittel denken, als die Politik, welche die "Kreuz-Ztg." seit 1866 ihrerseits nachträglich empsiehlt und vertritt. Wenn man von der deutschen Entwickelung, wie es die "Kreuz-Ztg." thut, gänzlich absieht, wenn man außerdem den inneren Frieden in dem vergrößerten Preußen als nebensächlich und werthlos auffaßt, dann hätte man allerdings, gestützt auf die Begeisterung der damaligen Siege, eine Zeit lang ein vergrößertes und im Sinne der "Kreuz-Ztg." gewaltsam beherrschtes Preußen herstellen können. Mit diesem Ideal mag die "Kreuz-Zeitungs"-Politik verträglich sein, mit der Gründung und der Erhaltung des Deutschen Reiches aber ist sie es nicht.

Einen scharfen Artikel gegen die "Nordd. Allg. Ztg." enthalten die "Hamb. Nachr." am 30. April (M.-A.):

Officiöse Schönfärberei. Die "Nordd. Allg. Ztg." spricht in einem officiösen Artikel von einem großen Ansschalten der wirthschaftslichen Verhältnisse in den Dreibundstaaten; es habe sich eine "Erstarkung und Kräftigung des wirthschaftlichen Haushaltes" vollzogen, "nene Bahnen des Gedeihens seien erschlossen worden". Mit speciellem Bezuge auf Desterreich wird diese Behanptung in überschwänglichen Ausdrücken variirt; es wird von einer "segensreichen Entwicklung" gesprochen, die dem "Fortschreiten und Gedeihen des verbündeten Kaiserstaates nach den verschiedensten Richtungen hin Förderung gegeben und die Mittel zum wirthschaftlichen Ausgleich zwischen den einzelnen Gebietstheilen desselben gewährt habe; überall da, wo die Hüssträfte des staatlichen Lebensschlummerten oder gesunken gewesen wären, seien sie belebt und herangezogen worden." In ähnlichem Tone geht es weiter.

· Wenn diese Schilderung wirklich zuträfe, so würde sie nur einen Beweis mehr dafür liefern, daß Deutschland durch seine wirthschaftlichen Verträge mit Desterreich den Aufschwung dieses Staates hervorgerusen hat und ihn ans seiner Tasche bezahlt. Wir halten aber die Schilderung der österreichischen Zustände für ebensowenig zutressend, wie die Behauptung von dem allgemeinen wirthschaftlichen Aufschwunge in den Treisbundstaaten, an dem doch Deutschland participiren müßte. Es wäre von der "Nordd. Allg. Ztg." zu erwarten gewesen, daß sie ihre Behaupstung der "segensreichen Entwicklung" auf allen Gebieten des Erwerbsslebens durch thatsächliche Anführungen und genanere Angaben über die Gebiete bekräftigt hätte, auf denen sie jenen Ausschwung wahrgenommen haben will. Die "Nordd. Allg. Ztg." würde dadurch, wenn ihre Ausgaben der Wirklichkeit entsprächen, das Vertranen in die Zukunft gestärkt und in dankenswerther Weise zur Beseitigung des BennruhigungssWacillus beigetragen haben.

Wir unsererseits müssen gestehen, daß die Ansichten, die im großen Publicum wie in den betheiligten Erwerbskreisen über den gegenwärtigen Justand des wirthschaftlichen Lebens verbreitet sind, mit der Schilderung der "Nordd. Allg. Ztg." nicht übereinstimmen. Man hört im Gegenstheile, daß auf den meisten Gebieten der wirthschaftlichen Thätigkeit Stagnation, Mangel an Vertranen und an Unternehmungsgeist herrscht. Die Aussinhr und der Absah der Producte der Industrie besinden sich hiernach in einem Stadium der Stockung, wie wir es in den letzten zehn Jahren nicht erlebt haben. Wir lassen die Gründe davon hier, da wir nicht polemisch werden wollen, unerörtert; aber dadurch, daß man die Thatsachen leugnet, wird man sie nicht aus der Welt schaffen, am allerwenigsten, wenn man das Gegentheil derselben in so übertriebenen Aussedrücken, wie sie in dem Artikel der "Nordd. Allg. Ztg." vorliegen, öffentlich behanptet.

Wenn ein notorisches Regierungsblatt sich in officiösen Artikeln in diesem Maaße in Widerspruch mit den allgemeinen Ansichten und Anssassungen setzt, die durch den selbsterlebten Niedergang der wirthschaftslichen Thätigkeit unmittelbar erzengt werden, so kann damit nur ein Eindruck gemacht werden, der die Unsicherheit steigert, mit welcher man in die Zukunst blickt, der Eindruck nämlich, daß in den Regierungskreisen die wirklichen Vorgänge nicht bekannt sind; denn man wird nicht annehmen wollen, daß officiöse Artikel die Absicht haben könnten, die Bevölkerung absichtlich zu tänschen. Wenn die erste Eventualität zuträse, so müßte daß für die Zukunst bedenklich stimmen, die Annahme der zweiten aber wäre unwürdig.

Un gleicher Stelle finden wir einen sehr bemerkenswerthen Hinweis auf den Zusammenhang zwischen dem neuen, ohne erheblichen Widerstand ange-nommenen Auslieferungsgeset der Schweiz und der deutschen Politik in der Wohlgemuth-Affaire:

Wie neulich aus Bern gemeldet wurde, ist bei der dortigen Bundes

fanzsei nur eine ganz unbedeutende Anzahl Unterschriften für das Referendumsbegehren gegen das Auslieferungsgesetz eingegangen; lepteres ist somit in Krast getreten.

Das schweizerische Auslieserungsgeset ist die Frucht des diplomatischen Truckes, der seiner Zeit deutscherseits anläßlich der Wohlgemuth- Affaire auf die Eidgenossenschaft ausgeübt wurde, um dieselbe zu einer angemessenen Umgestaltung ihrer Fremdenpolizei zu bewegen. Der Zweck der damaligen diplomatischen Campagne, die übrigens im Einverständnisse mit den achtbarsten Elementen der Schweiz eingeleitet wurde, und die den dortigen Drdnungsparteien wesentliche Dienste geleistet hat, ist mit dem Erlasse des schweizerischen Auslieserungsgesesse endgültig erreicht. Es sag der deutschen Diplomatie durchaus sern, Händel mit der Schweiz zu suchen; aber es war in den Verhältnissen begründet, daß durch Drohung mit fünstiger Verweigerung der Anerkennung der schweizerischen Neutralität und ähnlichen Mitteln ein Druck auf die Eidgenossenschaft ausgeübt werden mußte, der starf genug war, den Widerstand im eignen Lande zu brechen.

Das neue schweizerische Auslieserungsgesetz bildet eine Quittung über die Richtigkeit des Vorgehens der deutschen Diplomatie in der Wohlgemunth-Affaire; ohne dasselbe wäre es wahrscheinlich kaum möglich gewesen, das Gesetz in der Schweiz durchzubringen, und die Anarchisten würden nach wie vor dort ungestört Unterkunft zu gewinnen vermögen.

Die "Nordd. Allg. Ztg." hat entschieden Unglück: in unserem vorletzten Abschnitt ("Officiöse Schönfärberei") brachten wir erst eine scharse Auslassung der "Hamb. Nachr." gegen sie; gleichzeitig hat sie es aber auch mit der "Köln. Ztg." völlig verschüttet. Wir sinden darüber solgende Notiz in der zuletzt citirten Nummer der "Hamb. Nachr.":

Die "Köln. Ztg." ichreibt im Berlaufe einer Polemik gegen bie "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung":

"Wenn die "Nord. Allg. Ztg." der allgemeinen Mißachtung, dem Haffe aller Parteien versallen ist, so muß das in Dingen begründet sein, die mit ihrer officiösen Brauchbarkeit unmittelbar nichts zu thun haben und die also beseitigt werden können, ohne die Erreichung des Hauptzweckes zu beeinträchtigen. Unzweiselhaft liegt es nicht im Interesse der Regierung, wenn ein solches Blatt mit einem Maaße von Gehässigse keit und plumpem Ungeschick redigirt wird, welches die Grenzen des Erlaubten weit überschreitet. Denn von dem Aerger über Ungezogensheiten der Bedienten sällt stets auch etwas für die Herren ab."

Aus letterem Grunde möchten wir wiederholt daran erinnern, daß bie "Nordd. Allg. Ztg." bem Freiherrn von Thlendorff gehört

und daß bessen Weisungen für das Blatt unzweiselhaft maßgebend sein müssen. Freiherr von Ohlendorff ist gewiß kein Mann, von dem man Begünstigung von Gehässigkeit und plumpem Ungeschick annimmt, und man darf erwarten, daß die Urtheile, die das ihm gehörige Blatt sich zuzieht, ihm nicht gleichgültig bleiben werden.

Eine Interpellation aus dem öfterreichischen Abgeordnetenhause, die sich auf den letzten Geburtstag des Fürsten Bismarck bezieht, werden die "Hamb. Nachr." in die Lage versetzt wörtlich zu veröffentlichen (30. April, M.-A.):

In der letzten Sitzung des öfterreichischen Abgeordnetenhauses wurde von den deutsch-nationalen Abgeordneten Hauck und Dötz eine Interpellation über ein auf die Geburtstagsfeier des Fürsten Bismarck bezügliches Telegramm eingebracht, welche nach dem officiellen Protoscolle wörtlich lautet:

Anfrage ber Herren Abgeordneten W. Ph. Haud und A. Döt und Genossen an Seine Excellenz den Herrn Handelsminister, betreffend die Inhibirung eines von Herrn Georg Schönerer an den Germanenbund in Graz anläßlich dessen Bismarcfeier abgesandten Telesgrammes.

Am 1. April d. J. hat Herr Georg von Schönerer an den Verband Graz des Germanenbundes aus Anlaß einer von demselben versaustalteten Feier des 77. Geburtstages des Fürsten Bismarck von der Telegraphenstation Rosenau ein Telegramm folgenden Inhalts abgesendet:

"Beil Alldeutschlands größtem Sohne!"

Dieses Telegramm wurde vom k. k. Telegraphenamte in Graz mit Beziehung auf Artikel 7 des internationalen Telegraphenvertrages "inhibirt".

Zwei Telegramme des gleichen Inhaltes, die an demselben Tage von Herrn von Schönerer nach Dresden, beziehungsweise nach Freilassing gerichtet worden waren, wurden anstandslos befördert; ebenso ein weiteres desselben Absenders am 3. April d. J. an Herrn Prosessor Polzer in Graz gerichtetes Telegramm, lantend:

"Mein am 1. April an den dortigen Germanenbund gesendetes Telesgramm wurde in Graz inhibirt; es lautet: Heil Allbeutschlands größtem Sohne."

Nach Inhalt bes bezogenen Artikels 7 bes internationalen Telegraphensvertrages vom 10./22. Juli 1875, R.-G.-Bl. Nr. 82, sind die vertragsschließenden Staaten nur berechtigt, die Beförderung von Privattelegrammen zu verhindern, welche für die Sicherheit des Staates gefährlich sind, oder gegen die Landesgesetze, die öffentliche Ordnung oder die Sittlichkeit verstoßen.

Das Telegraphenamt zu Graz ist also offenbar der Ausicht, daß der

Ausdruck der Sympathie für Bismarck, den größten Staatsmann des Jahrhunderts, den Begründer des Deutschen Reiches, der überdies bis vor zwei Jahren der Kanzler des mit Desterreich besreundeten Deutschen Reiches war und als solcher das Bundesverhältniß zwischen den beiden Reichen zu Stande gebracht hat, für die Sicherheit des Staates gefährslich sei.

"Es ist dies eine gang merkwürdige Auffassung und sehr geeignet, in ben weitesten Kreisen verletzend zu wirken; die Gefertigten fühlen sich daher verpflichtet, die Aufmerksamkeit der hohen Regierung auf diesen Borfall zu richten, und in Erwägung, daß die Bestimmungen des internationalen Telegraphenvertrages nur Anwendung finden auf den Verkehr zwischen den Staaten, welche denselben geschlossen haben, nicht aber im gegebenen Falle, wo es sich um ein Telegramm handelt, das im Inlande aufgegeben wurde und daselbst abzugeben war; in weiterer Erwägung, daß übrigens auch die mit dem angezogenen Artikel 7 des internationalen Telegraphenvertrages im wesentlichen übereinstimmende Bestimmung des § 2 ber mit Erlaß des hohen f. f. Handelsministeriums vom 16. Juli 1873, R.=G.=Bl. Nr. 130, bekanntgegebenen Telegraphenordnung im gegebenen Falle nicht Amvendung finden kann, da in dem Inhalte des inhibirten Telegrammes nicht im mindesten etwas gelegen ift, was für die Sicher= heit des Staates gefährlich ift, oder gegen die Landesgesetze, die öffent= liche Ordnung oder die Sittlichkeit verstößt — die Bezeichnung Bismarct's als Allbentschlands, das heißt der gesammten beutschen Nation größter Sohn fann benn boch nicht als staatsgefährlich ober gegen die öffentliche Ordnung verstoßend bezeichnet werden —, somit das Tele= graphenamt Graz nicht berechtigt war, die Beförderung des fraglichen Telegrammes zu verweigern - an Seine Ercellenz den Herrn Sandelsminister die Anfrage zu stellen:

""Fit derselbe geneigt, zu veranlassen, daß dem k. k. Telegraphenamte zu Graz im Wege der k. k. Statthalterei in Graz die entsprechende Belehrung zu Theil werde, sowie darüber dem hohen Hause zu berichten?""

Döß, Sauck, Polzhofer, Dr. Bareuther, Dr. Steinwender, Prade, Garnhaft, Raijer, Stigler, Dr. Fuß, Schüber, Troll. Dr. Gekmann, Dr. Hofmann, Richter, Dr. Battai, Schlesinger. Dr. Lueger,

Ebenda findet sich noch folgende Bemerfung:

Neulich wurde aus Paris gemeldet, verschiedene dortige Blätter sprächen die Ansicht aus, daß gegenüber den Anarchisten, welche sich außerhalb der allgemeinen Gesetze stellten, das Kriegsgericht eher am Platze wäre als das Schwurgericht. Diese Ansicht paßt mutatis mutandis auch auf unsere eigene Situation der Socialdemokratie gegenüber. Man wird sich früher oder später überzeugen, daß sich im Kampse gegen die Socialdemokratie so wenig wie in dem gegen die Anarchisten mit juristischen Waffen erfolgreich sechten läßt, sondern daß dieser Kamps in Wirklichsteit nichts Anderes ist, als eine entschiedene Kriegführung eines Theiles der bürgerlichen Gesellschaft gegen die anderen Theile.

\* \*

Der Rausch der Bismarckseindschaft verraucht mehr und mehr! In einem Artikel über die Umgestaltung des Parteiwesens giebt die "Köln. 3tg." den Deutschfreisinnigen folgenden, auf den Fürsten Bismarck und dessen Wirthschaftspolitik bezüglichen Rath:

"Denjenigen Deutschfreisinnigen, die Werth darauf legen, mit den Nationalsliveralen gute Freundschaft zu pflegen, möchten wir endlich den guten Rath geben, ihre Ausfälle gegen die Wirthschaftspolitik und gegen den Fürsten Bismarck zu unterlassen. Die Herren schaden damit höchstenssich selbst; denn der Brust manches deutschen Mannes, der in früheren Jahren wacker über den ersten Reichskanzler genörgelt hat, entringt sich jetzt oft der Seufzer: "Das war unter Bismarck nicht möglich!" Wir aber haben die Ehrenpflicht, den Begründer des Deutschen Reiches gegen Verunglimpfungen von Seiten jener Männer zu schützen, die mit uns in gleichem Schritt und Tritt marschieren wollen. Sind die Herren nicht gewillt, ihre Ansichten durch ihre Erfahrungen beeinflussen zu lassen, so sollten sie ihre Meinung über Bismarck in das geheimste Geheimsach ihrer Herzkammer verschließen. Auch wir denken Manches, was wir nicht jeden Tag sagen."

\*

Einen zweiten Artikel über die geplante Beiterführung ber prenßischen Stenerreform bringen die "Hamb. Nachr." am 1. Mai (M.=A.):

Zur Vermögensstener. Wir hatten neulich (vgl. oben S. 192 ff.) n. A. gesagt, das Natürlichste bei einer besonderen Heranziehung des sundirten Einkommens wäre ein Zuschlag von vielleicht einem Procente zur Einkommenstener. Die "Nat.=Ztg." führt dagegen aus, ein solcher Zuschlag würde erheblich mehr ausmachen als eine Vermögensstener von einem Viertel pro Mille, wie er in Aussicht genommen sei; rechne man eine Verzinsung von  $3^{1}/_{2}$  Procent als die jetzt bei sicherer Aulage zu erreichende, so würde von einem Capital von 10000 Mark ein Ein=

Mai 1892.

fommensteuer-Zuschlag von 1 Procent 3,50 Mark betragen, ein Viertel vom Tansend Vermögenssteuer aber nur 2,50 Mark. Wir halten die Frage, ob ein Viertel, ein Halb oder ein pro Mille augenblicklich in Aussicht genommen ist, nicht für entscheidend; wir bezweiseln die Ausgemessenheit einer Steuer dieser Art überhaupt, bemerken aber, daß wir von einem Viertel pro Mille Niemanden haben sprechen hören; es wurde sogar officiös ein Steuersat von 0,80 bis 1 pro Mille des Vermögens als wahrscheinlich bezeichnet. Aber selbst wenn nur ½ pro Mille in Aussicht genommen wäre, so würde die Verechnung der "Nat.-Ztg." dahin zu berichtigen sein, daß während bei 1 Procent Einkommensteuer-Zuschlag für ein Capital von 10000 Mt. nur 3,50 Mt. zu zahlen sein würden, bei der Vermögenssteuer 5 Mt. zu entrichten wären.

Wie dem anch sei, wir glauben, daß der Begriff "Vermögen" ein zu vager ist, um auf ihn eine Stener zu begründen. Eine "Vermögens"= Stener kann durch Fiscalität — und die Entscheidung bei der Vermögens= stener würde immer fiscalisch bleiben — auf jedes Object ausgedehnt werden, das sich im Besitz eines Menschen befindet, während die Stenerfrast des Besitzers nur von den Erträgen abhängt, welche ihm seine verschiedenen Vermögensobjecte liefern.

Nehmen wir an, daß ein industrieller Unternehmer sich Maschinen im Werthe von 100000 Mt. anschafft, so bilden diese Maschinen an fich jedenfalls ein Bermögensobject, deffen Werth und Steuerpflichtigkeit nach dem Anschaffungspreis eingeschätzt werden kann. Wenn nun das betreffende Unternehmen nicht prosperirt, wenn sein Veranstalter mit Berluft arbeitet, sei es ans Ungeschick, sei es wegen veränderter Conjuncturen, oder aus Unglück in der Wahl feiner Werkführer, jo wird er immer seine Maschinen als Vermögensobjecte ihrem Werthe nach versteuern miffen, obwohl er den Zweck, zu dem er sie angeschafft, nicht erreicht hat. Er wird von den 100000 Mf. seines Vermögens, welche durch die Maschinen repräsentirt werden, dieselbe Vermögenssteuer bezahlen müssen, wie ein anderer Unternehmer, der das gleiche Vermögen in Maschinen anlegt, aber bessere Conjuncturen, bessere Mitarbeiter gefunden, mehr Glück gehabt und 30 oder 50% mit seinen Maschmen verdient hat. Db und inwieweit der Majchinenbesitz dem vom Glück minder Begünstigten als steuerpflichtiges Bermögen anzurechnen sei, wurde immer mehr oder weniger von dem strengeren oder wohlwollenderen Entscheiden der Finanzbehörden abhängen. Ein Bergwerf ist an und für sich gewiß ein Vermögensobject und wird unter Umftänden zu Millionen verkauft. Wenn diejes Bergwerk aber constant ober vorübergehend feine Erträge liefert und mit Schaden arbeitet, vielleicht nur im Intereffe der Arbeiter fortgesett wird, oder wenn der Besitzer den Betrieb

des Bergwerkes unter solchen Umständen aufgiebt und die Arbeiter entläßt, so wird es sich dennoch fragen, ob dadurch das Bergwerk aus seinem steuerpflichtigen Vermögen nach Ansicht der fiscalischen Behörden ausgeschieden ift; dies wird wenigstens fraglich bleiben, jo lange die Wiedereröffnung des Betriebes nicht als für immer unmöglich nachgewiesen wird. Dasselbe kann man von Hochöfen sagen, die an und für sich ohne Zweifel ein Vermögensobject bilden; selbst ein ausgeblasener Dfen, wenn er Jahre lang falt fteht, bleibt ein Bermögensobject, benn er fann immer wieder angeblasen werden. Auch ein Wald, den ein Besitzer schonend behandelt, und sogar die jüngsten Culturen in demselben, von denen in ein oder zwei Menschenaltern ein Ertrag nicht zu erwarten ift, repräsentiren immerhin ein Bermögensobject und werden von dem Befiger als folches faum beftritten werden können; der lettere würde fich nach Berstellung einer Bermögensfteuer vielleicht nur zu fragen haben, ob er wohl thut, ein Grundstück aufzuforsten und dadurch ein Steuer= object zu schaffen, welches ihm und seinen nächsten Erben keinen Ertrag gewährt.

Wir können auf die Ausicht nicht verzichten, daß directe Steuern im Princip nur von gegenwärtigen Erträgen und Ginnahmen entrichtet werden follten. Man fann fagen, daß ein Schloß oder eine Gemälde= galerie für den Bewohner oder Besitzer einen Ertrag gewähren durch die Unnehmlichkeit der Wohnung, die das Schloß leiftet, und durch den Benuf, den die Gemälde ihrem Besitzer gewähren. Bei unbewohnten Gebäuden geht schon die Einfommenstener sehr weit, wenn sie die Mög= lichkeit einer Miethonutzung fingirt und besteuert, die in den meisten Fällen, wo sie bisher nicht stattfindet, überhaupt außerhalb der Möglichfeit liegt; der Bermögenswerth eines unbewohnten Palastes aber hat andere Dimensionen als der fingirte Miethswerth von industriellen Anlagen ohne Ertrag. Bei Bergwerfen, die mit Deficit arbeiten, wird der Besitzer den ideellen Genuf des Vergnügens, welches er bei Betrachtung seines ertragslosen Bermögensobjectes empfindet, nicht als Entschädigung für die Steuer, die er trothdem gahlen muß, in Unrechnung bringen fönnen.

Wenn das fundirte Einkommen über die Steigerung auf  $4^{\circ}/_{\circ}$  hinaus noch besonders getroffen werden soll, so würden wir immerhin vorziehen, daß diese Steigerung durch einen Zuschlag zur Einkommensteuer auf diejenigen Einkommen bewirkt wird, welche ohne Zuthun des Steuerspslichtigen, ohne dessen eigene Arbeit ihm zufließen und ihm die Mögslichkeit lassen, auch noch anderweit für seinen Erwerb zu sorgen. Und wenn mit der Vermögenssteuer ein Gedanke verbunden ist, wie ihn die Möglichkeit einer Zwangsanleihe eingeben kann, die im Kriegsfalle nach

208 Mai 1892.

dem Vermögen auszuschreiben wäre, so glauben wir, daß zu diesem Zweck die Einkommensteuer und die Berechtigung der Regierung, den Angaben über die Ducklen des Einkommens näher auf den Grund zu gehen, eine hinreichende Grundlage für die Ausschreibung einer solchen Kriegscontribution bieten würde, ohne daß die Regierung zu Erhebung von Abgaben genöthigt wäre, welche mit dem Einkommen und der dars auf beruhenden Leistungsfähigkeit der zu Besteuernden in keiner nothswendigen Verbindung stehen.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." nehmen Veranlassung, am 4. Mai (M.-A.) einen Bericht der Pariser Ausgabe des "Newhork Herald" wiederzugeben über ein Interview, das ein Berliner Correspondent des Blattes, nachdem er zuvor die Herren Bebel und Singer erforscht, mit dem Hosprediger Stöcker geshabt hat. Sie berichten:

Der "New-York Heralb", aus dem wir in unserm gestrigen Abendblatte an erster Stelle eine Unterredung mit Herrn Singer mitgetheilt haben, bringt in seiner in Paris am 29. v. Mts. erschienenen Nummer einen zweiten Bericht über ein Interview, dem derselbe Berliner Correspondent am 26. April den Hosprediger Herrn Dr. Stöcker unterzogen hat. Es heißt darin:

... "Vor 10 Jahren gab es eine Zeit, als ich davon träumte, die Socialbemokratie durch die Bildung einer großen Resormpartei zu bessiegen, welche aus christlich-loyalen Arbeitern aus ihren eigenen Reihen zusammengesett wäre. Etwa ein Drittheil ober Viertel der Arbeiter Berlins hatte bei den Wahlen für uns gestimmt. Unsere Aussichten schienen glänzend; aber Fürst Vismarck trat uns entgegen, und da er fürchtete, daß die protestantische Kirche zu stark werden und ihm ebenso viel zu schaffen machen würde, wie die katholische, goß er kaltes Wasser auf unsere Bewegung und erstickte sie.

"Jest ist es zu spät, daran zu deuken, in Deutschland die eine Arbeiterspartei gegen die andere aufzubieten: der Schaden ist einmal da. Bebel und Liebknecht haben das Ohr der Massen. Nicht als ob alle, die für sie stimmen, wirklich Socialdemokraten wären. Viele Arbeiter lassen sich von dem Bunsche leiten, Männer ihres Standes im Reichstage zu sehen. Sie wissen, daß sie ihnen zu einigen der erwünschten materiellen Vortheile verhelsen werden. Aber sie stimmen nicht nothwendigerweise mit ihrer Respectividrigkeit und ihrem Atheismus überein."

Die Aleußerungen, so bemerken die "Hamb. Nachr.", die der Interviewer Herrn Stöcker über das Verhalten des Fürsten Bismarck in den Mund legt, lassen annehmen, daß er sich verhört hat. Wenn aber Herr Stöcker

wirklich so gesprochen haben sollte, so befindet er sich in einem unbegreiflichen Frrthume. Die Agitation seiner Partei ist durch den früheren Reichskanzler niemals gehindert worden, vielmehr hat derselbe ihre Wahlersolge mit Frende gesehen. Wie wäre dies auch anders möglich gewesen, da die Stöcker'sche Partei der Socialdemokratie seindlich gegenübertrat?

Herr Hosprediger Stöcker stellt aber gerade diese Leußerung nicht in Abrede; denn einige Tage darauf schreibt die "Kreuz-Ztg.":

"Von Seiten des Hofpredigers a. D. Stöcker ersahren wir betreffs seiner Unterhaltung mit dem Berichterstatter des "New-York Herald", daß der setztere im Ganzen wahrheitsgetren und sachgemäß berichtet, aber an einem Punkte einen Irrthum begangen hat. Selbstverständlich hat Hofprediger a. D. Stöcker nicht gesagt, daß das Judenthum das Ohr seiner Majestät des Kaisers habe."

Das ist demnach alles, was er an dem Bericht zu berichtigen hat.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." bringen am 6. Mai (M.=A.) folgenden Artikel:

Fürft Bismard und ber Socialismus. In ber fortschrittlichen Breffe wird der alte Vorwurf gegen den Fürsten Bismarck nen erhoben, daß er den Socialismus groß gezogen habe. Es heißt die Natur der europäischen Entwickelung vollständig verkennen, wenn man das Anwachsen der Socialdemokratie auf die Gesetzgebung eines einzelnen Staates und Die Perfonlichkeiten einzelner Minister gurudführen will. Der Socialismus ift das Ergebniß des seit Jahrhunderten in den Böltern wirksamen und bei Gelegenheit zum Ausbruch gelangenden, in der menschlichen Natur liegenden Strebens bes Ginzelnen, feine Lage zu verbeffern und zu diesem Awecke, wenn die gesetzliche Entwickelung ihm in der Richtung der Menschenbeglückung nicht rasch genug geht, sie aus eigener Kraft zu fördern. Die Reigung dazu wächst erfahrungsmäßig mit der Bildung, durch die den Unbemittelten ein breiterer Einblick in das Leben der herrschenden Classen gegeben wird, sowie mit der Vermehrung der moralischen und materiellen Mittel, über die sie verfügen können, um ihren Bünschen nach Verbefferung ihrer Lage Geltung zu verschaffen. Die Umwälzung, die im 14. Jahrhundert in den meisten deutschen Städten zu Gunften der Zünfte und der arbeitenden Claffe den herrschenden Geschlechtern gegenüber ftattfand, die Jacquerie in Frankreich, der Bauernfrieg in Deutschland gehören alle in die Rategorie der socialistischen Bewegungen; der heutige Socialismus zeigt sich schon in einzelnen Erscheinungen der französischen Revolution mit denselben Bestrebungen und

Argumenten wie heute, er ist mit ihnen in diesem Jahrhundert in Frankreich zuerst im öffentlichen Leben aufgetreten in den Agitationen von Proudhon, Fourier und den sonstigen Aposteln der Phalanstère.

Die Berbreitung diejer für jeden Befitofen ansprechenden Auffassungen ift uns in Deutschland gunächst von Frankreich und England überkommen, gerade wie die Principien ber großen frangofischen Revolution ihren Uriprung nicht in Deutschland genommen, jondern jeit hundert Jahren einen Ginfuhrartifel von steigendem Umfange geliefert haben, deffen Stappen nach den neunziger Jahren die Juli-Revolution und die Februar-Revolution waren. Die Grundiate der letteren fanden in Deutichland nicht bloß politischen Auflang bei ben höheren Schichten, jondern fie machten auf die arbeitende Bevolkerung den Eindruck, dem wir bas Berliner Tagelohner-Parlament, wie es im Bolfsmunde genannt wurde, mit jeinen ichlefischen, pommerichen u. j. w. Handarbeitern verdankten, die auf Grund ber Beriprechung gewählt waren, daß die besitzlosen Arbeiter jo und jo viel Morgen Land, eine Ruh und jechzig Thaler vom Staate empfangen würden. Wir haben bemnächst jeit 1848 erlebt, daß bas jocialistische Glement zunächst in Frankreich und in Belgien im Wachsen geblieben ift und daß fein heutiger Aufschwung in Deutschland gleichen Schritt hielt mit der Entwickelung der Preffreiheit, des Bereinerechts, ber Freizugigfeit, furz mit der freifinnigen Gesetgebung.

Fürst Bismard hat einmal in einer Rede gejagt, ber Fortichritt fei eine außerordentlich gunftige Borfrucht für ben Socialismus. Es murbe zuviel Raum erfordern, wollte man an Einzelheiten die Richtigkeit Diejes Sabes nachweisen; man mußte ein Buch barüber ichreiben. Aber bie Gesetgebung und der Ginflug berjenigen parlamentarischen Fractionen, welche die obrigfeitliche Autorität einzuschränken für ihre Aufgabe hielten, die Freiheit der Bewegung und die gesteigerte Wohlhabenheit der arbeitenden Claffen haben dem Socialismus die Gelegenheit geboten, auch bei uns ben ber menschlichen Natur jederzeit anhaftenden Begehrlichkeiten freien Spielraum zu geben. Die bewegende Kraft, welche diesen Begehrlichfeiten inne wohnt, wird ftets und überall da, wo fie nicht durch Gegen= druck niedergehalten wird, mit der gleichen Energie wie bei früheren geschichtlichen Greigniffen aufstreben, jobald ihr Wind und Conne gunftig find. Sie hat die Natur einer elementaren Kraft, die sich Raum schafft, joweit fie nicht durch Gegendruck in den Schranken gehalten wird, welche die Sorge für salus publica ihr zieht. Daß sie die Nothwendigkeit Diefer Schranten felbft erkennen und fie felbft errichten jollen, daß fie Die Gefahren ichrankenlojer Entwickelung jelbst genau begreifen jollen, ist von den Massen, die dabei betheiligt sind, nicht zu erwarten, nament= lich nicht, wenn geschickte Führer ihnen nicht nur die Unschädlichkeit, sondern auch die Berechtigung ihrer Bestrebungen vermöge überlegener Bildung und Gewandtheit einleuchtend zu machen wissen.

Es gehört ein erhebliches Maaß von Unehrlichkeit dazu, angesichts Dieser Thatsachen einzelnen Staatsmännern, wie hier dem Fürsten Bismark, die Schuld an Bewegungen aufbürden zu wollen, die nach den menschlichen Naturgesetzen überall erfolgen und soweit gehen werden, wie es ihnen die zur Gegenwirfung berufenen Kräfte freiwillig oder gezwungen geftatten. Der Socialismus hat sich in Frankreich, Belgien, England u. f. w. lange vor dem Fürsten Bismarck zu derselben principiellen Bohe entwickelt, wie heute in Deutschland, und ift nur durch die Staats= gewalt der genannten Länder abgehalten worden, stärker und für dieselbe gefährlicher anzuwachsen als bisher. Dies Unwachsen wird auch in Deutschland stattfinden, soweit die Gesetze bes Staates und bas Busammenhalten der nichtsocialiftischen Staatsbürger es nicht hindern. Fürst Bismark hat im Sinne der kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 den Versuch angeregt, dadurch daß der Staat dem Streben der arbeitenden Classen durch Verbesserung ihrer Lage entgegenkam, die Motive der Unzufriedenheit dieser Classe zu milbern. Db die dadurch angeregte Gesetgebung wirksamen Erfolg in ihrer Richtung haben wird, und welchen, fann nur die Erfahrung lehren, durch die dabei auch die Mißgriffe corrigirt werden können, welche die betreffende Gesetgebung und die Art ihrer Ausführung mit sich gebracht haben. Aber der Gedanke, daß auf diesem Wege die arbeitenden Classen zu einer wunsch= losen Rufriedenheit gebracht werden könnten, hat gewiß jedem der betheiligten Gesetzgeber fern gelegen, und er ware angesichts der Tricbe der Menschennatur auch ein utopischer. Es giebt nicht viele Millionäre, welche mit ihrer Lage vollständig zufrieden waren und sie nicht zu ver= beffern ftrebten; wie follte es möglich fein, für die befitzlofen Claffen einen Gemüthszuftand herbeizuführen, der bei den wohlhabenden Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft selbst auf rein materiellem Gebiete, wenn nicht unerreichbar ift, so doch nur ausnahmsweise erreicht wird. Wir muffen auch annehmen, daß der Mensch in dieser Welt prädeftinirt ift, unzufrieden zu fein; denn mit voller Zufriedenheit Aller würde voraussichtlich auch das Ersterben strebsamer Energie in der gesammten Menschheit verbunden sein.

Wir glauben bemnach, daß das Anwachsen des Socialismus, joweit es nicht durch Gegenwirkung gehemmt wird, ein natürliches Ergebniß der Zeit und einer Entwickelung der Menschheit ist, deren Förderung man eher den Gegnern des Fürsten Bismarck als ihm selbst zuzuschreiben berechtigt ist. Eine Nation, die sich gegen die Gesahren und Ungerechtigs

feiten des Socialismus nicht wehrt, wird ihm verfallen, wer immer die Bersonen sein mögen, die an ihrer Spite stehen.

\* \*

Un gleicher Stelle befindet fich folgende Bemerkung:

In der Sitzung des preußischen Landtages vom 28. April hat Graf Enlenburg nach den vorliegenden Berichten über die Stellung des Ministerpräsidenten Folgendes erklärt:

"Daß die Aufgabe des preußischen Ministerpräsidenten nicht bloß darin besteht, die Verhandlungen zu leiten und die Stimmen zu zählen, glaube ich, bedarf keines Beweises; es ist die Aufgabe des Vorssitzenden des preußischen Staatsministeriums, für einen gleiche mäßigen und in gleicher Richtung sich bewegenden Gang der Staatsgeschäfte zu sorgen und das Gesammtministerium, wo es nöthig ist, zu repräsentiren. Ich glaube also, daß die von jener Seite geäußerte Meinung, daß sein Antheil sehr unbedeutend sei, der Begründung entbehrt." (Beisall.)

Nus dieser Aenßerung darf man den Schluß ziehen, daß auch heute die Aufhebung der bekannten Cabinetsordre vom Jahre 1852 über die Besugnisse des Ministerpräsidenten, die bei der Entlassung des Fürsten Bismarck eine hervorragende Rolle gespielt hat, nicht erfolgt ist; denn wenn sie wirklich aufgehoben wäre, so würde der jetzige Ministerpräsident kann in der Lage sein, das Programm, das er in obigen Worten aufgestellt hat und das sich der vollen Zustimmung des Absgeordnetenhauses ersreut, thatsächlich durchzusühren.

\* \*

Auch die Wohlgemuth-Affaire wird aus einer Beranlassung, die die "Voss. Ztg." gegeben hat, hier noch einmal berührt:

Die "Vossische Zeitung" knüpft an unsere neuliche Erörterung bes Zusammenhanges bes schweizerischen Ausslieserungsgesetzes mit dem diplomatischen Trucke, der deutscherseits ansäßlich der Wohlgemuth Plisaire auf die Sidgenossenschaft ausgeübt worden ist, die Bemerkung, "gerade die "Hamburger Nachrichten" sollten sich hüten, an den Wohlsgemuth Handel zu rühren". Wir wüßten nicht weshald. Gerade die Politik, die in den "Hamburger Nachrichten" vertreten wird, hat das größte Interesse daran, daß der Wohlgemuth-Handel nicht in Vergessenscheit geräth. Wir würden uns wegen der wesentlichen Verdienste, die sich die deutsche Diplomatie damals um beide betheiligte Länder erworben hat, im Gegeutheil sehr sreuen, wenn man die Vorgänge jener Zeit einer gründlichen und actenmäßigen Prüfung unterzöge, die das damals allein erstrebte Ziel als das von Haus aus vorschwebende ebenso klarlegen

würde, wie die Thatsache, daß, wenn jenes Ziel neuerdings in Gestalt der Abwendung der Schweizer Regierung von den deutschen Anarchisten mehr und mehr erreicht wird, dies auf das Einschreiten der deutschen Diplomatie in dem Wohlgemuth=Handel zurückzuführen ist.

Im Verlage der Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart erscheint in der ersten Maiwoche der erste, die Jahre 1847—52 umfassende Band einer von Horst Kohl veranstalteten kritischen Ausgabe der politischen Reden des Fürsten Bismark. Vorgedruckt ist dem Bande solgendes Schreiben des Kürsten an die Verlagsbuchhandlung:

"Der Plan, meine Reden vollständig heranszugeben, erweckt mein dankbares Interesse. In der Sammlung werden manche nur durch die jedesmaligen Zeiteindrücke gerechtsertigten Tagesleistungen zur Erscheinung kommen, deren Bedeutung für geschichtliche Festlegung an sich nicht außereicht. Dies ist menschlich natürlich, und der Gesammteindruck würde ein unrichtiger werden, wenn die Darstellung nur die ersolgreicheren Leistungen im Kampse unzulänglicher Kräfte gegen divergirende und wechselnde Zeitströmungen wiedergäbe; nihil humani a me alienum puto. Aber ich kann es nur dankbar anerkennen, wenn das von meiner politischen Thätigkeit zu gebende Bild möglichst ähnlich wird und auch in seinen schwächeren Theilen ohne Nachhüsse bleibt."

Friedrichsruh, den 18. März 1892.

v. Bismard.

Folgende Mittheilung aus dem Familienkreise des Fürsten Bismark bringen die "Hamb. Nachr." am 7. Mai (A.-A.):

Graf Herbert Bismarck hat an seine Berwandten folgende Mittheilung gesandt:

"Finme, 4. Mai 1892.

Graf Herbert von Bismard-Schönhausen beehrt sich seine Verlobung mit Gräfin Margnerite Hopos, zweiten Tochter des Grafen Georg Hopos, anzuzeigen."

Die Braut, Gräfin Marguerite Honos, ist am 20. September 1871 in Finme geboren. Ihre Mutter, Gräfin Alice, ist, wie wir den Wiener Blättern entnehmen, eine Tochter des Gründers der Torpedosabrik in Finme, Robert Whitehead, Herrn auf Paddakhurst in Sussex und Springsield; sie vermählte sich am 30. März 1869 mit dem Grafen Georg Honos, K. A. Linienschiffsselientenant a. D., der gegenwärtig Mitbesiher der Torpedosabrik ist. Aus dieser Ehe sind sieben Kinder, zwei Söhne und fünf Töchter, hervorgegangen, Die älteste Tochter des gräflichen Paares, Comtesse Leopoldine, vermählte

sich schon 1888 mit dem prenßischen Gesandten im Darmstadt, Freiherrn Ludwig von Plessen.

Graf Herbert Bismarck ist am 28. December 1849 in Berlin geboren, steht also im 43. Lebensjahre. Baron Plessen, ein Freund des Grasen Bismarck, lud diesen, wie in den Blättern weiter mitgetheilt wird, vor zwei Monaten zu einem Ausfluge nach Fiume und Abbazia ein. Graf Bismarck verweilte zwei Wochen als Gast des Grasen Hoyos, mit dessen Familie er täglich Ausstlüge machte. Hierbei lernte er seine jetzige Brant, eine anmuthige junge Dame, kennen. Graf Bismarck holte dieser Tage die Einwilligung der Estern der Brant ein, und am 4. Mai wurde im engsten Cirkel die Verslobung geseiert.

Die "Hamb. Nachr." kommen am 7. Mai (M.-A.) von Neuem auf die Steuerreform zurück:

Bu den Steuerfragen. Nach den neulich im "Reichsanzeiger" veröffentlichten Grundzügen der Steuerreform in Preußen hat letztere die Ueberweisung zuerst von Grund= und Gebäudesteuer, demnächst von Gewerbesteuer an die communalen Verbände, bezw. Außerhebungsetzung dieser Steuern oder Theile derselben nach Maßgabe der Finanzlage zum Ziese.

Diese ausdrückliche Betonung der Maßgeblichkeit der Finanzlage für den Bergicht bes Staates auf die genannten Steuern, drängt, abgesehen von dem problematischen Umfange und Werthe der Erleichterung, die durch die lleberweisung für den einzelnen Steuerpflichtigen einträte, die Frage auf, ob jener Bergicht thatfächlich überhaupt ftattfinden würde. Wenn der Staat auf Grund=, Gebäude= und Gewerbesteuer verzichtet und wenn er wirklich ein volles Aequivalent für diesen Verzicht durch neu aufzuerlegende Steuern gewinnt, so wird der Verlauf der Dinge doch der sein, daß die Steuern, die dem Staate Ersatz für die gu überweisenden Beträge liefern sollen, vorweg auferlegt werden, und daß der Staat fich bereits im Besitze bes Ertrages ber neuen Stenern befinden wird, wenn an ihn die Zumuthung des Verzichtes auf die alten herantritt. Wird aber bann die Lage der Finanzen derart fein, daß ber Staat fich in der Möglichkeit befindet, den Steuerpflichtigen, die ihnen heute zugedachten Emolumente zu gewähren? Wenn in den nächsten Jahren das Staatsbudget in Folge des Rückganges der Gifenbahn= lleberschüffe und der Bolle, in Folge der gesteigerten Militair-Bedürfnisse einem erheblichen Deficit gegenüberstehen sollte, oder der Nothwendigkeit, auf die Erhöhung der Wehrfraft einstweilen zu verzichten, wird der Staat in dieser Situation in der Lage sein, daß Migverhältniß bei Bergicht auf die 97 Millionen Realsteuern, die er jett erhebt, zu beseitigen? Wird der Finanzminister sich dann nicht genöthigt sehen, zu erklären: es sei seine ernstliche Absicht gewesen, die in Aussicht gestellte Ueber-weisung der Steuern zu gewähren, aber angesichts der Finanzlage liege die sofortige Möglichkeit hierfür nicht vor; "es wär' so schön gewesen, es hat nicht sollen sein!"

Wir können nicht glauben, daß diese Eventualität bei der Erwägung des beabsichtigten Ausgleiches zwischen den verschiedenen Stenern in Preußen ganz außer Betracht gesassen sein sollte; denn es kann die Nothwendigkeit für die Finanzverwaltung eintreten, im nächsten Budget einstweisen nicht nur die neuen Stenern, sondern auch die alten fortzuerheben, also vorläufig beide Einnahmen, von denen heute die eine das Tauschodiect für die andere bilden soll, beizubehalten. Wird der Landtag alsdann in der Lage sein, sich dem Drucke, den diese Situation auf sein patriotisches Gesichl üben wird, zu versagen? Wird er dem nachgewiesenen Staatsbedarfe gegenüber auf seinen Schein bestehen können, sür den er Brief und Siegel nicht hat? Wird er sich der Pression der Frage: "Wollen Sie das Land wehrlos machen?" entziehen können?

Die von militairischer Seite für nöthig gehaltene Steigerung der Ausgaben für die Wehrkraft des Reiches wird verschiedentlich angegeben und zum Theil höher als der Gesammtbetrag der Stenern, auf die der Staat verzichten will, um den Steuerpflichtigen ein Aequivalent für die geplante Erhöhung der Bestenerung zu gewähren. Officiöse Artikel trösten sich damit, daß für die Beschaffung der Deckungsmittel für militairische Mehrausgaben das Reich, und nicht Preußen zu sorgen habe. Aber in irgend einer Form wird Preußen doch nach Verhältniß seiner Bevölkerung, also etwa zu drei Fünsteln, zu den gesteigerten Reichsausgaben beitragen müssen, und selbst drei Fünstel der Summen, um die es sich hier handelt, übersteigen immer noch um ein Erhebliches die Gesammtsumme der nach Verzicht auf die älteren Steuern versbleibenden Sinnahmeguellen.

Wir können uns also der Befürchtung nicht entschlagen, daß der preußische Staat in den nächst kommenden Jahren sich den Communen gegenüber zwar als Schuldner sür den jährlichen Betrag der Stenern ansehen werde, deren Ueberweisung jett in Aussicht gestellt wird, daß aber die bevorstehende sinanzielle Situation ihn nöthigen kann, sich einstweilen zur Bezahlung dieser Schuld aus politischen und sinanziellen Gründen außer Stande zu erklären. Wie lange dann dieser Zustand der ganzen oder theilweisen Nichtersüllung der hentigen freigebigen Vorsätze mit gleicher Nothwendigkeit andauern wird, das läßt sich nicht mit Gewißheit voraussagen, wenn es nicht etwa dem preußischen Landtage gelingen sollte, bei der Neubewilligung directer Steuern volle gesetzliche

Sicherheit für die Leiftung des jest in Aussicht geftellten Aequivalents zu gewinnen; geschieht dies nicht, so dürfte man auch nicht in der Lage fein, der Regierung einen Vorwurf darans zu machen, wenn fie bei eintretendem finanziellen Rothstande Anstand nimmt, vor anderweiter Sebung desfelben auf eine sichere und bisher fluffige Ginnahme von der betreffenden Soho zu verzichten. Das Staatsinteresse wird in Diesem Falle doch zwingender wirken als die Erinnerung an heute bestehende wohlwollende Absichten, und wir glauben nicht, daß die Abgeordneten den Ministern, die nach diesem Grundsatz handeln, baraus einen Borwurf würden machen fönnen. Ultra posse nemo obligatur! biefem zwingenden Cate der Politik können gute Absichten und Soffnungen, die sich baran fnüpfen, nichts ändern. Wenn der Staat im gleichzeitigen Besitz ber Bermögenesteuer und ber bisherigen Grund-, Gebände= und Gewerbesteuer sich befindet, den Betrag beider Steuern aber nothwendig braucht, so wird er jedenfalls genöthigt sein, den ihm zugemutheten Bergicht auf Die eine bis zum Gintritte befferer Berhaltniffe aufzuschieben. Aus dem fünftigen Budget wird man erst Alarheit über die Mittel entnehmen können, durch welche die Finanzverwaltung die wahrscheinlich bevorstehenden Bedürfnisse zu befriedigen gedenkt.

Dasselbe wie von der in Aussicht gestellten Ueberweisung der drei Realsteuern an die Communalverbände gilt von der im "Reichs-Auzeiger" angefündigten Verwendung der Mehrerträge aus der Einkommensteuer sowie der bisherigen Ueberweisungen aus den Getreide= und Viehzöllen zur Verminderung bezw. Beseitigung der staatlichen Doppelbesteuerung des Grundbesitzes und der Gewerbebetriebe. Auch hier kann bei dem fortlausenden steigenden Geldbedürfnisse des Staates und des Reiches die Finanzverwaltung sich genöthigt sehen, auf die versprochene Beseitigung der Doppelbesteuerung zu verzichten und die Steuern für sich zu beshalten, falls nicht eine gesetzliche Garantie dasier geschaffen wird.

Die im "Neichs-Anzeiger" angekündigten Maaßregeln haben schon zu Ende der Soer Jahre das Hinderniß gebildet, die Selbsteinschäung bei der Einkommenstener einzusühren, weil für die gleichzeitige Gewährung des Aequivalents an Stenererleichterungen eine Nebereinstimmung der Minister nicht rechtzeitig herzustellen war; die Einführung der Selbsteinschäung ist seiner Zeit seitens des Finanzministers von Scholz nur unterblieben, weil andere Minister darauf bestanden, daß die Abschaffung der Doppelbestenerung u. s. w. damit pari passu erfolgen müsse. Es ist natürlich, daß jetzt ähnliche Besürchtungen eines schließlichen Mißelingens der in Aussicht genommenen Stener-Beseitigungen gehegt werden. Zedensalls ist die Gesahr nicht ausgeschlossen, daß, nachdem die Einsführung der Einkommenstener stattgesunden hat, noch andere Belastungen

folgen werden, ohne daß der gleichzeitige Verzicht auf die Realsteuern und die Doppelbesteuerung sich thunlich erweist, so daß das Entgelt für die Vewilligungen lediglich in Promissen von zweiselhafter Realisirbarkeit bestehen würde.

In berselben Nummer finden wir auch die folgende Neußerung über die Vermögenssteuer:

Ein anscheinend officiöser Artifel unternimmt es, die gegen den Plan einer Vermögenssteuer in der Presse geäußerten Bedeufen zu entsträften. Es wird u. A. gesagt:

"Der Haupteinwand gegen die nach dem Vermögen bemessene Steuer wird aus der Herauziehung solcher Vermögensstücke hergeleitet, die zwar einen Verkaufswerth darstellen, aber zur Zeit keine Einnahme liesern. Dieser Einwand wird nicht als durchschlagend anzusehen sein. Denn diese Vermögensstücke dienen regelmäßig entweder Luzuszwecken und werden demgemäß nach dem socialpolitischen Grundgedanken der Steuersreform ganz mit Recht zur Vesteuerung herangezogen, oder sie stellen einen Vermögenserwerb in Aussicht durch eine zu erwartende Steigerung des Verkaufspreises, wie z. B. der größstädtische Vaustellenbesiß, von dem sich nicht wird leugnen lassen, daß er ein Moment recht erheblicher Steuerfähigkeit, der ohne Verletzung der Gerechtigkeit nicht außer Vetracht bleiben kann."

Es giebt aber doch auch Vermögensobjecte, die zu keiner Zeit einen Verkaufswerth haben und haben können, 3. B. Inventare eines Betriebes, ber an die Dertlichkeit gebunden ift, oder Theile eines Besitzes, für den eine Berkaufsmöglichkeit überhaupt nur als Gesammtheit eriftirt. Und wenn die Aussicht auf einen Vermögenserwerb besteuert werden soll, jo fann nicht bloß gerechterweise, sondern auch aus wirthschaftlichen Gründen boch nur die gesicherte Aussicht auf Erwerb oder auf Steigerung bes Berfanfspreises als Object angesehen werden; Anlagen und Anfäufe, die absolut sicheren Vermögenserwerb in Aussicht stellen, werden aber taum noch aufzufinden sein. Besteuert man hingegen Bermögenstheile ohne Rücksicht auf die Aussicht fünftigen Ertrages, jo ift außer Zweifel, daß eine solche Maagregel lähmend auf allen Unternehmungsgeift wirfen muß. Jedermann wird von einer neuen Anlage abgeschreckt werden, wenn mit derfelben als sicher einstweilen nur die Besteuerung verbunden ift, während im Uebrigen die Anlage ebenfogut einen Bermögensverluft zur Folge haben, als ertragsfähig werden fann.

Bei etwaiger Einführung einer Vermögenssteuer würde übrigens eine Heranziehung der fiscalischen Betriebe u. s. w. nicht zu umgehen sein, da sonst die Bedingungen ihrer Concurrenz mit den Privatunternehmungen

zu sehr zu Ungunften der letzteren verändert und die Beschwerden über die Beeinträchtigung der Erwerbsthätigkeit der Bevölkerung durch den Staat, wie sie z. B. der Zuchthausarbeit gegenüber vorliegen, erheblich verstärkt werden würden.

\* \*

Um 30. April hatten die "Hamb. Nachr." (A.-A.) berichtet:

Unter der Ueberschrift "Ernfte Ueberraschungen" gehen der hin und wieder zu officiösen Kundgebungen benutten "Düsseldorfer Ztg.", wie fie sagt, "aus Berlin von hochgeschätzter Hand bemerkenswerthe Mittheilungen" zu, denen wir nachstehende Stellen entnehmen:

"Es kann und soll auch nicht gelengnet werden, daß die in Aussicht gestellte Militairvorlage den eigentlichen Brenns und Kernpunkt der gesammten nächsten parlamentarischen Zukunft bildet. Die militairischen Autoritäten sind unerschütterlich davon überzeugt, daß die Wehrkraft des Deutschen Reiches einer durchgreisenden Resormation bedarf, daß sowohl eine starke Vermehrung der Officierss und Mannschaftsziffern im Kriegsfalle unabweisdar ist, als auch eine Vermehrung der Armeecorps im Frieden... Mag nun die Volkssvertretung im Reichstage und im preußischen Abgeordnetenhause noch so steptisch versahren, darüber wird in kurzer Zeit ein Zweisel nicht mehr bestehen können, daß die Miquel schen Stenerresormen im ursächlichsten Zusammenhange mit den geplanten Wehrverbesserungen stehen! Beides ist materiell nicht mehr von einander zu trennen, und der Gewissexonslict, in welchen der berechtigte Sparsinn der Volksvertreter mit ihren patriotisch=nationalen Pflichten tritt, muß gelöst werden!

"Wie ich aus allerzuverlässigieter Onelle versichern kann, wird die Regierung Preußens, werden die Bundesregierungen bedingungslos an der Durchführung der Wehrvorlage festhalten, die Noth gebietet dies; die bestimmte Ueberzeugung, daß die heutige deutsche Wehrtraft nicht ausreicht, den von Ost und von West zu gewärtigenden Vorstößen auf die Dauer mit Erfolg die Spitze zu bieten, muß und wird diesen Widerstreit der sinanzpolitischen und patriotischen Erswägungen zum Vortheil der letztern entscheiden, selbst auf die Gesahr einer Voppelanflösung, einer Anslösung des Reichstages und des preußischen Landtages hin!!"

Dieser Versuch (bemerken dazu die "Hamb. Nachr."), für die Vermögensstener durch Gründe der Sicherheit des Reiches Stimmung zu machen, ist namentlich in dem Schlußsate des betreffenden Artikels von einer Naivetät, die wir selbst bei der jetzigen officiösen Presse nicht für möglich gehalten hätten.

Schon die "Berl. Polit. Nachr." weisen am 2. Mai darauf hin, daß eine derartige Argumentirung sachlich unhaltbar wäre. Aber damit nicht genug:

die officiöse "Düsseldorser Zeitung" wird nun auch noch von der officiösen "Nordd. Allg. Ztg." desavouirt. Die "Hamb. Nachr." schreiben über dies wunderliche Spiel am 7. Mai (M.=A.):

Die neuliche Aeußerung der officiösen "Düsseldorfer Ztg.", daß die Regierung unter Umständen zur Durchbringung ihrer Steuer= und • Militairvorlagen vor einer Doppelauflösung von Landtag und Reichstag nicht zurückschrecken werde, ist von der "Nordd. Allg. Ztg." zurückzewiesen worden. Der Borgang bildet einen neuen Beleg, wie ungeschickt jetzt officiös versahren wird und welche Berworrenheit in den betreffenden Regionen herrscht: ein Officiosus umß den andern dementiren! Nicht ohne Interesse ist auch eine Bemerkung, womit die "Boss. Ztg." die Leistung der "Düsseldorfer Ztg." begleitet. Das Berliner freisinnige Blatt schreibt:

"Mit der Drohung einer Doppelauflösung dürfte die Zeitung an der Düssel nur politische Kinder erschrecken. Die Regierung und Mitregierung sollte mit solchen gefährlichen Worten nicht zu leichtfertig spielen; der Pfeil würde vermuthlich mit doppelter Krast auf den Schützen zurücksfliegen."

Das schreibt die nämliche "Boss. Ztg.", die vor Kurzem dem Fürsten Bismarck vorwarf, daß er im Frühjahr 1890 an Conflicte geglaubt habe. Wenn das Verliner Blatt bezüglich einer eventuellen Anflösung der Volksvertretung mit einem "Zurücksliegen des Pfeils auf den Schüben" droht, so müssen doch seiner Auffassung nach Conflictsmöglichkeiten vorsliegen, die eine so heftige Reaction der Wähler, wie sie durch jenes Gleichniß in Aussicht gestellt wird, wirklich hervorzurusen im Stande sein würden. Daß der vormalige Reichskanzler im Frühjahre 1890 seinerseits mit Conflictsmöglichkeiten rechnete, ohne aber dabei an eine Ausschung zu denken, wird ihm die "Boss. Ztg." nun nicht mehr versübeln können.

Um 9. Mai melden die "Hamb. Nachr." (A.=A.):

Der "Hamb. Correspondent" schreibt:

"Bismard-Beleidigung. Kürzlich bebattirten im Stadttheil Ottensen mehrere Personen, unter denen sich auch ein befannter Geschäftsmann besand, der bereits vor Jahren wegen Bismarck-Beleidigung mit dem Gericht Befanntsschaft machen mußte. Im Laufe der Debatte ließ sich der Geschäftsmann wieder zu Aeußerungen hinreißen, die von anderer Seite als Beleidigung des Fürsten Bismarck ausgesaßt und nach Friedrichsruh berichtet wurden. Fürst Bismarck hat gegen den erwähnten Geschäftsmann Strafantrag wegen Besteidigung gestellt."

Diese Nachricht ist willkürlich erfunden. Fürst Bismarck hat, seitdem er

nicht mehr burch seine amtliche Stellung bazu genöthigt war, feinen Straf= autrag wegen Beleidigung mehr gestellt.

\* \*

In Stuttgart seiert am 9. Mai die deutsche Partei das Fest ihres 25 jährigen Besteheus. Der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Osann hält eine begeisterte Rede auf den Fürsten Bismarck, und unter jubelnder Bustimmung der etwa 400 Festtheilnehmer wird ein Telegramm an den Fürsten geschickt, in dem es heißt:

"Unsere Herzen schlagen höher in dem Gedanken an den verdienstlichsten unter den Schöpfern des Reichs, und stolz im Bewußtsein, Ihre großen Ziele nach Kräften gefördert zu haben, weihen wir Ihnen nie erlöschende Verschrung und Dankbarkeit."

Der Fürst antwortet sofort:

"Friedrichsruh, 9. Mai 1892.

Die warmen und patriotischen Worte, mit denen die Herren Mitglieder der deutschen Partei mich gestern begrüßten, haben mich sehr wohlsthuend berührt, und bitte ich Euer Hochwohlgeboren, dafür meinen versbindlichsten Dank entgegenzunehmen und den betheiligten Herren außzusprechen.

v. Bismarck."

Am 11. Mai constatirt nun der "Schwäb. Merkur" folgende officiöse Preßleiftung:

"Der "Neichsanzeiger" vom Abend des 9. druckt das Telegramm aus Stuttgart über die Jubelseier der deutschen Partei gleich allen anderen Zeistungen wörtlich ab, streicht aber den Satz: die Versammlung richtete auch ein Begrüßungstelegramm an den Fürsten Vismarck.

"Für den nichtamtlichen Theil des Reichsanzeigers, in welchem Theile solche Berichte stehen, ist die Redaction desselben verantwortlich. Wie schlecht dient sie der Regierung des hochherzigen Fürsten auf dem Hohenzollernthrone, wenn sie verschweigt, daß in den Herzen der Süddentschen die Dankbarkeit noch eine Stelle hat!"

Die "Röln. Ztg." bemerkt dazu:

"Jeder, der mit dabei war, beim Hauptacte wie beim Festmahle, der weiß, mit welch elementarer Gewalt der Strom des Jubels losbrach, so oft der Name Bismarck auch nur genannt wurde. Als der Vorsigende des Landessausschusses nach den Telegrammen an Kaiser und König die Mittheilung machte, er habe nun noch ein drittes Telegramm vorzuschlagen, konnte der Redner, noch ehe er Bismarck's Namen genannt hatte, minutenlang vor besgeisterten Zurusen nicht weiter sprechen."

Ja, sogar die ultramoutane "Köln. Bolks=Ztg." sagt: "Auch uns ift die Streichung bes "Reichsanzeigers" nicht verständlich."

\*

Am 30. April hatte Herr A. Schmalstich, Procurift der Maschinensabrik und Eisengießereivon Hermann Laaß & Co., Mag deburg-Neustadt, dem Fürsten Bismarck in Friedrichsruh über den Bau einer Neuheit und eines eigenartigen Systems einer landwirthschaftlichen Maschine, der Universal-Patent-Kaiser-Hackmaschine, die in der Landwirthschaft zum Behacken von Getreide, Rüben und Kartosseln mittels Pserdebetrieb dient, Vortrag halten dürsen. Bei dieser Gelegenheit genehmigte der Fürst die Aunahme der 1000sten Inbiläums-Maschine, welche in genannter Fabrik sertig gestellt worden ist. Diese wurde ihm dann am 12. Mai durch den Inhaber der Firma, Herrn Hermann Laaß dargebracht.

Unter der Ueberschrift "Berkin — Wien — Rom") bringt die Münchener "Allg. Ztg." in den M.-A. vom 12., 13., 15. und 18. Mai vier eingeheude Artikel über die schon erwähnte Schrift gleichen Titels des Deutsch-Aussen Eckardt. Die Artikel bilden eine umfassende Rechtsertigung der Politik des Hürsten Bismarck gegenüber der politischen Thätigkeit der Männer des neuen Courses; allein aus diesem Grunde (nicht um des Eckardt'schen Buches willen) müssen wir sie hier ausnehmen.

In der großen Zahl politischer Broschüren, heißt es da, die seit dem Frühling 1890 erschienen sind, ninunt die unter obigem Titel versössentlichte nicht allein wegen ihres Umsangs und der Persönlichkeit ihres angeblichen Versassers die Ausmerksamkeit in Auspruch. Wer in dem Buche irgendwie neue Enthüllungen oder bisher unbekannte Beiträge zur Zeitgeschichte suchen wollte, würde freilich seine Rechnung nicht sinden, im Gegentheil, das Thatsächliche ist wohl die schwächste Seite der Schrift. Aber es ist ein geistvoller, zum Theil von neuen und großen Gesichtspunkten außgehender Versuch zur Rechtsertigung der Politik der Nachsolger des Fürsten Vismarck, originell in der Aussassischen patriotischen Gesühls, welche die sonstigen publicistischen Verletzung des patriotischen Gesühls, welche die sonstigen publicistischen Vertreter des neuen Courses sich durch Verunglinpfung des Fürsten Vismarck seider nicht selten haben zu Schulden kommen lassen. Aber damit dürfte auch so ziemlich Alles erschöpft sein, was zum Lobe des Vuches gesagt werden kann.

Der Verfasser hat weber aus Acten, noch aus sonst bisher verborgenen Duellen geschöpft; um so größer ist sein Verdieust, welches er sich um den "neuen Cours" erworben: er hat diesen in ein System zu bringen gesucht, welches die heutigen Leiter der deutschen und preußischen Politik nicht gehabt haben und nicht haben konnien. Wie geschickt der

<sup>1)</sup> Berlin-Wien-Rom. Betrachtungen über ben neuen Cours und die neue europäische Lage. Leipzig 1892, Verlag von Duncker & Humblot. 273 S. (5 Mf.)

Berfasser dabei die vielfachen Widersprüche dieses angeblichen "Systems" bennoch zu einem einheitlichen Ganzen verflicht — ift für den politisch geschulten Leser vielleicht der interessanteste Theil der Arbeit. Die Schrift ift im Wesentlichen aus dem Miffallen ihres Verfassers an den bis= herigen officiösen Tagesleistungen entstanden. Als Mann von Geschmack und Begabung hat er selbst zur Feber gegriffen und sich ber mühsamen Aufgabe unterzogen, "die deutschen Fortschritte seit 1890" herauszufinden. Er hat dabei, mit Beist und Geschicklichkeit, weit über das Ziel hinaus= gegriffen und zu viel beweisen wollen. Qui trop embrasse - mal étreint. Die Handelsverträge und den Zedlitischen Schulgesetzentwurf zur gleichen Höhe des Ruhms erheben, Beides als integrirende Theile eines einheitlichen Syftems barftellen zu wollen - war ein Versuch, an welchem auch diese Feder scheitern nußte. Graf Caprivi wird ohne Zweifel freudig überrascht gewesen sein, sein Bild plötlich in einem so wesentlich vergrößernden und verschönernden Spiegel zu erblicken; aber die Zahl der politischen Männer im In- und Auslande, die es in der gleichen Strahlenbrechung schauen, dürfte gering sein.

Fragen wir uns nun, wie ein Schriftfteller von anerkannter Welt= und Lebenserfahrung, von reichem Wiffen und langjähriger politischer Schulung zu einer Verherrlichung der "deutschen Fortschritte seit 1890" gelangen fonnte, jo giebt uns das Leitmotiv, welches aus den ver= schiedensten Theilen der Schrift deutlich wiederklingt, vollen Aufschluß: Deutschland ift seit 1890 in einen entschiedenen Gegensat zu Rugland getreten, und die Befämpfung Ruglands ift ber Ariadnefaden, ber uns durch die verschiedenen Fregunge des Buches geleitet. Wenn in Berliner Zeitungen, 3. B. in der "National-Zeitung", wiederholt erklärt worden ift, daß das deutsche Auswärtige Amt mit der Schrift nichts zu thun habe, jo wollen wir diefer Versicherung insofern Glauben schenken, als dem Auswärtigen Amte schwerlich erwünscht sein kann, sich eine derartige Beurtheilung der öffentlichen Berhältnisse sowohl als auch ber Triebfedern seines eigenen Handelns zugeschrieben zu sehen. glauben unfrerseits, daß die vom Verfasser gezeichnete deutsche Politik wohl seinen Bünschen, aber nicht den Thatsachen entspricht, und daß er bei Abfassung seines Buches das inspirirende, aber nicht das inspirirte Element gewesen ift.

Eine sorgsältig und eingehend gegliederte Inhaltsübersicht erleichtert dem Leser die Orientirung. Aber auch wenn dieses Register nicht voraus= gestellt worden wäre — das Capitel über "die Erbschaft des Fürsten Bismarch" reicht zur Orientirung vollkommen aus. Ein Politiker von so scharf ausgesprochener anti-russischer Richtung, wie der Versasser Buches, mußte sich zwar wohl oder übel der Größe der gigantischen

Geftalt beugen, die Deutschland aus der Zersplitterung und Zerriffenheit zur Einheit geführt und an die Spite ber Nationen gestellt hatte; aber er kann es dem deutschen Herkules nicht verzeihen, daß dieser boch eine Arbeit ungethan gelaffen: bie Niederwerfung Ruflands. Daß biefer Borwurf in geiftvolle Bewunderung für den Fürften gehüllt wird, neben welcher seine bisherigen Bewunderer als politische Dilettanten tief unter dem Beobachtungsfinn und dem politischen Urtheilsvermögen bes Ber= faffers ftecken bleiben, ift charafteriftisch für die Behandlung des Gegen= standes. Seltsam: während er selbst bemüht ift, bem neuen Cours ein "System" zurecht zu machen, an welches bessen Leiter, als fie die Nachfolge bes Fürsten Bismarck übernahmen, schwerlich gedacht haben, erhebt ber Antor gegen die "im politischen Dilettantismus stecken gebliebenen ungähligen Deutschen" ben Vorwurf, daß sie die Action bes Fürsten Bismarck in ein Suftem gebracht hätten, bei welchem es nur barauf ankam, "die anscheinenden Widersprüche in eine höhere Einheit aufzulösen".

Haat zu schaffen, so konnte nach 1870 weber er noch einer seiner Nachsfolger irgend eine andere Aufgabe haben, als Deutschland in der Stellung, die es sich mit so schweren Opfern errungen, zu erhalten. Dieser politische Fundamentalsatz gebot, für die Erreichung dieses ersten aller staatlichen Zwecke so start als möglich gerüftet zu bleiben, aber allen neuen Entscheidungen so lange als möglich außswerlieren hatte. Für eine Politik, welche jede weitere Gebietsausdehnung über die Grenzen von 1871 hinaus als ein Unglück ansah, konnte es keine anderen leitenden Gesichtspunkte geben.

Zu den politisch bestimmenden Momenten gesellten sich aber noch solche persönlicher Natur: die zunehmenden Jahre Kaiser Wilhelm's I., die entschiedene Abneigung seines Sohnes und Nachfolgers gegen jeden Krieg. Wohl ist dem Fürsten Bismarck wiederholt der Vorwurf gemacht worden, daß er die Situation von 1887/88 unbenutzt gelassen habe. Wer aber mochte die Verantwortlichseit übernehmen, mit einem neunzigs jährigen Kaiser und einem schwer erkrankten Kronprinzen die Geschicke Deutschlands abermals auf des Schwertes Spite zu stellen?

Nach Lage unserer gesammten Berhältnisse, und wie namentlich die bundesstaatliche Gestaltung Deutschlands es erheischte, muß in einer friegerischen Action die oberste Leitung und Entscheidung stets bei dem Kaiser sein. Wenn die Politik des Fürsten Bismarck nach Beendigung des französischen Krieges sorglich auf Erhaltung des Friedens gerichtet war — so ist das hohe Lebensalter Kaiser Wilhelm's I. dabei wohl in

hohem Grade mit bestimmend gewesen. Je mehr die Entwickelung der Dinge im Jahre 1870/71 bekannt wird, um so begreislicher ist es, daß Fürst Bismarck sich nicht zu neuen Unternehmungen entschloß in einer Zeit, in welcher die an der Grenze der menschlichen Lebenskraft angelangte Persönlichkeit des Kaisers naturgemäß mehr und mehr in den Hintersgrund treten mußte, und somit eine Beeinflussung der Entschließungen zu gewärtigen war, welche für eine folgerichtige Leitung der politischen Action die größten Schwierigkeiten voranssehen ließ.

(13. Mai, M.=A.) "Db Fürst Bismarck vorhergesehen hat, daß die Wiedergewinnung Elfaß=Lothringens beim Ausgang des Jahrhunderts zum einzigen, die gesammte übrige Staatsraison verschlingenden Zwecke ber frangösischen Politit und damit zur Quelle einer europäischen Gefahr werden werde, wissen wir nicht." Der Berr Verfasser hatte bas gang genau wiffen können. Gerade Fürst Bismarck ist es gewesen, der wiederholt und öffentlich darauf hingewiesen hat, daß die Franzosen, die und Watersoo und Sadowa nicht verzeihen fonnten, und Sedan und bessen Folgen noch viel weniger verzeihen werden. Die gesammte auswärtige Politik des Fürsten enlminirte daher — und mit Recht in dem Gedanken, Frankreich zu isoliren und den bestehenden europäischen Rechtszustand unter den Gesammtschutz aller anderen Mächte zu stellen. Daß er dabei perfönlich wohlwollend gegen Frankreich war, der französischen Volitif — je nach dem Verhalten ihrer Leiter — Gefälligkeiten erwies, soweit solche nicht auf Rosten Deutschlands zu erfolgen hatten; daß er ferner eine Unnäherung Frankreichs an Deutschland einem nochmaligen Zusammenstoße vorgezogen hätte, und daß er es deshalb an Un= regungen in dieser Richtung nicht fehlen ließ, ist mit jenem Fundamental= gedanken seiner Politik nicht nur vereinbar, sondern erganzt diesen.

Wenn der Herr Verfasser an Stelle des geschickt aus Zeitungsausschnitten zusammengestellten, aber durchaus nicht "auf Inspremationen sußenden" Buches "Bismarck, zwölf Jahre deutscher Politik 1871—83" lieber die große Rede des alten Kanzlers vom 6. Februar 1888 hervorgezogen und als Quelle benutzt hätte, so würde er vielleicht auf manchen anderen Gedanken gekommen sein. Fürst Bismarck hat sich damals über Allianzgruppirungen in Europa, über russisch zefischen. Freinäherungen u. s. w. mit hinlänglicher Deutlichkeit ausgesprochen. Freilich auf die Idee, daß eine russischer Ventlichkeit ausgesprochen. Freiherstellung des europäischen Gleichgewichts bedeute, wie wir dies im vorigen Jahre aus dem Munde seines Nachfolgers in Osnabrück<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Rede des Grafen Caprivi am 27. September 1891 in Denabrud.

vernommen, wäre Fürst Bismarck wohl nicht gekommen. Für einen Commentar zu diesem berühmt gewordenen Ausspruch würden wir dem Antor des Buches "Berlin — Wien — Rom" aufrichtig dankbar gewesen sein; wir empfinden sein Schweigen über diesen "deutschen Fortschritt" als eine bedauerliche Lücke, deren Ausfüllung sich eine etwaige zweite Auslage des Buches hoffentlich nicht versagen wird.

Eine vollständige Widerlegung des Buches ware nur in einem anderen Buche ausführbar. Es fei daher hier von Kleinigkeiten abgesehen, so 3. B. von der wiederholten Angabe, daß das deutsch-öfterreichische Bündniß vom Herbst 1878 datirt (S. 35, 37), während es bekanntlich erst ein Jahr später abgeschlossen worden war, nachdem russische Drohung inzwischen dazu genöthigt hatte. Aber wiederholen müssen wir, daß das Raisonnement der Schrift wesentlich daran frankt, daß sie die durch nichts beglaubigten angeblichen Meußerungen bes Fürften zum Grafen St. Ballier (nach dem oben erwähnten Buche "Zwölf Jahre") gur Brundlage macht. Selbst wenn Fürst Bismarck sich zu dem Vertreter Frankreichs in ähnlicher Weise ausgesprochen haben sollte, so liegt für uns Deutsche absolut fein Anlag vor, solche Meugerungen für baare Münze zu nehmen. Bekanntlich hat Fürst Bismarck gerade der französischen Diplomatie gegenüber à corsaire - corsaire et demi gespielt. und wenn er wirklich zum Grafen St. Ballier gesagt haben sollte, daß "das türkische Festland nur Desterreichern, Frangosen und Deutschen gehören sollte", so wird es taum ein Dugend Leute in Deutschland geben, die diesen Ausspruch ernsthaft nehmen. Man wird daher viel eher an das Gesicht deuten, welches Graf St. Ballier bei diesen Worten gemacht haben muß.

Welches Stück "türkischen Festlandes" hat der Herr Verfasser den Franzosen, welches den Deutschen zugedacht? Glaubt er, daß es dem größten Staatsmanne des Jahrhunderts wirklich hätte in den Sinn kommen können, Deutschland ein Stück türkischen Festlandes aufzuhalsen, einen Colonialbesit, der nicht eine Schutztruppe, sondern Heere und Flotten zu seiner Behauptung erfordern würde, und zwar ohne jede directe Verbindung mit dem Reichstgebiet? Da scheint doch der des glaubigte, weil in öffentlicher Reichstagssitzung gethane Ausspruch des Fürsten seinem politischen System angemessener, "daß Bulgarien nicht die Knochen eines pommerschen Musketiers werth sei" (nicht Grenadiers oder Füssiliers, wie häusig unrichtig gedruckt wird).

Was Fürst Bismarck schließlich gethan haben würde, wenn er im Amte geblieben wäre und die antideutsche Entwickelung in Rußland zu einer mehr als theoretischen Entente mit Frankreich geführt hätte, läßt sich heute nicht voraussagen. Es war nicht des Fürsten Art, "die

Arbeit unserer Enkel" zu machen, die Anfgaben künftiger Generationen unreif vorweg zu nehmen. Deutschlands Stellung und Action wird da immer wesentlich von der seiner Verbündeten abhängen. Der seitende Staatsmann wird an dem Tage, der ihn vor große und folgenschwere Entscheidungen stellt, gewissenhaft zu prüsen haben, ob der Preis das Opfer werth sei und ob die am Tage nach einem künstigen Friedensschlusse eintretende Situation sich nicht auch ohne einen Krieg erreichen lasse, dessen Ausgang Niemand zu verbürgen vermag. Ein Krieg darf immer nur um des Friedens willen, d. h. um Erreichung dessenigen Zustandes willen geführt werden, in welchem wir nach dem Kriege mit dem Gegner seben wollen. Wie Fürst Vismarck in dieser Veziehung über eine Verwickelung mit Rußland dachte, hat er deutlich genug durch die im Reichstage gesprochenen Worte erwiesen, daß er die Verantwortung, "auch noch nach dieser Seite ein System der Revanche-Rüstung, der danernden Kriegsbereitschaft einzurichten", nicht übernehmen könne.

Es giebt nun Leute, welche glauben, daß Deutschland Desterreich-Ungarn den größten Dienst geleistet haben würde, wenn es an seiner Seite in einen Krieg gegen Rußland eingetreten wäre; und es giebt Andere, welche meinen, Deutschland habe der Habsburgischen Monarchie den größten Dienst dadurch geleistet, daß es durch seine Stellungnahme Schulter an Schulter den Zusammenstoß mit Rußland bisher verhindert hat. Wir bekennen uns zu dieser letzten Kategorie, auch auf die Gesahr hin, von den Versechtern des neuen Courses als Ketzer und Ungländige gescholten zu werden.

Wir fönnen nach dem Allen den Schluffolgerungen nicht beitreten, welche der Verfasser auf Seite 52 und 53 über die den "Erben" des Fürsten Bismarck zugefallene Aufgabe zieht. Er will bieselben indirect in Schutz gegen den Vorwurf nehmen, daß fie ihre Bedeutung darin juchen, Alles anders und entgegengesetzt als der erfte Kanzler des Reiches zu machen. Allerdings ist es richtig, daß schon das bloße Ausscheiden bes Fürsten Bismarck aus dem Amt die Weltlage wesentlich veränderte, und zwar — wie wir hinzusügen müssen — schwerlich zum Vortheil Deutschlands. 11m so weniger war Grund vorhanden, die "Methode" des Fürsten Bismarck principiell aufzugeben. Wohl war, wer auch immer der Nachfolger des Fürsten Bismarck gewesen wäre, ein gewaltiger Unterschied zwischen den beiden Berjönlichkeiten. Fürst Bismarck war sein eigenes Zeitalter, der Nachfolger konnte das Umt, aber nicht die überlegene Kraft und die Erfahrungen eines Menschenalters und darüber erben, mit welchen Fürst Bismarck Dieses Umt geführt hatte. waren neue Männer, die in den Kreis der europäischen Diplomatie traten, und menschlich begründet ist es, daß sie sich angenehm einzuführen juchten. Die Welt fühlte nur zn bald, daß ihre Stellung Deutschland gegenüber eine andere und leichtere, sagen wir eine exseichterte, geworden war. Wir lesen S. 53: "Er hatte gezahlt "mit dem, was er war', die nach ihm kamen, mußten "mit dem zahlen, was sie thaten'." Schade nur, daß sie sich so sehr beeilten, dieser ihrer Minze ein wesentlich anderes Gepräge zu geben und überdem zu zahlen, wo er die Zahlung für unnöthig oder schädlich erachtet hatte. Nebenbei bemerkt, können wir diese Wendung des Autors nicht sehr geschmackvoll sinden. Schiller sagt: "Abel ist auch in der sittlichen Welt; gemeine Naturen zahlen mit dem, was sie thun, edle mit dem, was sie sind." Der Verstheidiger der Früchte des neuen Courses hätte sich vielleicht doch ein anderes Citat aussuchen sollen.

"Bor dem Nachfolger Bismard's lag die ungeheure Aufgabe, An= gefichts einer Spanning, die entweder nachlassen oder aber zu einer Entladung führen mußte, den durchaus heterogenen Erwartungen bes Inlandes und des Auslandes zu entsprechen." Und weiter unten: "Mochten die Ziele beutscher Staatsfunft die früheren geblieben fein, Die Wege mußten andere sein, wenn fie fich als gangbare barftellen follten." In diesem Sate liegt das, was wir im Eingang unferer Betrachtung als "blendend" bezeichnet haben. Welches waren die feineswegs so "heterogenen" Erwartungen des Inlandes und des Auslandes? Bunachst die, daß der Rücktritt des Fürsten Bismarck eine gang gewaltige Schwächung Deutschlands bedente. Das Deutsche Reich erschien fortan ohne diesen starken Coëfficienten in der europäischen Rechnung. Name, der Beere aufgewogen hatte, fehlte. In Diefer Ueberzeugung stimmten Juland und Ausland überein; was wir trauernd in unser Soll eintrugen, schrieb das Ausland befriedigt in fein Haben. "Spannung" fonnte somit durch den Rücktritt des Fürsten zunächst nur vergrößert werden. Allegander III. sah den Staatsmann abtreten, welcher sein persönliches Vertrauen besessen hatte; Frankreich sah halb bestürzt. halb frohlockend den Sturg des Giganten, den allein es gefürchtet hatte. Beftürzt, weil man sich fragte, ob die Sand, welche den Fürften Bismarck niedergeworsen, nicht auch weiterer lleberraschungen fähig sein werde; frohlockend, weil Deutschland sich selbst seiner stärksten Waffe beraubte. Dentschlands Verbündete aber sahen sich einem neuen Minister ohne politische Vergangenheit und diplomatische Erfahrung gegenüber, bessen Befähigung und Reigungen man nicht kannte; man hatte nur bie Gewikheit, daß die diplomatische Führung fortan nicht mehr bei Deutsch= land sein konnte.

War es wirklich nothwendig, daß die "Wege" andere sein mußten? Wohl konnte der neue Lootse das Staatsschiff nicht mit der gleichen Kühnheit und Entschlossenheit steuern, wie sein in einem sturmbewegten Menschenalter erprobter und erfahrener Borgänger; aber war es nothewendig, die Wege selbst, das Fahrwasser deshalb zu verlassen?

Folgen wir nun dem Verfasser in die Untersuchung, "ob diese anderen Wege vorwärts oder rückwärts geführt haben, und ob das deutsche Soll und Haben vom Frühjahr 1892 sich ungünstiger stellt als dassjenige vom 20. März 1890".

(15. Mai, M.=A.) Der zweite Theil des Buches, "Anfänge und Aufgaben der neuen Regierung" überschrieben, trägt ungleich mehr als der erfte polemische Färbung, auch der Person des erften Reichstanzlers gegenüber. Wenn ber Berfasser 3. B. S. 60 fagt: "Schweizer, Danen, Hollander u. f. w. meinten in der That, daß ihnen durch den Minister= wechsel vom 20. März 1890 erhöhte Bürgschaft für ihre Unabhängigkeit geboten worden sei und daß sie freier als bisher aufathmen dürften", so ware es schon vom Standpunkte der Billigkeit, geschweige denn vom Standpunkte bes beutschen Patriotismus wohl seines Amtes gewesen, hingugufügen, daß "Schweizer, Danen und Hollander" vielleicht nie einen stärkeren Bürgen ihrer Unabhänigigkeit gehabt haben als ben Fürsten Bismarck. Und wenn der Berfasser S. 61 fagt: "Gewisse professionsmäßige Hochwächter ber nationalen Sache flagten bereits im Frühjahr 1890, daß Herr von Caprivi mit allen Parteien auf gleich höflichem Fuße verkehre und von den Antipathien nichts zu wiffen ichiene, Die zum eisernen Inventar bes alten Courfes gehört haben follten" - so überfieht er dabei, daß der stetig wachsende lärmende Beifall, mit welchem die fortschrittliche und demokratische Presse das neue Regime damals auf Schritt und Tritt begleitete, wohl geeignet war, "die Hochwächter ber nationalen Sache" mit Beforgniß zu erfüllen. Die ihm "unheimliche" Bundesgenoffenschaft zurückzuweisen, nahm Berr von Caprivi bekanntlich erft ein Jahr später Veranlassung. (Vgl. unsern Bb. II, S. 42 f. D. Verf.)

Eine Anzahl Seiten sind sodann der Stimmung, richtiger der Verstimmung in Deutschland im Zusammenhang mit der Ausschung des Socialistengesetzes gewidmet, auf welche der Versasser die Verstimmung in erster Linie zurücksührt. Auch dabei passiren ihm allerlei Menschlichsteiten. So z. B. daß er S. 66 eine in Gotha erschienene Broschüre "Welchen Cours haben wir?" ohne Weiteres für "autoritativ" erklärt, d. h. auf den Fürsten Vismarck zurücksührt. Wir glauben, daß selten ein größerer Mißbrauch getrieben worden ist als in den letzten zwei Jahren mit der angeblichen Vaterschaft bald des Fürsten Vismarck, bald des Grasen Herbert Vismarck, bald Lothar Vucher's für allerlei Preß-

erzeugnisse in Artikeln und Broschüren, sobald diese nur irgendwie, gleichviel mit welchem Recht und welchem Inhalt, als Vertheidiger des Fürsten Bismarck auftraten.

Bom Socialiftengesetz und bem kleinen Belagerungszuftand gilt basfelbe wie von der Pregverordnung für Elsaß-Lothringen: man suchte mit kleineren, wenn auch für die Betroffenen unbegnemen Maagregeln auszukommen, um größere, einschneidendere Maagnahmen zu ersparen. Der "fleine" Belagerungszustand im Jahre 1878 hat den größeren erspart, ebenso wie die Presverordnung ein letter Versuch war, sich Frankreich und der französischen Spionage und Corruption in Eljaß-Lothringen gegenüber auf einem anderen Wege als durch Aufftellung von Vorposten, d. h. durch friegerische Maagnahmen zu behelfen. Warum haben benn Diejenigen, die heute hinterher Alles beffer zu machen wiffen, geschwiegen und sind nicht mit anderen Borschlägen herausgetreten, als es an der Zeit war? Im Parlament wie in der Presse ware Gelegen= heit dazu gewesen, und "das Beffere", welches mehr als nur der Feind bes Guten war, hatte fich leicht kenntlich gemacht. Zum mindesten aber sollte man verlangen, daß, wer es unternimmt, den Fürsten Bismarck und seine Maagnahmen so zu fritisiren, wie es seitens des Verfassers geschieht - Maagnahmen, die doch auf alle Fälle die Zustimmung der deutschen Regierungen und der deutschen Volksvertretung gehabt haben -, über die Thatsachen Bescheid weiß.

So erfahren wir aber S. 71, daß die Einberufung der internationalen Conferenz zur Erörterung ber Arbeiterfrage "unter die Ursachen für ben Rücktritt bes Fürsten Bismarck gezählt wurde". "Das genügte, um dieses Unternehmen von vornherein in ungünftiges Licht zu stellen. . . . Der versönlichen Initiative des Monarchen entsprungen, stellte diefer Versuch überdies keinen Regierungsact dar, für welchen der Nachfolger des Fürsten Bismarck hatte in Anspruch genommen werden dürfen." Hier ift fast jeder Sat eine Unrichtigkeit. Die internationale Arbeiter= ichuteonferenz ift erst vom Fürsten Bismare in die Februar-Erlasse hineingebracht worden, um etwas Waffer in den braufenden Bein der bamals beftehenden Projecte zu thun, und um wenigstens einen Bersuch zu machen, der fremden Industrie doch vielleicht annähernd einen Theil ber Laften aufzuerlegen, benen bie beutsche jum Beften ber Arbeiter unterworfen werden sollte. Es war ein für Erhaltung ber Concurrengfähigfeit der deutschen Industrie unternommener Schritt. Derselbe war nichts weniger als "ber persönlichen Juitiative des Monarchen entsprungen". "Der Nachfolger des Fürsten Bismarck" konnte für die Conferenz um so weniger verantwortlich gemacht werden, als die Einladungen bagu noch unter ber Amtsführung bes Fürften Vismarck ergangen waren. Daß diese internationale Conserenz aber, auch wenn sie der persönlichen Initiative des Monarchen entsprungen gewesen wäre, "keinen Regierungsact" dargestellt haben soll, wo die Einladung doch nur von Regierung zu Regierung ersolgen konnte und ersolgt ist, ist in der That eine besrembliche Ausschlichen.

Welchen Cours haben wir?" polemisirt, so sci er daran erinnert, daß Niemand mehr als Fürst Bismarck seit und mit der kaiserlichen Botschaft von 1881 die Rolle der Könige von Prenßen "als Beschüßer der Bedrängten und Schwachen" betont hat, und daß die Enquête, deren Ergebnisse der "Reichs-Anzeiger" vom 20. Januar 1890 veröffentlichte, doch ebenso wie diese Publication selbst in seine Amtssührung fällt. Schon diese eine Thatsache hätte ihn belehren können, daß die oben eitirte, die Conserenz wie die Enquête tadelnde Schrift keine "autoritative", d. h. keine die Meinung des Fürsten Vismarck mit absoluter Nichtigkeit wiedergebende, sein kann.

Nach so zahlreichen und grellen Irrthümern wäre es vielleicht an der Zeit, das Buch beiseite zu legen; doch dazu ift es zu anziehend und geistwoll geschrieben. Wir wollen weder auf die Frage ber Aufhebung bes Socialistengesetes eingehen, deren Opportunität die nächsten Reichstaaswahlen beautworten werden, noch auf den Eifer, mit welchem der Berfasser in den Arbeiterfragen selbst solche Geleise wieder aufsucht, die der Staatswagen des neuen Coursus bereits längst verlassen hat. Mehr fesseln seine Betrachtungen über den oftafrikanischen Vertrag, von welchem nach seiner Unsicht nicht mehr und nicht weniger als die Erneuerung ber Tripelalliang abhängig gewesen sein soll, und wobei es ihm paffirt, die russische Reise Kaiser Wilhelm's II. vom Sahre 1890 als "noch unter den Auspicien des Fürsten Bismarck beschlossen" darzustellen, während längst befannt ift, daß Fürst Bismard ein Gegner biefer Reise war, und daß diese Gegnerschaft den hauptsächlichen Untergrund der Verstimmungen bildete, die in den Märztagen 1890 ihre elementare Entladung fanden. (Bgl. unfern Band II, S. 181 f. D. Berf.) Auch das Capitel über die Anglophobie in Deutschland ist nicht ohne Interesse, namentlich wenn man bedenkt, daß als der vornehmste Träger derselben Kaiser Wilhelm II. noch als Kronprinz und selbst in der erften Zeit seiner Regierung galt.

Die Discussion über den deutsch=englischen Vertrag heute wieder auszunehmen, liegt nicht in unserer Absicht. Nicht als ob wir der Ersörterung auszuweichen hätten. Im Gegentheil, das Thema ist für uns zu ernst, um bei dieser Gelegenheit darauf zurückzukommen. England hat den Moment, in welchem ihm Männer gegenüberstanden, die in

Geschäften nen und unerfahren waren, trefflich zu benußen verstanden. ebenso die hier nicht weiter zu erörternden Umstände, welche auf deutscher Seite gar zu eilig zum Abschluß drängten. Das Bedauern, nicht über die Verständigung mit England, sondern über die Art und den Inhalt dieser Verständigung war bis in die deutschen amtlichen Kreise hinein namentlich beshalb ein so weit verbreitetes, weil zu befürchten war, das Ausland werde nach diesem ersten "Geschäft" der neuen Regierung die Befähigung derselben zu den Geschäften überhaupt bemessen und Deutsch= land auch bei anderen, schwerer wiegenden Gelegenheiten in die Rolle des gebenden Theiles verweisen. Alles, was der Verfasser über die Nothwendigkeit dieses Abschlusses um der Tripel=Allianz willen, oder Raiser Wilhelm II. mit der Freundschaft Englands in der Tasche in St. Betersburg erscheinen zu laffen, behauptet, ift nicht ftichhaltig. Wir tönnen die Widerlegung aber ihm felbst überlaffen, wenn er (S. 135) schreibt: "England braucht Italien, wenn es sich das Mittelmeer und die Durchfahrt nach Indien erhalten will, und weil es Stalien braucht, muß es mit uns, dem Berbundeten Italiens und bem Garanten feiner Continentalstellung, gemeinsame Sache machen, sobald Frankreich und Rußland sich zu nähern beginnen." Nun, wenn dem so ist - wozu dann dieser deutsch-englische Vertrag über Oftafrifa? Weshalb zahlen wir, wo England muß?

(18. Mai, M.-A.) Wie den Lesern bereits bekannt, verweist Fürst Bismarck die ihm in dem Buche "Bismarck. Zwölf Jahre deutscher Politik" zugeschriebenen Unterredungen mit dem Grasen St. Vallier und dem polnischen "Hochtorn" in das Gebiet der lügenhaften Ersfindungen (vgl. unten S. 235 f. den betreffenden Artikel der "Allg. Ztg." vom 15. Mai. D. Verk.). Auf diese baut nun der Versasser von "Berlin — Wien — Rom" seine Beweissührung, daß die Politik des neuen Courses eine durchaus richtige und die Weitersührung der eigentslichen Politik Bismarck's sei!

Bur Sache selbst ist Folgendes festzustellen: Es ist nie ein Pole außer dem zum Bismarc'schen Hause in freundschaftlichen Familien-beziehungen stehenden Grafen Bninski in Varzin gewesen; sein Verkehr mit dem Fürsten war jedoch stets ohne jede politische Nebendedeutung, auch war Graf Bninski nicht im Jahre 1881 in Varzin, wie in dem eitirten Buche S. 53 n. f. behauptet wird. Ein andrer Pole ist nie in Varzin gewesen. Unterhaltung wie Vrieswechsel mit dem Grasen Bninski ist stets in deutscher Sprache geführt worden; es ist somit auch der angebliche französische Brief des Fürsten an den ungenannten Polen gefälscht. Für den ausmerksamen Politiker ergiebt sich dies schon aus

ber Unterschrift "Fürst Bismarck", die der Fürst bekanntlich niemals gebraucht. Der Fürst schreibt nicht "Fürst". Die ganze angebliche Unterredung ist ein frei erfundenes Taschenspielerkunststück, erfunden wie der betreffende "Pole" selbst. Einen solchen Polen hat es nie gegeben, er ist eine durchaus lügenhaste Erscheinung.

Von diesem ersundenen Polen hat sich nun Fürst Bismarck "den Gedanken der Wiederherstellung Polens ruhig vortragen lassen", und der Verfasser der "Zwölf Jahre" kann nicht umhin, diesen Umstand den Reden gegenüberzustellen, welche der Fürst "bei jeder Gelegenheit gegen die Selbstständigkeitsbestrebungen der Polen gehalten" habe. Während aber der Compilator, Herr Rodolsky, sich mit dieser kleinen Gisteinspritzung begnügt, erbaut der Versasser von "Verlin—Wien—Rom" darauf ein ganzes Gebäude von Trugschlüssen. In diese Kategorie gehört Alles, was er über das Verhältniß Englands zum Dreibunde und über Italiens Stellung in demselben sagt, von seiner Beurtheilung des Verhältnisses Deutschlands zu Rußland völlig abgesehen.

Englands Stellung zum Dreibund beruht nicht auf dem Belgoland= Bertrag, sondern auf Stalien. Mit der Theilnahme Staliens würden auch die Sympathien Englands für den Dreibund entfallen, wie wir denn auch gegen den Willen Englands, 3. B. unter einem Ministe= rium Gladstone, niemals auf den Beistand Italiens zu rechnen haben. Italien hängt am Dreibunde nur auf den Bunfch Englands, nicht aus Sympathie für Deutschland ober Defterreich. Letztere beibe find auf einander angewiesen. Nach Erledigung des alten im Jahre 1866 ausgetragenen Streites haben fie feine nothwendigen Streitobjecte mehr mit einander, ihr Zusammengehen beruht auf dem Vorhandensein gemeinsamer Interessen. Die österreichisch ungarische Armee ist aber für Deutschland nur verfügbar, soweit Desterreich-Ungarn ihrer etwa nicht in Italien bedarf. Wäre letteres jemals wieder der Fall, fo würde für Deutschland nur die Hälfte des öfterreichisch=ungarischen Beeres in Betracht kommen. Deutschland wird sich daher stets mit dem Gedanken vertraut zu machen haben, im Nothfall auch ohne den Dreibund den an uns herantretenden Eventnalitäten gewachsen zu bleiben. Vollständig gewachsen find wir ihnen im Bunde mit Defterreich, falls dieses seine ganze Armee verfügbar hat und von Italien aus feine Bedrohung er= fährt. Italien ift somit ein sehr wesentlicher Factor im Dreibunde, auch wenn es sich darauf beschränkt, Desterreich nicht anzugreifen, und ohne an einer Invasion in Frankreich ober an Kämpfen am Bruth Theil zu nehmen. Bon feinem Berhalten hängt die Bewegungsfreiheit der öfterreichischen Urmee ab, auf die es für Deutschland wie für Desterreich ankommt, und es ist baher ein Mangel an politischem Judicium, Italien das Verbleiben im Dreibunde durch Controlirung seiner Cabres zu erschweren.

Man liebt es, Deutschland als von zwei Seiten bedroht darzustellen. Diese zweiseitige Bedrohung ift feine Nothwendigkeit. Der Gedanke an einen Ueberfall oder Randzug Rußlands ift utopisch, mühsam erhalten und groß gezogen durch die demokratischen und polnischen Pregeinflüsse in Rußland. Demofraten und Rihiliften heten die großen Monarchien gegen einander. Der politische Pole kann seine Ideale nur durch Krieg zwischen Deutschland und Rugland verwirklichen, der Krieg ift seine Hoffnung, freilich auch nur dann, wenn Rugland den Kürzeren dabei zieht. Der Pole ift geschickter und klüger als der Russe, er hat überall confrérie, er arbeitet in weitverzweigten Verbindungen in der ruffischen Breffe für den deutscheruffischen Rrieg. Könnten die Namen veröffentlicht werden, jo würde man über die vielen Bolen in der ruffischen Preffe erstannen. Sie halten zusammen und treiben in gemeinsamer Arbeit aus haß gegen Rugland dieses zum Bruch mit Deutschland. Rugland hat in seiner Staatspolitik feinen Grund, über Deutschland herzufallen, solange wir nicht aggressive antirussische Bündnisse haben, die außerhalb unfers Rapons liegen. Es bedarf deshalb nur mäßiger diplomatischer Beschicklichkeit auf beutscher Seite, um einen ruffischen Krieg auf Menschenalter hinaus zu verhüten. Die Spannung ber Weltlage ware eine wesentlich geminderte, wenn es gelänge, in den leitenden ruffischen Kreisen den seit dem Rücktritt des Fürsten Bismarck erschütterten Glauben an unfre nachbarliche Chrlichfeit wieder herzustellen. Rundgebungen wie die in der Broschüre "Berlin-Wien-Rom" werden, namentlich in Anbetracht der Stellung ihres Verfassers, 1) dazu allerdings wenig beitragen.

Deutschland hat 200 Meilen russischer Grenze. Ein russischer Krieg ist somit eine Calamität, die man über die Bevölkerung der anliegenden Provinzen nicht ohne zwingende Nothwendigkeit verhängt, wie man dem überhaupt ohne eine solche nicht in einen der schwersten Kriege eintreten soll. Wo ist nun diese zwingende Nothwendigkeit?

Das Gewicht eines deutsch-russischen Krieges ist um so schwerer, als sich sofort der deutsch-französische Krieg daran hängen würde, während umgekehrt ein deutsch-französischer Krieg nicht nothwendig den deutsch-russischen im Gesolge hätte. Hierzu kommt die gänzliche Unmöglichkeit eines Kampspreises. Was sollen wir von Russland sordern? Polnisches Gebiet? oder die Herstellung eines Königreichs Polen, das nur eine neue Verlegenheit für uns und ein neuer Bundesgenosse für Frankreich sein würde mit dem Bunsche, seine Grenzen dis zur Oftsee und dis zur

<sup>1)</sup> Edardt war damals faijerlich beutscher Generalfousul in Marjeille.

Ober auszudehen? Wir würden somit im besten Falle nur einen zweiten revanchebedürftigen Nachbar und auf Menschenalter hinaus eine aus Muthwillen geschaffene unbehagliche Situation haben.

Es ist eine Hauptaufgabe der dentschen Diplomatie, die unvernünftigen und gefährlichen Gründe für einen Krieg mit Rußland aus der Welt zu schaffen, bei welchem Deutschland absolut nichts zu gewinnen hätte. In den zwanzig Jahren von 1870—1890 ist diese Aufgabe mit Geschick gelöst worden. Das Kriterium über "die deutschen Fortschritte seit 1890" hängt von der Beantwortung der Frage ab: Ist seit 1890 in dieser Richtung mit diplomatischem Geschick gearbeitet worden oder nicht? Sind unser Beziehungen zu Rußland noch so wohlwollend und friedlich und zugänglich wie im October 1889 nach der damaligen Unterredung zwischen dem Jaren und dem Fürsten Bismarck in Berlin?

Können diese Fragen mit Sicherheit bejaht werden, dann sind wir zu einem guten Zeugniß bereit.

Was die "dentschen Fortschritte" auf dem Gebiete der innern Politif anbelangt, zu der wir in erster Linie für das Reich die Handelsverträge und sür Preußen die Gemeindeordnung rechnen, so muß einstweilen dahingestellt bleiben, ob man nach drei Jahren noch mit der gleichen Bestiedigung davon sprechen wird; wenigstens ist die bisherige Stimmung der betheiligten Kreise kein Präjudiz sür ein Urtheil im Sinne des Bersassens. Die hauptsächlichen Einwände auf dem Gebiete der innern und wirthschaftlichen Politik betressen den Mangel an Sicherheit und Stetigkeit in den leitenden Principien. Man ist in gewisser Bennruhigung darauf gesast, daß weitere ties einschneidende Neueinrichtungen jeden Tag auf die Tagesordnung kommen können. Dieser Mißstand lähmt den Unternehmungsgeist. Ist dieser gelähmt, so sind die Arbeiter die Achivi qui plectuntur, und kein Arbeiterschutzgesetz vermag den Mangel au Erwerbssähigkeit auszugleichen. Das Vertrauen in die Stetigkeit der Regierung ist das bisher noch nicht ausgesundene Arcanum.

Die Frage nach der politischen Bilanz dieser zwei Jahre kann auf dem inneren Gebiete folgerichtig nur dahin beantwortet werden, daß vor dem 20. März 1890 diese Bennruhigung der erwerbenden Classen nicht vorhanden war.

\* \*

Um 16. Mai melden die "Hamb. Nachr." (A.=A.):

Wir hören aus Friedrichsruh, daß Graf Herbert Bismarc auf einen Tag dort gewesen und gestern Nachmittag nach Desterreich zurücksgesahren ist, sowie daß alle Mittheilungen der Blätter über den Termin seiner Vermählung verfrüht sind.

Im Anschluß an diese rein persönliche Notiz erfolgt andern Tages, 17. Mai (M.=A.), folgende Mittheilung:

Graf Herbert Bismarck. Anläßlich der Berlobung des Grafen Herbert Bismarck sind in der Presse verschiedene Ersindungen in Umslauf gesetzt, deren Inhalt seiner übereinstimmenden Fassung nach auf Einheit des Ursprungs schließen läßt und die Unwahrheit verbreitet, als ob seit dem Austritt des Grasen Herbert aus dem Staatsministerium der Wiedereintritt desselben von ihm oder seinem Vater jemals gewünscht oder auch nur für möglich gehalten worden wäre.

Wie eine mit den politischen Verhältnissen vertraute Zeitung den Nonsens drucken kann, Graf S. Bismarck habe einen Botschafterposten "gefordert", ift vollkommen unbegreiflich. Schon die sprachliche Fassung Dieser Erfindungen läßt Zweifel barüber auftommen, ob ihr Ursprung fie der Ehre werth macht, in achtbare Blätter aufgenommen zu werden. Worte wie "Rehabilitirung", "Ansprüche fallen lassen", "unterhandeln" würde kein Sachkundiger auf folche Vorgange anwenden, wenn fie ftattfänden. Allen Gingeweihten find die Gründe befannt, welche ben Grafen Bismarck Ende Marg 1890 bestimmten, gurückzutreten, und die Versuche, welche stattfanden, um ihn zum Verbleiben im Unite zu bewegen; es ist aber auch von allen wohl Informirten verstanden worden, weshalb er dauernd ablehnte, zu bleiben. Daß nun der Graf nachträglich von dem ftreberhaften Chrgeize erfaßt fein follte, auf dem Boften eines Mgenten der heutigen Leitung des Auswärtigen Amtes ein Bollftreder ber Instructionen desfelben zu werden, das zu glauben, verräth Unschauungen von Leuten, die mit der Denkungsart unabhängiger und chrliebender Männer nicht hinreichend vertraut sind, um ein Urtheil darüber zu haben.

Wir haben zu Ende des vorigen Jahres schon einmal Veranlassung gehabt, den damals auftauchenden Verdächtigungen über den Grasen Bismarck entgegen zu treten (vgl. Bd. II, S. 356 f.). Nachdem die bezüglichen Insinuationen nunmehr und sogar in achtbaren Blättern wiederholt werden, haben wir nicht unterlassen wollen, es von Neuem als eine willkürliche Erfindung zu kennzeichnen, wenn über den Grasen behauptet wird, daß er seit seinem Ausschnen, wenn über den Grasen behauptet wird, daß er seit seinem Ausscheiden aus dem Ministerium irgendwelche Austellung erstrebt, gewünscht, oder gar, wie einige Blätter sagen, "beansprucht" habe.

Die Versuche, auch seinem Vater Unterhandlungen über diese Frage zuzumuthen, können wir unbeachtet lassen.

Die Münchener "Allg. Ztg." vom 17. Mai (M.=A.) bringt folgende Kundgebung:

Es steht authentisch fest, daß die angeblichen Gespräche des Fürsten Bismarck mit dem Grafen St. Vallier und einem polnischen "Hochtory", welche in der Broschüre "Berlin—Wien—Rom" als die eigentlichen Grundlinien der Bismarckschen Politik zur Rechtsfertigung der Politik des neuen Courses verwerthet worden sind, sich als absolnt willkürliche Ersindungen darstellen, denen jede thatsächliche Unterlage sehlt und an welche zu glauben nur für eine vom diplomatischen Standpunkte geradezu banaussische Beurtheilung der deutschen wie der europäischen Verhältnisse möglich ist.

Fürst Bismarck hat zu der Behauptung, er habe zum Grasen St. Vallier geänßert, "daß das türkische Festland nur zwischen Desterreichern, Franzosen und Deutschen getheilt werden dürse", die Bemerkung gemacht, er würde, wenn er einen solchen Unsinn begangen hätte, sich sofort freiwillig für eine Heilanstalt gemeldet haben. Graf St. Vallier ist ein viel zu ernster und verständiger Politiker gewesen, als daß irgend Jemand auch nur im Scherz ihm mit derartigen Ungehenerlichkeiten hätte kommen können; auf diesenigen, die ihn gekannt, muß es geradezu komisch wirken, daß er auf derartige Vorschläge hin nach Paris gereist sein soll.

Fürst Bismarck selbst ist schon zur Zeit der Luxemburger Frage der Ansicht gewesen und seitdem geblieben — wie er es damals auch im Reichstage ausgesprochen —, daß ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, wie er auch ausgehen möge, nur einen hundertjährigen Kriegszustand verlängern werde; um so mehr hielt er es für seine Pflicht, zu verhüten, daß ein gleicher Zustand der Kriegsdrohung und Revancherüstung sich auch an unsere Oftgrenze etablire. Nach seiner Ansicht hatte Deutschsland für Desterreichs Existenz mit oder ohne Vertrag einzutreten, an einer politischen Offensive Desterreichs im Orient oder sonst gegen Anssland aber keinen Antheil zu nehmen.

Ist hierin, wie der Verfasser der mehrgenannten Schrift annimmt, eine Deutschland weiter verpslichtende Aenderung eingetreten; haben wir serner auch England gegenüber, wie er S. 93 behauptet, die "Verdindslichkeit" übernommen, Rußland zur Erreichung seiner asiatischen Ziele ("der indischen Meere") nicht behülflich zu sein, so sind nicht nur die discherigen Wege, sondern auch die discherigen Ziele und Zwecke der deutschen Staatskunst aufgegeben, und Deutschland ist damit in den Dienst fremder Interessen getreten, auf Zumuthungen hin, deren das kleine Preußen zur Zeit des Krimkrieges sich erfolgreich zu erwehren verstand.

Die Entscheidung der vom Verfasser aufgeworfenen Frage, ob die neuen Wege rückwärts ober vorwärts geführt haben, und ob das deutsche

Soll und Haben vom Frühjahr 1892 sich ungünstiger stelle als das jenige vom 20. März 1890, könnte somit — voransgesetzt, daß seine eigenen Behauptungen richtig sind — nur dahin getroffen werden, daß wir gegen Desterreich und England neue, uns belastende Verbindlichkeiten eingegangen sind, für die es eine Gegenleistung nicht giebt, und daß wir in dem gleichen Maaße das Vertrauen der leitenden Kreise Rußlands in die Friedsertigkeit der deutschen Politik eingebüßt haben. Leider wäre die Vilanz damit noch nicht erschöpft.

\* \*

Von ersichtlich aufs Beste informirter Seite erhält die Münchener "Allg. Ztg." am 17. Mai (A.-A.) solgende Mittheilungen über die "Annäherungs» versuche" der jüngsten Tage:

Falsche Zeitungsnachrichten haben in diesen Tagen wieder einmal zu unsrichtigen Schlußsolgerungen gesührt. Die Wiener "Neue Fr. Pr." hatte von einem Telegramm Kaiser Wilhelm's an die Familie Hohos wissen wollen. Flugs war daraushin eine ganze Fluth von Annäherungsgerüchten entstanden, ja in manchen Kreisen, die von einer Annäherung nicht zu gewinnen hätten, soll bereits eine Art Panik bestanden haben. Das Telegramm Kaiser Wilhelm's an die Familie Hohos existirt nicht, und damit entfallen — wie ich Ihnen mit voller Authenticität versichern kann — alle dadurch hervorgerusenen Schlußsolgerungen. Es ist dies eine Frage des Tactes, die sich Iedermann leicht selbst beantworten konnte. Unmöglich konnte Kaiser Wilhelm die ihm unbekannte Familie Hohos beglückwünschen, ohne gleichzeitig einen Glückwunsch an die Eltern des Bräutigams nach Friedrichsruh zu senden. Wäre letzteres geschehen, so hätte dies vielleicht eine Bedeutung gehabt; da es unterblieb, war auch das erstere numöglich.

Von irgend welchen "Annäherungen", die direct oder indirect versucht sein sollen, ist absolut keine Rede. Alles, was darüber geschrieben worden, gehört in das Gebiet der Hoffnungen und Wünsche oder — Besürchtungen. Ein bedauerliches Zeugniß für einen nicht geringen Theil unser Presse bleibt indeß die Art, wie die "Bedingungen" dieser Annäherung discutirt werden konnten. Man sollte in Friedrichsruh die "Bedingung" eines Botschafterspostens für den Grasen Herbert Bismarck sallen gelassen und Letzterer sich entschlossen, sein politisches Bedürsniß künstig durch ein Neichstagssmandat zu befriedigen. Beides ist vollständig Unsinn! Hätte es sich für die Herstellung einer Annäherung oder Aussöhnung nur um einen Botschaftersposten gehandelt, so bestände sie seit zwei Jahren.

Nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarck sind von allerhöchster Stelle die energischsten Versuche gemacht worden, den Grafen Herbert Bismarck im Dienst zu erhalten; es wurde sogar der Fürst selbst angegangen, auf

jeinen Sohn in dieser Richtung einen bestimmenden Einfluß zu üben. Damals hätte Graf Bismarck wohl jeden Botschafterposten haben können. Er hat dies mit aller Entschiedenheit abgelehnt, weil er — und gewiß mit vollem Recht — geltend machte, daß er nach seiner ganzen Bergangenheit diplomatische Instructionen von den in Geschäften völlig unersahrenen Nachsolgern seines Baters nicht annehmen könne. Dieser Grund besteht auch heute noch unsverändert fort, und es kann nur wiederholt werden, daß von Seiten des Grasen Bismarck — in voller Uebereinstimmung mit seinem Bater — ein Botschafterposten nicht nur niemals zur Bedingung gemacht worden ist, sondern daß auch das Angebot eines solchen mit voller Entschiedenheit abgelehnt werden würde, solange die setzige Leitung der deutschen auswärtigen Politik sortdauert.

Damit mögen alle Annäherungsgerüchte bis auf Weiteres ihre Erledigung finden, und die "Voss. Ztg.", welche gestern diesem Gegenstand eine lange Betrachtung widmete (vgl. S. 239. D. Verf.), brancht sich sürerst den Kops nicht weiter zu zerbrechen, welche Form die Annäherung oder Aussöhnung überhanpt annehmen könnte. Daß es in sehr hohen Stellen Personen gibt, welche an ein nahes Ende des jetigen Lauses der Dinge mit wachsender Bestimmtheit glanden, soll dabei nicht bestritten werden. Deuten doch bittere, in diplomatischen Kreisen umlausende Wortspiele darauf hin, daß es nicht nur Zeitungsschreiber sind, welche sich mit der heutigen Situation nicht abzussinden vernögen; will man doch in diesen Kreisen bereits von bestimmt in Aussicht genommenen Entschließungen des Kaisers wissen. In Verhältnissen wie diesenigen, in welchen wir heute leben, werden jedoch "Stimmungen und Strömungen" verschiedenster Art immer vorhanden sein, und es muß davor gewarnt werden, sie voreilig für Thatsachen zu nehmen.

Graf Herbert war auf zwei Tage nach Schönhausen und Friedrichsruh zurückgekehrt und hat sich gestern Abend nach Wien begeben, von wo aus er in der nächsten Woche mit der Gräsin Margnerite Hopos und mehreren Mitgliedern der Famisse wieder in Friedrichsruh eintrifft. Die Vermählung sindet — wahrscheinlich in Finme — gegen Ende Juni statt. Bleiben die gesundheitlichen Verhältnisse des Fürsten so ausgezeichnet, wie sie gegenwärtig sind, so ist seine und der Fürstin Anwesenheit bei der Hochzeitsseier, ungesachtet der weiten Neise, in sichere Aussicht zu nehmen. Das freudige Ereignis hat beide fürstliche Gatten tief bewegt und namentlich auf das in setzter Zeit mehrsach unerwünschte Vesinden der Fürstin den erfreulichsten Einfluß geübt. Die Rückreise von Finme wird mit dem diesjährigen Badeausenthalte des Fürsten verbunden werden.

Graf Herbert Bismarck ist nun überhaupt für die Presse eine inter= essante Persönlichkeit geworden. Combinationen, Gerüchte und Ersindungen jeglicher Art schießen üppig ins Kraut, nur vereinzelt erklingen verständige Stimmen. So schreiben die "Hamb. Nachr." am 18. Mai (M.=A.):

Die "Boffifche Zeitung" enthält bezüglich bes Grafen Berbert Bismarct einen Artifel, beffen Quinteffenz in ber Darlegung befteht, daß man in einem auf die Berlobungsanzeige erfolgenden Glüchvunsche bes Kaisers an ein junges Brautpaar nicht mehr zu sehen brauche, als ein unpolitisches Zeichen von Höflichkeit. Die "Boffische Zeitung" motivirt dies, ohne Befundung von Wohlwollen für den Fürsten Bis= marck, aber in fehr verftändiger Beife. Das Berliner Blatt hat gang Recht, wenn es das Wort "Berföhnung" in Auführungszeichen fett, und nicht weiß, was es sich darunter benken foll. Gin Streit, der durch "Berföhnung" beizulegen wäre, fann zwischen bem Monarchen und einem früheren Minister niemals Blat greifen, also sind auch keine Situationen benkbar, die durch das, was die Zeitungen "Verföhnung" nennen, ju beseitigen wären. Den früheren Kanzler aber neben den amtlichen und verantwortlichen Ministern als nichtverantwortlichen Rathgeber der Krone in Aussicht zu nehmen, ift ein Gedanke, den die "Boffische Zeitung" mit vollem Rechte als undurchführbar bezeichnet, indem sie jagt:

"Folgt der Kaiser dem Rath des unverantwortlichen Alltreichskanzlers" gegen seine verantwortlichen Minister, so giebt es überhaupt seine Regierung mehr."

Nicht minder ist der "Boss. Zig." zuzustimmen, wenn sie schreibt:

"Daß Graf Herbert Bismarck vorerst nicht daran denkt, ein Umt zu übernehmen, ist wahrscheinlich genug. Ist er doch aus dem Dienste ausgeschieden, ohne daß ihm die Einreichung des Entlassungsgesuches angesonnen war! Aber daß Graf Caprivi die Aussöhnung hindere, ist eine leere Bermuthung. Ueberdies sieße sich der Kaiser, wenn er sich mit dem Fürsten Bismarck versöhnen wollte, daran sicherslich nicht durch den Grafen Caprivi hindern. Welche "einflußreichen Mitglieder des preußischen Ministeriums" aber könnten nach dieser Aussöhnung Verlangen tragen?"

Auch die Londoner "Daily News" bringen über diese Frage eine Anstassung, gehen dabei aber von einem Frrthume aus, wenn sie ansnehmen, daß in Friedrichsruh irgend ein Bedürfniß zur erneuerten Betheiligung an den Staatsgeschäften obwaltet, und daß in Folge dessen überhaupt "Bermittelungen einflußreicher Personen stattsinden."

## Gleichzeitig wird auch hier gemeldet:

Wie wir erfahren, treffen Graf und Gräfin Hopos mit ihrer Tochter, der Gräfin Marguerite, der Braut des Grafen Herbert Bismarck, in Begleitung des Letzteren künftigen Sonnabend (den 21. Mai) Mittag zum Besuche in Friedrichsruh ein. Fürst Bismarck beabsichtigt, diesen Besuch demnächst zu erwidern und an der Hochzeit des gräflichen Paares, die gegen Ende Juni in Finme stattfinden soll, Theil zu nehmen. Alsdann dürste sich der Fürst auf der Route durch Bayern zur gewohnten Kur nach Kissingen begeben. Auch ist ein vorheriger Aufenthalt in Gastein nicht ausgeschlossen.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." bringen am 18. Mai (M.-A.) folgenden Artikel:

Deutschland und Ankland. In der Presse ist dieser Tage ein Buch besprochen worden, das den Titel "Berlin—Wien—Rom" sührt und den Generalconsul von Eckardt zum Verfasser haben soll. Wir greisen aus der Zeitungslitteratur hierüber einen Artifel der "Braunsschweigischen Landes=Ztg." heraus, um an ihn einige Verichtigungen zu knüpsen. Das genannte Blatt führt als Motiv des Verhaltens des Fürsten Vismarck in den früheren Stadien der bulgarischen Frage folgenden Sah an:

"Galt es boch in jener Zeit, als er vom Zaren noch etwas für den Frieden erhoffen zu dürsen meinte, dem Letzteren, durch eine strenge Enthaltsamkeit vor jeder Berührung seiner empfindlichsten Saite, nämlich der bulgarisch-russsischen Interessen, zu zeigen, wie sehr es der deutschen Politik darum zu thun sei, mit Rußland in aufrichtigem Einvernehmen zu leben und sich dadurch das Vertrauen des Zaren in die dona sides Deutschlands zu wahren, ihn mithin von einem russischen Bündniß, dem Damoklesschwert, das über den Häuptern der Deutschen auch damals schon sich zu zeigen begann, abzulenken."

Und ferner:

"Jede Abweichung von dieser Linie der Uninteressirtheit würde der deutschen Politik das Uebelwollen des Zaren zugezogen und die Ansnäherung Rußlands au Frankreich zur Thatsache gemacht haben."

Wir glauben, daß die Basis der Politik des damaligen Kanzlers eine andere und breitere war. Nicht die diplomatische Rücksicht auf Rußland war für sie maßgebend, sondern der generelle Grundsatz, daß der deutschen Nation nur behufs Vertretung deutscher Interessen die Opfer eines großen Krieges zugemuthet werden dürsen. Das punctum saliens der Frage liegt in dem Schlußsatz des Braunschweiger Artikels, "daß heute die Uninteressirtheit au der Donau, respective am Balkan für Deutschland nicht mehr als Glaubenssatz zu gelten braucht". Wenn Deutschland im Balkan oder an der unteren Donau Interessen, so könnte diese Aufsafzung berechtigt sein; wir bestreiten dies aber absolut. Die Gestalstung der Dinge im Balkan hat sür Deutschland nur ein entserntes,

indirectes Interesse und ist noch heute die gesunden Knochen eines pommerschen Grenadiers so wenig werth wie früher. Die Behauptung des Gegentheils entspricht denselben Interessen, die Prenßen im Arimfriege anzutreiben suchten, die Sache der Westmächte auf sich zu nehmen und den Arimfrieg auf die Weichselgrenze zu übertragen. Es wurde damals ansschließlich die deutsche Donau-Schiffahrt als nationaler Ariegsgrund sür Prenßen von Publicisten in den Vordergrund geschoben, welche die Natur der Donauschiffahrt absichtlich oder aus Unkenntniß ignorirten. Die Schiffahrt auf der unteren Donau ist wesentlich ein Appendix der Seeschiffahrt auf dem Schwarzen Meere, keineswegs aber eine ebenbürtige Fortsetzung der deutschen Schiffahrt auf der oberen Donau. Die mittlere Donau ist nicht in dem Maaße schiffbar wie etwa der Rhein, und der Verkehr der unteren Donau nach Deutschland geht in seinen Hauptmassen durch das Schwarze und das Mittelländische Meer nach Antwerpen und den anderen Nordseehäfen.

Wir wollen hier nicht den Raum auf Nachweisungen verwenden, die jedem Sachkundigen bekannt sind, sondern nur hinzusügen, daß auch die Frage, wessen Einsluß in Bulgarien prävalirt, für die deutschen Bürger und Bauern nicht wichtig genug ist, um mit Millionen Soldaten ins Feld zu rücken und einen Krieg nach zwei Seiten aufzunehmen. Denn daß ein französischer Krieg dem russischen unmittelbar solgen würde, ist ebenso sicher, wie es nicht nothwendig ist, daß ein französischer Krieg den russischen zur Folge hat. Einen deutschestranzösischen Krieg kann vielleicht unter Umständen keine Diplomatie verhindern, einen deutscherussischen Krieg zu verhindern, wird unter den heutigen Verhältnissen die deutsche Diplomatie in ihrer Gewalt haben, wenn sie das Geschick besitzt, das die Völker im Allgemeinen von ihren Diplomaten mit Recht erwarten, und den guten Willen, den die Leiter der Politik ihren Völkern schuldig sind.

Daß der Verfasser des Buches, mit dem sich die "Braunschweigische Landeszeitung" beschäftigt, in Betreff der deutsch-russischen Politik nicht der geeignete Rathgeber ist, kann man ihm nicht übel nehmen; er gehört zu den baltisch-deutschen Russen, denen man die Verstimmung über ihre und ihrer Landsleute harte und ungerechte Behandlung durch die russische Regierung nicht verargen wird. Aber als richtige Pfadsinder sür die deutsch-russische Politik möchten wir diese unsere stammverwandten Freunde doch nicht auffassen. Das Schwergewicht des deutschen Mutterlandes ist zu groß, um es nach nationalen Sympathien sür Stammesgenossen zu dirigiren, die geographisch zu weit von uns getrennt sind. Und auch ein Krieg mit Rußland, der, nach dem Inhalte des Eckardt'schen Buches zu urtheilen, seinem Versasser sieder sein würde als der Frieden zwischen

beiden Nachbarreichen, würde darin, selbst wenn er für Deutschland siegreich wäre, eine dauernde Wendung zum Besseren kaum zur Folge haben können.

Daß das Fürsten Bismarck lebhaftes Interesse weit über den Rahmen der inneren und äußeren Politik hinausgeht und sich auf alles Das erstreckt, was zum Gedeihen und Erstarken des Deutschen Reiches in Angriff genommen ist — besonders auch auf seine thatkräftige Initiative hin —, das zeigt deutlich die folgende Mittheilung der "Hamb. Nachr." vom 18. Mai (M.-A.):

Geftern hat der Civil-Ingenieur Berr Bering den Fürften Bismard auf dessen Wunsch in Friedrichsruh besucht, um ihm über die Fortschritte des Nord = Oftsee = Canal = Baues Mittheilung zu machen, da diese Unternehmung für den Fürsten immer ein hervorragendes Interesse gehabt hat. Man wird sich erinnern, daß der Canalban zuerst im Jahre 1864 bei den Verhandlungen mit dem Prinzen von Augustenburg eine Rolle von politischer Nachwirfung gespielt hat, indem der Erbpring die Erfüllung der damit verbundenen preußischen Unsprüche nicht glaubte zusagen zu können. Fürst Bismarck hat damals das Unternehmen in erster Linie aus militairischen Rücksichten betrieben, um durch den Canal Riel indirect zum Nordsechafen zu machen, und nach seinen Plänen sollte der Canal vom linken Elbufer aus, wo der Bau im flachen Marichlande leichter als im holsteinischen Landrücken sein würde, bis zum Jadehafen und wenn möglich bis zur Ems verlängert werden. Auch wenn letteres nicht geschieht, so hat der Canal immer zur Folge, daß die gesammte deutsche Flotte mit gleicher Leichtigkeit in Oftsee und Nordjee auftreten kann und daß eine Blockabe an jedem der beiden Meere ihr überlegen sein müßte; aber in noch höherem Maaße ware bies ber Fall, wenn die deutsche Flotte auch aus der Jade und aus der Ems Ausfallspforten hätte. Das sind Zukunftspläne, die vor der Kand nicht in Berechnung stehen.

Den Canal in seiner heutigen Begrenzung hat der frühere Reichse fanzler gleich nach Erwerbung von Schleswig-Holstein durch Preußen wieder in Aussicht genommen, aber den König Wilhelm damals gegen den Widerspruch theils der Finanzverwaltung, theils der Landes-vertheidigungscommission nicht sofort dafür gewinnen können. Von militairischer Seite wurde gegen den Canal eingewendet, daß der Schut dieses Werkes eine zu starke Vetheiligung der Landarmee ersordern würde, die alsdann anderweit nicht in voller Stärke gebrancht werden könne.

Der frühere Reichskanzler war der Meinung, daß die betreffenden Landestheile mit Rücksicht auf Hamburg, Kiel und Lübeck ohnehin gegen jede von Norden her zu erwartende Invasion gedeckt werden müßten.

Es gelang ihm erst nach Eingang der französischen Ariegscontribution, die Wiederaufnahme des Unternehmens durchzusetzen und einen hinsreichenden Antheil an den Contributionsgeldern dafür sicher zu stellen. Es ist daher erklärlich, daß der frühere Reichskanzler jeden Fortschritt des Canalbanes mit Interesse versolgt.

\* \*

Ueber den Welsensonds äußern die "Hamb. Nachr." am 18. Mai (N.=A.): Wir haben bereits mehrsach Gelegenheit gehabt, über Verwendungen zu berichten, die der Herzog von Cumberland aus den ihm überwiesenen Summen des Welsensonds gemacht hat, so z. B. 20000 Mt. an den früheren Vorsigenden eines welsischen Vereins zur Anlage einer Ernst August=Straße. Durch solche Spenden wird bewiesen, daß Verwendungen aus dem Welsensonds zu politischen Zwecken nach wie vor stattsinden, nur nach anderen Grundsäßen und nach einer anderen Richtung. Während früher die preußische Regierung die Fonds theils zu Unternehmungen verwandte, die im Außen der Provinz Hannover sagen, theils zur Unterstüßung von Lenten, von denen man Widerstand gegen die Losreißung Hannovers von Preußen direct oder indirect erwarten konnte, scheint jetzt umgekehrt Unterstüßung von Zwecken aus dem überwiesenen Fonds ersolgen zu sollen, die das gerade Gegentheil der Vestrebungen darstellen, die früher mit den Mitteln des Welsensonds verwirklicht werden sollten.

Es bleibt unter diesen Umständen abzuwarten, ob die Entwickelung der Dinge in Hannover in Zukunft dieselbe sein wird, wie sie es war, solange der preußischen Regierung die Verfügung über den Welsenschaft zustand. Einstweilen haben wir den Eindruck, daß, wenn früher die Verwendung der Welsensondsgelder in Hannover in der Richtung erfolgte, als deren Repräsentanten wir Herrn von Bennigsen bezeichnen möchten, sie in Zukunft wahrscheinlich eine solche sein wird, die durch die Person des Herrn von Münchhausen=Vahlberg ihre Deckung findet, der neulich bei der Feier des Geburtstages der ehemaligen Königin Marie von Hannover der Hossung Ausdruck gab, "den jungen welfischen Prinzen in nicht zu ferner Zeit auf wohlgenährtem weißen Rosse den Einzug in seine Hauptstadt Hannover halten zu sehen".

Um 19. Mai finden wir in den "Hamb. Nachr." folgenden Artikel:

Der Druck auf Italien. Wir haben schon öfters Veranlassung gehabt, hervorzuheben, daß die Zugehörigkeit Italiens zum Dreibunde wesentlich von der Einwirkung abhängig ist, die England auf Italien ausübt, weil letteres, wenn es nicht Gesahr lausen will, im Kampse um die Herrschaft im Mittelmeer isolirt zu werden und der französischen

Macht zu unterliegen, der eventuellen Deckung seiner Küsten durch die englische Flotte sicher sein muß. Es liegt anderseits im englischen Intersesse, die italienische Mittelmeer-Politik Frankreich gegenüber zu fördern. Für England ist es nützlich, im Mittelmeer ein unabhängiges Italien zu haben; von Frankreich wird heute, wie unter den Napoleons, ein abhängiges Italien erstrebt. England hat ein erhebliches Interesse daran, nicht nur die Türkei, sondern noch mehr Italien Frankreichs wegen in der jetzigen Machtstellung zu erhalten.

Sind somit die Beziehungen Englands zum Dreibunde durch Stalien, und durch nichts anderes, bedingt, so ist es ein Frrthum, wenn man annimmt, wie dies im Ectardt'schen Buche "Berlin — Wien — Rom" geschieht, daß Englands Unterstützung des Dreibundes durch das gute Geschäft gesichert sei, das England bei dem Austausch von Helgoland gegen Sansibar mit Deutschland gemacht hat. Das Object, um das es sich bei diesem Geschäft handelt, ist überdies sür eine Weltmacht wie England, die über 350 Millionen Einwohner gebietet, von zu geringem Gewicht, als daß es die schwere englische Staatssocomotive in ihrem Gange irgendwie beeinslussen könnte. Dieser Gang ist zu allen Zeiten stets nur auf das eine Ziel der Vertretung ausschließlich englischer Interessen ohne Rücksicht auf andere Staaten gerichtet gewesen, und das dürfte auch in Zukunft so bleiben.

Unter diesen Gesichtspunkten, d. f. weil Italiens Zugehörigkeit zu bem Dreibunde wesentlich von England abhängt, erscheint es unrathjam, auf Italien, wenn es sich in finanzieller Schwierigkeit befindet, irgendwelchen Druck zwecks Erhöhung seiner Militairmacht auszuüben und bies mit Dreibunds-Rücksichten zu motiviren. Benn Italien aus finanziellen Gründen ber Bersuchung ausgesett ift, "auf Koften bes Dreibundes ein bequemes Dasein zu führen", wie sich die "Kreuz-Ztg." ausdrückt, so follte man es ruhig gewähren laffen. Gelbft ein minder ftarfes Italien, bas fich nach seiner Decke ftreckt, leistet dem Dreibunde, wenn es auf seiner Seite bleibt, immer noch gute Dienfte. Die Gefahr, gegen die der Dreibund errichtet ift, die eines Doppelfrieges mit Frankreich und Rufland, ift Deutschland allenfalls im Stande abzuhalten, wenn feine Politif richtig geleitet wird. Dabei ift vorausgesett, daß Deutschland auf die Unterstützung der vollen österreichisch-ungarischen Urmee rechnen fann. Diese Bedingung des Erfolges fällt fort, wenn fich Desterreich in Folge der Haltung Italiens genöthigt fabe, seine halbe Armee zur Deckung seiner italienischen Grenze zu verwenden. Das Ziel einer verftändigen Dreibunds-Bolitik muß alfo barauf gerichtet bleiben, den Berbleib Italiens im Dreibunde möglichst zu sichern und, wenn Italien in ber Bersuchung ift, aus finanziellen Gründen in dieser Beziehung zu

schwanken, ihm seine Entschließung zu Gunsten bes Dreibundes zu ersleichtern. Dies geschieht nicht, indem man Italien im Namen bes Dreisbundes Daumschrauben ansetzt, um es zur Erhöhung seiner militairischen Leistungen zu zwingen. Das ist auch insofern unberechtigt, als Italien keine Dreibunds-Verpflichtung zu irgend einer bestimmten Armeezisser hat. Jede italienische Armee, die zur Versügung der Dreibunds-Politiksteht, muß dieser willkommen sein; wir halten es daher nicht für klug, eine Pression auf Italien dahin auszuüben, daß es mehr Soldaten stellen solle, als seine Finanzen ihm erlauben.

Die zweite Berathung im prenßischen Abgeordnetenhause über die Einsführung der neuen Landgemeindeordnung in Schleswig-Holstein ist am 16. Mai in auffallender Theilnahmlosigkeit und Eile verlausen. Die "Hamb. Nachr." üben an solchem Versahren ziemlich scharfe Kritik, indem sie am 19. Mai (M.=A.) ausführen:

Die Verhandlungen, welche im prengischen Abgeordnetenhause über die Einführung der Landgemeindeordnung in der Proving Schleswig-holftein geführt worden find, haben aufs Neue bewiesen, daß einschneidende und praktische Materien, bei denen aber keine Fractions= interessen im Spiele sind, von der Kammer nicht eingehend berathen werben. Die Annahme der Vorlage erfolgte in zweiter Lesung unter voller Theilnahmlofigkeit des Hauses nach der abmahnenden Bemerkung des Grafen Limburg-Stirum ohne weitere Discuffion. Neußerlich findet die ungenügende Berathung der wichtigen Materie ihren Ausdruck darin, daß in dem Oldenberg'ichen Berichte über die Sitzung die Debatte über die für ein Bauernland wie Schleswig-Holstein überaus schwerwiegende Frage nur ben Raum einer halben Spalte einnimmt, während ber gange Reft des Berichts von sechs Spalten der dritten Berathung der Berggesetznovelle gewidmet ist, bei der die Streitpunkte der Fractionen und ihrer Führer unter einander mehr in den Vordergrund traten. Da hatte die Kammer vollständig Zeit, die vorliegenden Fragen eingehend zu dis= cutiren; in Folge der Bestrebungen des Centrums auf dem Gebiete der "Arbeiterfreundlichfeit" wollte das Reden fein Ende nehmen.

Wir möchten darauf aufmerksam machen, daß die Provinz Schleswigs Holftein über 1 200 000 Einwohner hat, die ganz vorwiegend einer ländlichen Bevölkerung angehören und die vermöge der Lage ihres Landes und aus maritimen Gründen besondere Nücksichtnahme des Staates erswarten können, während die bergbautreibende Bevölkerung, für die das Berggeset Interesse hat, kaum 2-300 000 Menschen umfaßt. Wir haben bei dieser Gegenüberstellung den Eindruck, daß die Provinz

Mai 1892.

Schleswig-Holftein im Vergleich mit den westfälischen Bergarbeitern als quantité négligeable vom preußischen Landtage behandelt worden ist und daß das Interesse der Herren vom Landtage und insbesondere der Centrumsmitglieder und Polen weniger durch die materielle Bedeutung einer Frage bedungen wird, als durch das Maaß ihrer Verwerthungsstähigkeit im Kampse der Fractionen und ihrer Führer.

Die Landgemeindeordnung ist für eine wesentlich aus ländlicher Bevölkerung bestehende Provinz wie Schleswig-Holstein, für deren Ruhe,
sür deren Sicherstellung gegen den bevorstehenden Einbruch der Socialdemokratie in das Dorfregiment doch kaum weniger wichtig als die
Einzelheiten des Berggesetzes. Es ist vielleicht ein Fehler der schleswigholsteinischen Dorsbewohner, daß sie der Regierung nicht so viel Schwierigkeiten machen und den Fractionen nicht so viel Stoff zum Streit geben,
wie der unruhige Theil der Bergleute und die socialistischen Redner
des Centrums. Den Landbewohnern kann man viel mehr aufbürden,
bevor sie murren. Die Bergleute sind empfindlicher. Es ist aber in
der Politik nicht nühlich, die Empfindlichkeit zu prämieren.

\* \*

Der Bebeutung, die die gegenwärtige Polenpolitik der prenßischen Regierung für die Beziehungen Deutschlands zu Außland hat, wenden die "Hamb. Nachr." vom 20. Mai (M.≥A.) ihre Ausmerksamkeit zu in einem Artikel unter der Ueberschrift:

Panslawismus. In einer Warschauer Correspondenz der "Franksturter Ztg." bestreitet der Versasser "auf Grund langjähriger Ersahrung", daß der "neue Cours" der preußischen Regierung den Polen gegenüber das politische Verhältniß Deutschlands zu Rußland ungünstig beeinflusse. Die Russen — so wird weiter ausgeführt — fühlten sich so stark, daß sie die Polen als eine quantité négligeable ansähen. Das Verhältniß Preußens zu seinen Polen habe setzt für die internationalen Veziehungen nicht mehr die Vedentung, die es zur Zeit der Dreikaiser-Allianz gehabt hätte. Zetzt stehe obenan der Panslawismus als leitende Idee des Zarenreichs mit Kaiser Alexander III. als seinem Hanptwertreter. Ieder im Panslawismus befangene Russe sehe in Deutschland den Erbseind, mit dem früher oder später ein Kampf auf Leben und Tod stattsinden müsse.

In dieser Darstellung der "Franks. Ztg." wird der Ausdruck Panisawismus mit derselben Gedankenlosigkeit gebraucht, wie es in der Presse üblich ist. Der Panisawismus ist an und für sich unmöglich auf Slawisirung der Dentschen gerichtet. Den Dentschen zu slawisiren gelingt allenfalls den polnischen Geistlichen vermittels des Gängelbandes des Katholicismus; aber wir glauben nicht, daß ein orthodoger Russe oder die russische Geistlichkeit jemals auf den Gedanken gekommen ist, die Ostpreußen zu gläubigen Anhängern der griechischen Kirche zu machen.

Der russische Panslawismus hat seine Richtung nach Süben und Sübenvesten und folgt dabei mehr den confessionellen Bahnen als dem Abstammungsprincipe. Das griechische Kreuz auf der Sophienkirche in Konstantinopel ist immer das letzte Ziel des volksthümlichen Panslawisemus in Rußland gewesen. Die Bekehrung der lutherischen Deutschen ist daneben ein polizeislicher Sport für Beamte, die ihre Carrière durch Pobjedonoszew und dergleichen Leute machen wollen; sie hat für das protestantische Bewußtsein etwas Kränkendes, aber für die europäische Politik eine nicht in dem Maaße ins Gewicht fallende Bedeutung, wie das zur Zeit Katharina's vorhandene Bestreben, alle griechischen Orthodogen unter der Cäsareopapie Rußlands zu vereinigen.

Der religiöse Fanatismus der Russen unterscheidet wenig zwischen flawischer und anderer Abstammung und unterschätzt das Nationalgefühl der zu affimilirenden Bölkerschaften im Bergleich mit dem religiösen Bekenntniß. Im vorigen Jahrhundert und später bis zu den griechischen Aufftänden hatte man barauf gerechnet, daß die Nachkommen ber Sellenen die Liebe zum Popen über die Erinnerungen an Alcibiades und Plato ftellen würden, und sah sich enttäuscht, nachdem man sie befreit hatte. Alehnlich ging es mit den Rumanen und felbst bei den Bulgaren, wo zu der griechischen Kirche noch die flawische Abstammung tommt. Hier hat sich als das erste Bedürfnis der von den Türken befreiten Reiche die Unabhängigkeit von der ruffischen Herrschaft herausgestellt. Diese Mißerfolge haben den Panslawismus nicht entmuthigt, und die Ungugänglichkeit für die gemachten Erfahrungen berechtigt zu der Vermuthung, daß den Ruffen noch mehr wie am Banflawismus an dem Befit der Meerengen liegt, die immerhin mohammedanisch bleiben können, wenn ihr Berschluß nur die Ruften des Schwarzen Meeres schütt. Wenn der Panflawismus eine wirklich durchschlagende Leitung in ber ruffischen Politik hatte, so mußte es ihm willkommen sein, wenn in Bosen, West= preußen und in Schlesien die Deutschen polonisirt würden, denn die Bolen find Slawen; aber wir haben bisher immer gesehen, daß ber Panflawismus mit der Feindschaft gegen das polnische Element absolut verträglich ift. Wenn wir über diese thatsächliche Erscheinung eine Conjectur machen sollen, so suchen wir die Ursache in der Verschiedenheit der Confessionen. Soweit die Orthodoxie reicht, wird Slawismus vorausgesett; fatholische Slaven haben in ihr feine Stelle, und dies würden auch die Tichechen sehr bald empfinden, wenn sie dem russischen Ginflusse jemals directer als bisher unterliegen follten.

Wir halten ben Panflawismus für eine Phantasmagorie, der das

Streben nach dem Besitz von Konstantinopel in Nebel hüllt, und die orthodore Kirche mehr für das treibende Element als das Slawenthum.

Für antiruffische Bubliciften in Deutschland ift der Lanslawismus ein Schiboleth geworden, das benutt wird, ohne daß irgend jemand das Bebürfniß nach Klarheit über bas Wefen ber Sache hat, um die es sich dabei handelt. Für die deutsche Politik bedeutet unserer Ansicht nach der Banflawismus das Drängen nach den Meerengen und weiter nichts. Die damit verbundene antideutsche Stimmung hat nicht das Biel, die Bopen in Oftpreußen einzuführen, sondern fie wird in der ruffischen Presse hauptsächlich gepflegt durch die Ginflusse, welche Volen, Frangosen, Rihilisten und Socialbemokraten auf dieselbe üben. Elemente, von denen diese Ginfluffe auf die ruffische Preffe ausgeben, haben ein startes Interesse baran, daß der Friede zwischen Rugland und Deutschland niemals sicher erscheine, und daß der Krieg zwischen beiden Ländern nach Möglichkeit gefördert werbe. Rur aus dem Kriege und seinen Folgen können Verhaltnisse hervorgeben, unter benen die polnischen, die französischen, die nihilistischen und die republikanischen Tendenzen zur Blüthe gedeihen. Für den vorwiegenden Ginfluß in der ruffischen Hetpresse gegen Deutschland halten wir den polnischen. Der Pole ist gewandter als der Russe und in der Regel gebildeter; seine Meisterschaft in conspiratorischem Zusammenhalten ist in Europa befannt; und wenn man die polnischen Ginflusse in der ruffischen Presse beseitigen könnte, so glauben wir, daß die Deutschseindlichkeit der letteren erheblich abgeschwächt erscheinen würde.

\*

Der Central-Aussichuß der vereinigten Innungs-Verbände hatte dem Fürsten Bismarck die Protocolle des Verliner Handwerkertages übersandt. Der Fürst erwiderte mit folgendem Dankschreiben:

Das Protocoll des letzten Handwerfertages habe ich mit dem lebhaften Interesse eingesehen, welches ich der Förderung des Handwerks entgegensbringe, und mich über die Ausdehnung der Betheiligung gesreut, welche das Register nachweist. Ich bitte Sie und die Herren des Vorstandes, meinen verbindlichsten Dank entgegenzunehmen.

\* \*

Der 21. Mai ist ein bewegter Tag für die Bewohner des Schlosses in Friedrichsruh: die Ankunft des Grafen Herbert mit seiner Braut und deren Eltern, Graf und Gräfin Hopos, und unmittelhar darauf die Ovation der Dresdener Liedertasel.

Den theils telegraphischen, theils schriftlichen Berichten der "Hamb. Nachr." aus Friedrichsruh entnehmen wir Folgendes:

Die Dresdener Sänger, welche der fürstlichen Familie hente ein Gesangsconcert geben wollen, waren schon um  $11^4/_2$  Uhr auf dem hiesigen Bahnhof
eingetroffen, um alsbald zu ersahren, daß die Ovation erst um 1 Uhr stattsinden könne. Die meisten Sänger begaben sich darauf in das "Landhaus",
während die kleinere Zahl der auf dem Bahnhof Zurückleibenden um 12 Uhr
die Freude hatte, den Fürsten Bismarck begrüßen zu dürsen, der schon um
diese Zeit allein, nur von der treuen Dogge Rebecca begleitet, nach dem
Bahnhof kam, um die Ankunst des Grasen Herbert und dessen Braut und
Schwiegereltern zu erwarten. Die Kunde vom Erscheinen des Fürsten am
Bahnhof ließ diesen sich schnell wieder mit Gästen füllen, die wiederholt in
laute Hochruse ausbrachen. Der sehr wohl aussehende und außerordentlich
ausgeräumte Fürst unterhielt sich längere Zeit mit dem Dirigenten der Liedertasel Reinhold Becker und dem Präsidenten Näumann.

Alsbald erschien auch die Fürstin mit der Gräfin Kantau. Um 12 Uhr 28 Minuten rollte der Berliner Schnellzug in den Bahnhof. Die junge, vor freudiger Erregung strahlende Braut des Grasen Herbert wurde mit herzlichen Umarmungen und Küssen von ihren fürstlichen Schwiegereltern und ihrer Schwägerin begrüßt. Fürst Bismarck und Graf Herbert hielten sich lange sest umfangen. Das Publikum hatte sich, tactvoll zurücktretend, so lange völlig schweigend verhalten, bis die ersten Begrüßungen der beiden Familien vorüber waren. Dann aber ertönten brausende Hochruse auf den Fürsten, seine Familie und das junge Paar, wieder und immer wieder, bis die neben dem Bahnhossgebäude haltenden Wagen mit dem hohen Fürstenpaar und seinen Gästen davonsuhren.

Eine halbe Stunde später zogen die activen Mitglieder der Dresdener Liedertafel, gegen hundert Mann stark, nach dem Schloß und stellten sich auf der Rückseite desselben unterhalb des großen Altans auf. Das Erscheinen des Fürsten auf dem Balcon wurde von den Sängern mit einem dreimaligen, in Es-dur gesungenen Hoch begrüßt. Es folgten dann in kurzen Pausen Gesang und Reden, ersterer unter Leitung Reinhold Becker's. Zuerst der "Wahlspruch" der Liedertasel, dann Beckers "Vismarcklied". Darauf hielt der Präsident der Liedertasel, Näumann, eine tressliche Ansprache an den Fürsten, die mit einem "Hoch und Heil Seiner Durchlaucht dem Fürsten Vismarck" schloß.

Der Fürst erwidert, nachdem die brausenden Hochruse verklungen sind, nach dem Bericht der "Hamb. Nachr.") etwa Folgendes:

<sup>1)</sup> Diesen Wortsaut hat auch H. v. Poschinger (Die Ansprachen des Fürsten Bismarch) Es giebt noch eine andere Form der Wiedergabe, die in verschiedenen Zeitungen stand und 3. B. auch von K. Wippermann (Deutscher Geschichtskalender 1892 I) ausgenommen ist. Ihr Ursprung ist uns unbekannt.

Nehmen Sie, meine Herren, die rauhe Witterung, die heute zu meinem Bedauern hier in unserer nördlichen Gegend eingetreten ist, nicht für ein Zeichen der Gesinnung, die wir Ihnen entgegenbringen. Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie die weite Reise nicht gescheut haben, und freue mich, Sie hier zu bewillkommnen.

Ihr Herr Präfibent sprach von jener Zeit, wo die Stiftung der Liedertafel stattsand, ich glaube 1839. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, jo wurde damals das Wohlwollen zwischen ben beutschen Stämmen nicht mit der Sorgfalt gepflegt, daß fie Früchte der Einigung hatte tragen können. Während in bem alten Reichsverbande Sachsen und Breußen zu Zeiten scheelfüchtig aufeinander blickten, ift das nach Gottes Rathschluß heute anders geworden und, wie ich hoffe, für immer anders geworden. Die gemeinsamen Thaten im Felde gegenüber dem Angriff des Hauptfeindes, der unsere Nationalität bedrohte und unsere Einheit zu zerstören das Bedürfniß hatte, die Vermischung von Blut, Wunden, Tod auf dem Schlachtfelde von St. Privat hat den Kitt gebildet, der uns unzerreißbar zusammenhält. Wie die preußische und sächsische treue Kriegskamerabschaft bort zum Werk ber Ginigung beigetragen hat, jo ergiebt sich aus der Geschichte, daß alle Einigkeit durch gemeinsame Ariegsthaten am festesten begründet wird. Wir haben gelernt unter dem Donner der fremden Geschütze, daß wir nicht nur Nachbarn sind, sondern eine Einheit bilden und von einer deutschen Grenze bis zur anderen zusammenhalten sollen. Unsere Einheit bedurfte auch, glaube ich, dieser Bluttaufe und der gemeinsamen Abwehr äußerer Feinde, um alle Verbrieflichkeiten vergessen zu lassen und nur das Gine flar vor uns zu halten, daß wir nach Schiller's Wort ein Volk von Brüdern find, einig in Noth und Gefahr. Es fann feinen Sachsen eine Gefahr treffen, die nicht von jedem Breußen und Bayern als die seinige empfunden würde, und wir werden in die alten Sünden der Zwietracht nicht wieder verfallen.

Die nationale Einigung aber wäre nicht möglich gewesen, wenn die Kohle unter der Asche nicht glimmend gewesen wäre. Wer hat dies Feuer gepslegt? Die deutsche Kunst, die deutsche Wissenschaft, die deutsche Wusif: das deutsche Lied nicht zum wenigsten. Wir haben keine sächsische und keine preußische Musik in Deutschland. Wenn ein Lied gedichtet ward, so war es einerlei, wo, es war ein deutsches, und es ist das deutsche Lied und die Pslege der Musik eine Macht gewesen. Auch die Universitäten und mit ihnen die deutsche Litteratur haben merklich mitgeholsen, das Nationalitätsgesühl wachzuhalten. Die Wissenschaft appellirt an den Verstand, die Musik ans Gesühl, und das Gesühl ist, wenn es zur Entscheidung kommt, stärker und standhafter als der Verstand des Verständigen.

Und beshalb erlauben Sie mir, daß ich Ihnen ein Glas bringe auf das Wohl Ihrer Liedertasel als Vertreterin der gesammten deutschen Misstend und des deutschen Liedes und als einer Pslegerin unserer nationalen Cinheit. Sie lebe hoch und möge noch lange dauern und wirken auf das deutsche Gefühl, und wenn der Verstand sich einmal wieder vom Gefühl lossagen sollte, dann dazu beitragen, daß das Gefühl dem Verstande überläuft.

Während nun die Liedertasel "Das dentsche Lied" von F. W. Kalliwoda anstimmte, schritt der Fürst die vom Balcon nach dem Park sührende Treppe hinab und blieb sortan im Kreise der Sänger unten, bald mit diesem und jenem plandernd, sich allerlei Auskünste erbittend, bald gemächlich an die Balconmaner gesehnt, den Gesangsvorträgen lauschend, zwischendurch auch einmal einen Abstecher nach den Seiten des Parkes hin machend, wo unter schnell ausgezimmertem Schutzbach eine Tasel errichtet war, an der später die Bewirthung der Sänger stattsinden sollte, da sür die große Jahl das Innere des Schlosses nicht Raum genug geboten hätte. Ohne Bewirthung geht's im gastlichen Hause des Fürsten nun einmal nicht, und seien der Gäste noch so viele! Als guter Wirth nachzuschauen, ob auch alles wohl hergerichtet sei, das läßt sich der Fürst auch nicht nehmen, und deßhalb war einer seiner ersten Gänge der nach der Frühstücksecke.

Dem Dentschen Lied folgte das Kärnthner Volkslied: "D Diandle tief drunt' im Thal" und dann das herrliche "Wer hat dich, du schöner Walb" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Diesem Vortrag applandirte die Fürstin Bismarck ganz besonders lebhaft; sie rief lant den Sängern zu: "Bunder-voll, grad' unser Lieblingslied!"

Nun hielt Dr. Poetsich aus Dresden eine Ansprache in gebundener Rebe, die besonderen Bezug auf die Frau Fürstin nahm und in ein Hoch auf das Bismarck'sche Haus austlang.

Da trat der Fürst auf den Redner zu und dankte ihm, indem er u. A. bemerkte:

"Damit, daß Sie in so schönen Worten meiner Frau gedacht, haben Sie mir eine ganz besondere Freude bereitet, denn die Gesundheit meiner Frau ist meine eigene Gesundheit."

Dann fuhr er fort: "Das deutsche Lied ist vom deutschen Trunk niemals geschieden gewesen, und so wollen wir denn nun einmal sehen, was uns Kulmbach geliesert hat. Ich bitte Sie zu einem Imbis und einem beutschen Trunke!"

Hier unterlief ein reizender Scherz mit Reinhold Becker, der erwiderte: "Durchlaucht, wir haben programmmäßig noch zwei Lieder zu singen." Der Fürst verstand etwas wie "zwei Liter" und meinte:

"D, Sie können überzeugt sein, daß ein jeder zwei volle "Liter" eredenzt erhält."

Diese Verwechselung von "Lieder" und "Liter" war von brillanter Wirstung, und machte sosort einer lannigen, fröhlichen und ungezwungenen Stimmung Plat.

Mit dem Vortrag der Richard Wagner'schen Composition: "Gruß seiner Getrenen" schloß das Concert. Diese Hunne wurde 1845 an den König von Sachsen gerichtet. Die außerhalb des sächsischen Königreichs wenig bekannte Composition war in der künstlerisch schönen Durchsührung seitens der Dresdener Sänger von überwältigend großartigem Eindruck. Es war ihr heute ein von Dr. Paul Liman in Dresden zu der besonderen Veranlassung gedichteter Text untergelegt worden; er lautete:

Wo beutscher Männer Sang ertönt in beutschen Landen, Wo er zum Himmel machtvoll dringt empor, Da benkt man Dein, der uns erlöste aus den Banden, Der Einheit uns und Macht und Ruhmesglanz erfor.

Sei uns gegrüßt, Du Held in blankem Eisen! Dir tönen unfre Weisen. So lang noch Waffen dröhnen Und deutsche Lieder tönen, Wird Dein man denken, preisen Dich in deutschem Männersang, Sei uns gegrüßt, o Held, Du Deutschlands größter Sohn!

Allbentschland lag gebannt in todesbangem Dämmern; Kaum wagte leises Hoffen furchtsam sich zum Licht, Da kam Held Siegfried stark, die Waffen uns zu hämmern, Und mit dem schwert schwert schling er den Feind zunicht. Sei uns gegrüßt u. s. w.

Um Deinem Volk und Deinem greisen Herrn zu dienen, Bist Du mit Fenermuth gestürzt in Kampsesnoth — So soll als Siegespreis Dir ewig Lorbeer grünen, So soll des Bolkes Lieb' Dir bleiben bis zum Tod. Sei ums gegrüßt n. s. w.

Nach Beendigung des Programms dankte der Fürst dem Vorstande nochsmals und unterhielt sich mit verschiedenen Herren in der leutseligsten Weise. Im Laufe des Gesprächs berührte der Fürst auch die Vorzüge Dresdens und sagte hierbei mit besonderer Betonung:

"Ihr höchster Herr, Seine Majestät der König von Sachsen, ist mir stets ein besonders gnädiger Herr gewesen!" Und dann nach einer kleinen Bause: "Aber nun kommen Sie, meine Herren, nun wollen wir die zwei "Liter' trinken."

Der Fürst führte hierauf die Theilnehmer der festlichen Huldigung nach den in dem Parke errichteten Zelten, wo eine fast unabsehbare Fülle von kalten Speisen und viele Fässer mit Bier aufgestellt waren. Hier, mitten unter den Sängern, stieß der Fürst mit vielen Einzelnen an und bemerkte n. A. ganz laut und überall hin vernehmbar:

"Ich trinke auf Ihre Gesundheit, auf das fernere Gedeihen der Dresdener Liedertasel!"

Hier wurden dem Fürsten auch die beiden einzigen in dem Festzuge bestheiligten Damen, Frau Reinhold Becker und Frau Starcke-Görlich (die Solossängerin des Concertes) vorgestellt. Der Fürst trank beiden Dammen ein volles Glas zu und hatte für sie die liebenswürdigsten Worte.

Fast eine volle Stunde weilte der Fürst trot nicht günstiger Witterung im Parke unter den Mitgliedern der Liedertasel, sich mit diesem und jenem in ein kurzes, lebhastes Gespräch einlassend. Auch Graf Herbert Bismarck, welcher den Fürsten begleitete, sprach oft und viel mit den Sängern und passiven Mitgliedern, und als er Herrn Traiteur Kneist erblickte, eilte er auf ihn zu und rief: "Ach, bei Ihnen habe ich immer so vortrefslich gespeist, und wenn ich nach Dresden komme, besuche ich Sie sicher wieder!"

Um 2 Uhr zog sich der Fürst zurück und ließ die Mitglieder des Vorstandes noch zur Familienfrühstückstafel bitten. Auch hier fiel noch manches Scherzwort.

So erwiderte ein Gaft auf die Bemerkung des Fürsten, ob sich die Herren nicht vielleicht durch die kühle Witterung einen Schnupfen zugezogen haben könnten, daß sie dies in Anbetracht der unvergeßlichen Stunden gern ertragen würden. "Nun, wenn Sie sich auch aus dem Schnupfen nichts machen," replicirte der Fürst, "so möchte ich doch wünschen, daß Sie diesen Ort nicht verschnupft verlassen!" Die Fürstin freute sich namentlich über die Richard Wagner'sche Melodie, die nach ihrer Anschauung in Wagner'schen Werken sonst nicht oft zu finden wäre.

Um 3 Uhr traten die Sänger in gehobenster Feststimmung mittels Extrazuges die Rücksahrt nach Hamburg an.

Den "Hamb. Nachr." vom 24. Mai (N.-A.) entnehmen wir Folgenbes: "Bismarck." Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht die freisinnige "Voss. Zig." einen Leitartikel, der sich gegen die Angriffe eines Herrn Bigelow auf den Fürsten Bismarck richtet. Wir haben diese Angriffe, als sie jüngst in der Londoner "Contemporary Review" publicirt wurden, ohne Erwide=

254 Mai 1892.

rung gelassen, weil sie und ihr Urheber uns nicht tanti erschienen. 1) Wenn wir die Entgegnung der "Voss. 3tg." nachstehend wörtlich, also auch mit benjenigen Stellen, gegen die wir Einsprache erheben müssen, abdrucken, so geschieht es, weil wir den Artikel für ein bemerkenswerthes Symptom von Gewissensung halten und seinen Gesammteindruck innerhalb des freisinnigen Rahmens nicht beeinträchtigen wollen. Die "Voss. 3tg." schreibt:

In der "Contemporary Review", einer angesehenen englischen Zeitschrift, ist jüngst ein Auffat unter der Ueberschrift "William" erschienen. Es ist eine psychologische Studie über den deutschen Kaijer. Man braucht mit dem Berfaffer nicht einverstanden zu sein und fann bennoch seinen Stil glänzend finden. Er führt die Feder, wie ein meisterhafter Fechter das Florett; er fticht mit Annuth und mit Sicherheit. In der folgenden Nummer derselben Zeitschrift ift ein Auffat unter ber Ueberschrift "Bismarct" abgedruckt. Der Verfaffer tritt für ben Kaifer in die Schranken. Man kann feine Absicht loben und seinen guten Willen anerkennen und nichts destoweniger die Ausführung versehlt finden. Herr Boultnen Bigelow, ein Jugendfreund des deutschen Herrschers, wird bissig, aber leider nicht wizig; er schlägt auf den Widersacher log, aber wie mit einem Holzschwerte. Er wird die Freunde des früheren Kanzlers nicht bekehren und dessen Gegner nicht erfreuen. Um einen gewaltigen Menschen wie den Fürsten Bismarck des Ruhmes zu entfleiden, bedarf es anderer Waffen, als der Mittel, die dem königstrenen Amerikaner zu Gebote stehen.

Herr Poultney Bigelow hat für gut befunden, seine Arbeit auch der großen Masse des beutschen Volkes durch eine Nebersetzung zugänglich zu machen, deren Aushängebogen uns von dem Verlage C. F. Müller in Leipzig zugesichieft werden. Die Nebersetzung ist nicht gut, aber sie ist besser als der

<sup>1)</sup> Am 14. Juni bess. Js. bringen die "Hamb. Nachr." (N.=N.) folgende Nachricht, die ihren passenden Plat hier findet:

Ju der "Nat.=3tg." finden wir folgende Notiz über Herrn Boultnen Bigelow, Die unter verschiedenen Gesichtspunkten intereffiren kann:

<sup>&</sup>quot;In hiesigen amerikanischen Kreisen macht eine Ausweisung aus Außland großes Aufsehen. Herr Poulkneh Bigelow, der in letzter Zeit durch eine Reihe von Artikeln in eugslichen Zeitungen viel von sich sprechen machte, in denen er hestige Angrisse gegen den Fürsten Bismarck richtete und den Kaiser Wilhelm II. verherrlichte, hatte sich im Austrage des größten amerikanischen illustrirten Blattes "Harpers Monthly" nach Rußland begeben, nm von dort in Wort und Bild Land und Leute zu schildern. In seiner Begleitung besand sich ein hervorragender Zeichner, Herr Remington. Wie auf derselben Mission durch Desterreich nach dem Schwarzen Weere, so sollte auch hier die ganze Reise auf eigenem Boote zurückgelegt werden. Die Empsehlungen der beiden Herren waren die vorzäuslichsten. Troßdem sind sie sehr schwald aus Außland ausgewiesen worden. Ein Grund ist ihnen nicht angegeben worden und ihnen auch nicht bekannt. In ihrer journalistischen Thätigkeit, soweit sie Außland betrisst, ist er nicht zu suchen, da bisher noch nichts von ihnen verössentlicht ist."

Inhalt des Auffates. Ift es ichon ein zweifelhaftes Beginnen, den Fürsten Bismarck herabzuseten, nur zu dem unverhüllten Zwecke, den heutigen Raiser zu verherrlichen, so beweift der Verfasser jedenfalls zu viel, wenn er den früheren Reichstanzler als einen Dutendmenschen ohne jedwedes Talent, ohne jedwedes Verdienst darftellt. Freilich sucht er seine Unsicht zu begründen Er spricht von Bismarck und ben Socialisten; ihm ist Ferdinand Laffalle nichts als ein "eitler Lebemann", ber ein seichtes Syftem der Demagogie geschaffen habe. Daß der preußische Ministerpräsident sich mit ihm unterhielt wie mit einem geiftreichen Gutsnachbarn, das scheint Herr Poultnen Bigelow nicht fassen zu können. Es ist feine schwere Arbeit, die Fehler in der Socialpolitif des früheren Kanglers aufzudecken; sie sind zahlreicher, als der amerifanische Verfasser schildert (?); aber dem Fürsten Bismarck nachzusagen, alle feine Magnahmen auf diesem Gebiete seien miflungen, und erft ber Raifer habe sich endlich zu andern Beilmitteln als ber Verfolgung auf diesem Gebiete veranlaßt gesehen, das widerspricht der Wahrheit. Man mag über die Bersicherungsgesete benten, wie man will, jedenfalls find fie ber Socialpolitik des Fürsten Bismarck entsprungen und beachtenswerthe Versuche, die Gegen= fate anders als durch Verfolgung zu milbern. Db die Socialdemofratie auf die Dauer unter dem neuen Course eine glimpflichere Behandlung als unter dem alten Course finden werde, das bleibt abzuwarten; sie selbst scheint das Gegentheil eruftlich zu befürchten.

Auch als Minister ber auswärtigen Angelegenheiten soll Fürst Bismarck wenig mehr als ein unbedeutender Handwerker gewesen sein. In einem Bunkt macht ihn der Verfasser besser als er war. Er sagt nämlich dem früheren Reichskanzler nach, daß er jährlich nur 200000 Mt. Geheimgelber zur Beeinfluffung der Presse ausgegeben habe. Man wird nicht fehlgeben, wenn man den Betrag weit höher schätt. Schon aus dem Welfenfonds ftanden dem Fürsten Bismarck über 1200000 Mt. jährlich zur Verfügung, und mindestens ein starter Bruchtheil dieser Summe wurde für die "Erziehung der öffentlichen Meinung" beausprucht. In andern Punkten beweist der Berfasser eine wunderliche Harmlosigkeit. Er scheint zu meinen, daß Fürst Bismark, der doch zum Schutze gegen Rugland das Bündniß mit der habsburgischen Monarchie abschloß, noch lange Jahre nachher keine Ahnung von den ruffischen Truppenansammlungen in Polen hatte: "Selbst Moltke konnte ihn von dieser offenkundigen Thatsache nicht überzeugen. Der gegenwärtige dentsche Kaiser erfannte den russischen Vormarsch schon 1885 und warnte die deutsche Regierung vor dem, was sich seither genau in der vorher gesagten Beise vollzogen . . . . Ein großer Minister hatte benn boch diesen Dingen einige Beachtung widmen sollen. Er hätte es wohl auch nicht für vorzeitig zu halten gebraucht, sich nach ihrer Bedeutung zu erfundigen, nachdem die Sachen soweit gediehen waren, daß teine Ratte über ben Narew schwimmen 256 Mai 1892.

tann, ohne auf einen Rosaken zu stoßen." So schließt das Urtheil über den Fürsten Bismarck als Leiter ber auswärtigen Politik. Der Ginsiedler im Sachsenwalde wird herzlich lachen, wenn er diese Ausführungen lieft. Er soll in der That um die ruffischen Ruftungen sich nicht befümmert haben? Er, ber im Reichstage erflärte, solche Dinge febe man, ohne darüber zu sprechen, man mache keine Vorstellungen, sondern treffe seine Gegenmagregeln? Fürst Bismarck foll erst durch einen Wink des damaligen Prinzen Wilhelm Aufflärung über die russischen Plane erhalten haben? Und zu einem solchen Stümper in ber Staatsfunst sind Manner wie Tisza, Andrassy, Crispi, Ralnoty gepilgert? In ihm mußte Gortschakow seinen Meister kennen lernen? Ihm brachte Lord Beaconsfield seine Bewunderung entgegen? und thöricht muffen alle diese Staatsmänner, muffen die Bolter allejammt sein, wenn sie, ob sie auch in dem Fürsten Bismarck vielfaltig einen Gegner saben, doch den glänzenosten Diplomaten der Neuzeit verehrten? Und hat Berr Poultnen Bigelow nichts von den Noten und Denkschriften des Fürsten Bismarck fennen gelernt? Und glaubt er ernfthaft, daß die heutigen Staatslenter auch in der auswärtigen Politik dem Fürsten Bismarck überlegen seien?

In der Haltung gegenüber den Polen ift Fürst Bismard sicherlich nicht glücklich gewesen: aber wenn ber amerikanische Jugendfreund bes beutschen Kaifers rühmt, daß in Folge des neuen Courfes die preußischen Polen heute laut auf die Gesundheit des Raisers trinken, und wenn er fragt: "Wird irgend Jemand sagen wollen, das hatte unter dem Fürsten Bismark geschehen fönnen?" so ist es fühn, aus berlei Trinksprüchen politische Schlusse zu ziehen. Manche Kenner der Verhältnisse behaupten, daß das Deutschthum durch die Polenpolitif des neuen Courses in der Entwickelung in den gemischten Brovinzen um ein Menschenalter zurückgeworfen sei. In der Colonialpolitik find dem Fürsten Bismarck zweifelsohne manche Tehler und Widersprüche nachzuweisen, obwohl es verkehrt ift, auf ihn allein den ganzen Drang nach dem dunklen Welttheil zurückzuführen oder, wie der Verfasser thut, allenfalls hin-Bugufügen: "Der Enthusiasmus fam allein von rauf- und wagelustigen jungen Leuten und von geographischen Gesellschaften im Binnenland." Fürst Bismarck ift kein Colonialschwärmer gewesen. Aber wenn er in der Begunftigung biefer Schwärmer weiter gegangen ift, als noth thut, muß man ihn darum auch in diesem Punkte in Gegensatz zu dem Kaiser stellen und dem heutigen Herrscher nachrühmen, daß er bedächtiger verfahren sei? Raiser hat Staulen und Emin jo freudig begrüßt, als es je Fürst Bismarck fonnte, und der Raifer ift es gewesen, der die Genehmigung zu der Colonial= Lotterie im Kronrath durchsetzte, nachdem das Staatsministerium die Ablehnung ausgesprochen hatte.

Als Schutzöllner ist Fürst Bismarck sicherlich am wenigsten der liberalen Partei sympathisch. Hier könnte man am liebsten in das Lob auf den neuen

Cours einstimmen, wenn der Verfasser nicht wiederum über das Biel hinausschöffe. Daß er das Schreiben des Kanzlers vom 15. December 1878 an das preußische Herrenhaus ergeben läßt, während es an den Bundesrath gerichtet ift, hat nichts zu bejagen. Aber wenn er ben Erfolg ber neuen Sanbelsvertrage mit den Worten schildert: "Gie haben Ungarn gewonnen, Ungarn, das Donaubollwerk der Civilisation gegen russischen Einbruch . . . . Dies muthige, fraft- und freiheitsvolle Bolk burch gelegene Conceffionen für den Dreibund erwärmt zu haben, ift viele Bismarct's werth," so wird man über diese Darstellung nicht am wenigsten in Ungarn selbst erstaunt sein. Denn Ungarn ift ftets die Grundfäule des Dreibundes in der habsburgischen Monarchie gewesen; die Magharen haben sich von jeher mit solcher Wärme und Begeisterung für Breufen und Deutschland verwendet, daß man sie nicht erst durch einige Zollherabsetzungen für den Dreibund zu gewinnen brauchte. Wenn aber ber Verfaffer noch als zweite Frucht ber Sandelsvertrage eine Schwenkung der — serbischen Politik in Aussicht stellt, jo hoffen wir, daß der neue Cours auf diesem Felde wohl besiere Erfolge erreichen werde, als fie Herrn Poultney Bigelow vorschweben.

Wenn Fürft Bismarck ein Tropf in der Socialpolitik, in der Handelspolitik. in der auswärtigen Politik war, foll ihm nicht wenigstens ein geringes Berdienst an der Einigung des Deutschen Reiches gelassen werden? "Die Sache ist nichts weniger als bewiesen," meint der Verfasser. Raiser Friedrich habe in sein Tagebuch geschrieben, daß Bismarck der Einigung Deutschlands wider= sprach. Wo mag das in dem Tagebuch stehen? Wir finden unter dem 20. Angust 1870 verzeichnet: "Bismarck gemäßigt, durchaus nicht sanguin; unsere Bedingungen sind Eljaß und Kriegstoften." Damals war Sedan noch nicht geschlagen. Wir finden weiter unter dem 9. Detober verzeichnet: "Bis= marck faßt die Raiserfrage ins Luge, sagt mir, er habe 1866 gesehlt, sie gleichgültig behandelt zu haben. Er habe nicht geglaubt, daß das Verlangen im dentschen Bolke nach der Kaiserkrone so mächtig sei, als sich jetzt heraus= ftelle, und beforgt nur Entfaltung großen Hofglanges, worüber ich ihn beruhige." Unter dem 14. November steht in dem Tagebuche: "Gespräch mit Bismarck über die deutsche Frage. Er will zum Abschluß kommen, entwickelt aber achselzuckend die Schwierigkeiten." Um 3. December verzeichnet der Kronpring: "Nach Tische Vortrag Bismard's . . . . Als wir das Zimmer verließen, reichten Fürst Bismark und ich und die Sand. Mit dem heutigen Tage find Raifer und Reich unwiderruflich hergeftellt . . . . "

Der Verfasser versichert, daß schon Friedrich Wilhelm III. das Deutsche Reich neu belebt hätte, wäre er nicht durch Rußland und Desterreich daran gehindert worden. Wer die Denkwürdigkeiten Bohen's und die zeitgenössische Litteratur kennt, wird wissen, daß jener König der letzte Fürst war, der das Sehnen der Deutschen zu ersüllen vermocht hätte, auch wenn er nirgends auf

258 Mai 1892.

Widerstand gestoßen wäre. Herr Poultnen Bigelow meint, Bismarck habe allerdings schließlich recht gethan, Moltke's Sieg "für die Intentionen seines Monarchen zu verwerthen" und den Einzelstaaten und ihren Fürsten die Nothwendigkeit des Reichsgedankens dringlich nahe zu legen. Handelte er nur nach den Intentionen seines Monarchen, oder mußte er nicht vielmehr diesen Monarchen erst mit solchen Intentionen erfüllen? In dem Tagebuche, auf welches sich der Versasser beruft, ist unter dem 30. September verzeichnet: "Ich rede Seine Majestät auf die Kaisersrage an, die im Unrücken begriffen; er betrachtet sie als gar nicht in Ausssicht stehend." Noch unter dem 17. Januar 1871 verzeichnet der Kronprinz solgende Aeußerung seines Vaters: "Mein Sohn ist mit ganzer Seele bei dem neuen Stande der Dinge, während ich mir nicht ein Haar breit daraus mache und nur zu Preußen halte," und fünf Tage später trägt der Kronprinz nach, daß der Kaiser zu seiner Ilmgebung gesagt habe, er bleibe nach wie vor ihr König.

Die deutsche Nation hat mit dem Fürsten Bismarck eine stattliche Rechnung zu begleichen (?); die liberale Partei insbesondere hat keinen Grund zu blinder Bewunderung oder auch nur zu einer nachsichtigen Beurtheilung seiner Fehler, Mißgriffe und Schwächen. Aber darum wird sie nicht verkennen, daß der frühere Reichskanzler eine mächtige Persönlichkeit von ursprünglicher Kraft und vielseitigen Berdiensten ist, und wer ihn nur in der Absicht, dem heutigen Kaiser Weihrauch zu streuen, kleinlich heradzusehen und zu verunglimpsen sucht, der wird in Deutschland weder bei den Freunden noch bei den Gegnern des Fürsten Bismarck, sondern höchstens bei dem Hospesinde auf Beisall zu rechnen haben.

\* \*

Auf Anregung des Bergedorfer Radfahrervereins unternimmt es der Gau I des deuschen Radfahrerbundes, vor dem Fürsten Bismarck in der Nähe von Friedrichsruh am Himmelfahrtstage, den 26. Mai, einen Corso zu versanstalten. Eine Lichtung des Waldes in der Nähe von Trittan, eine halbe Stunde von Friedrichsruh, ist zum Festplat auserschen.

Ilm 3/412 Ilhr kommen die fürstlichen Wagen, von hinten her durch den Wald heransahrend, bei der Radfahrergruppe an; im ersten Wagen befindet sich der Fürst mit seiner Gemahlin, die wieder sehr rüstig geworden ist und keine Spuren ihrer schweren Krankheit vom vorigen Jahre mehr zeigt. Auf dem Bock des ersten Wagens hat der Leibarzt des Fürsten, Prosessor Schweninger, Platz genommen. Der zweite und dritte Wagen bringt den Grasen Herde Brant und Schwiegereltern, Graf Wilhelm und Gemahlin, Gräsin Marie Rankan und den Grasen Kehserlingk mit seiner Gemahlin, der als Sohn eines fürzlich in Kurland verstorbenen Jugendfreundes des Fürsten Bismarck 3. 3. bei diesem auf Besuch weilt. Der Fürst, der munter und

frisch aussieht, hat schwarze Civilkleidung an und trägt einen dunkeln breitsträmpigen Schlapphut. Er verläßt in rascher Bewegung den Wagen, hilft der Fürstin beim Aussteigen und tritt sofort auf die in der Mitte des Kreises stehenden Herren zu.

Herr Cicher aus Hamburg richtet eine Ansprache an den Fürsten, die in ein All Beil! auf ihn ausklingt. Der Fürst antwortet:

"Meine Herren! Ihr Besuch macht mir eine große Freude. Einmal ist es eine hohe Ehre für mich, daß aus so weiten Gauen Deutschlands Landsleute kommen, um mich freundlich zu begrüßen. Ich sehe auch mit Vergnügen aus den Telegrammen, welche ich aus Köln, aus Thüringen, Schlesien und anderswoher bekommen habe, daß Ihre dortigen Kameraden Ihnen zustimmen, wenn Sie mich hier begrüßen.

"Ein anderer Grund meiner Freude ist das Gedeihen Ihres Bundes; Ihr Sport involvirt eine Gymnastik, durch welche die körperliche Gesundheit gesördert und einigermaßen ein Ersatz gebildet wird für die in England gebräuchlichen Balls und Ningspiele. Alles das hat bei uns nicht recht Burzel geschlagen, während es in England selbst die Damen mit Vergnügen betreiben. Muskelkräftigende Uebung, wie sie im Ballspiel liegt, hat nicht recht Annahme bei uns gefunden. Fast der einzige Sport, der die Thätigkeit der unteren Muskeln pslegt, ist derzenige, den Sie betreiben. Es ist sehr anerkennenswerth, daß Sie Ihren Landsslenten diese Wohlthat verschafft haben.

"Ich wundere mich, daß Ihre Kunst nicht früher weitere Verbreitung gesunden hat; denn daß Fahrrad ist seine Erfindung der Neuzeit. Ich erinnere mich, es vor 70 Jahren, als ich auf die Turnschule kann, schon kennen gelernt zu haben. Draisine war damals die Vezeichnung, und man bewegte sich darauf fort, indem man sich auf dem Boden selber mit den Fußspitzen weiter stieß, und die Geschwindigkeit war auf ebenem Wege vielleicht annähernd dieselbe, wie die jetzt von Ihnen erreichte. Eine zweite Sorte bequemerer Art hatte einen Drehkurbel wie eine Kasseemühle. Aber diese Draisine hat 50 Jahre geruht, bis vor etwa 20 bis 25 Jahren — älter ist es, glande ich nicht — eine sebhaste Förderung Ihres Sports eingetreten ist.

"Dann aber bin ich Ihnen bankbar als Politiker in Bezug auf meine frühere Thätigkeit. Ich freue mich über jede Arbeit, die eine Verbindung zwischen unseren beutschen Stämmen ohne Rücksicht auf die Grenzen der einzelnen Staaten herstellt. Ich danke Ihnen dafür und freue mich darüber, daß Sie Ihre Verbandsthätigkeit von Schleswig bis Vahern, ja bis Desterreich=Schlesien und Krain ausgedehnt haben. Um die Schranken zu beseitigen, die sich zwischen den einzelnen deutschen Stämmen noch erheben, sind alle Bestrebungen, sei es in Musik, in Gesang, in

Sport, in Gymnastik nützlich, weil sie das intime Zusammenhalten bestördern. Darum bin ich Ihnen dankbar für die politische Seite Ihrer Thätigkeit und erkenne mit Freuden den Einfluß, den Ihre Verbindung in Deutschland gewonnen hat.

"Ich kann leider von hier die Banner auch mit der Brille nicht alle so sehen, um sie genau zu erkennen; aber ich sehe doch, daß ein guter Theil Deutschlands von denen, die hier versammelt stehen, vertreten ift, und daß von den Gegenfäten, die uns vor vierzig Jahren getrennt haben, hier nichts mehr zu spüren ift. Das ift eine herzerfreuende Erscheinung für mich, daß die Einrichtung, an der ich gearbeitet habe, durch sportliche Verbindungen wie die Ihrige ausgebildet wird. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Arbeit, die Sie in Ihrem Bunde über das Deutsche Reich hin mit dem uns verbündeten Defterreich gemeinschaftlich geschaffen haben. Sprache, Litte= ratur, Wiffenschaft und Runft haben an der öfterreichischen Grenze keinen Salt gemacht, ebensowenig wie Ihre Berbindung; und darum bitte ich Sie, mir beizustehen und ein Hoch auf die deutsche Radfahrfunft auszubringen mit Einschluß aller Mitglieder, soweit die deutsche Zunge klingt, also ein Hoch auf das Fahrrad als Ihr Bild und Ihren gesammten Bund. Er lebe hoch!"

Als das Hoch verklungen war, fügte der Fürst hinzu: "Möge er immer deutsch und fest bleiben!"

\* \*

Die "Bost" melbet am 28. Mai:

"Das Telegramm der Eisenacher Nationalliberalen an den Fürsten Bis=marck hat der "Reichsanzeiger", wie von der "Rhein.=Westf. Ztg." hervor=gehoben wird, in seinem Bericht nicht, wie bei dem Bericht über das Stutt=garter Parteisest, unterdrückt."

\*

Der 28. Mai brachte für den Sachsenwald eine ganz eigenartige Feier: Der Hamburger Verein für Kunft und Wissenschaft veranstaltete ein Waldsest mit Damen und hatte die Ehre, den Fürsten Bismarck und die ganze fürstliche Familie, soweit sie in Friedrichsruh anwesend war, als Gäste in seiner Mitte zu sehen. Dem aussührlichen Vericht der "Hamb. Nachr." entnehmen wir Folgendes:

Der Fürst hatte ben Wagen noch nicht verlassen, als er schon von Damen umringt war, die ihm die Hand küßten und Blumensträuße überreichten. Langsam erreichte der Fürst, der sehr frisch aussah und in liebenswürdigster Heiterkeit für die stürmischen Huldigungen nach allen Seiten dankte, unter Führung des Vereinsvorstandes die für ihn und die fürstliche Familie

inmitten der anderen Tafeln reservirten Ehrenplätze. Nachdem die fürstlichen Gäste sich niedergelassen hatten, nahm Oberingenieur Andreas Meher (mit dessen Hause der Fürst in persönlichem Verkehr steht. D. Verk.) zu folgender Ansprache das Wort:

"Was wir lange ersehnten, steht heute vor uns, hehr und groß, unser Hort und unser Stolz. Begehrt haben wir es wohl schon oft und mit dem alten Rückert gesprochen: "Der ist eines Dinges nicht werth, der nicht den Muth hat, daß er's begehrt. Aber wie dursten wir ihn aus diesem herrstichen weiten Walbe in die enge Stadt einladen? Da sind wir denn stets am 1. April hinausgegangen und haben ihm mit unsern Fackeln zum Geburtstagssfest geseuchtet. Und wenn wir dann hernach auf dem Bismarckcommers unsere Trene gegen den, der uns das Vaterland wieder ausgerichtet, in Sang und Wort dargebracht haben, dann hieß es: "Wenn er doch einmal unter uns träte, wie wollten wir glücklich sein! Darüber ist der Mai gekommen mit Buchenland und Waldmeister. Die Stadtbehörde hat ein Einsehen und schließt die Schulen, und Alles strömt heraus und sagt: "Die Fenster auf, die Herzen auf, geschwinde, geschwinde."

"Wir eilen zu ihm hierher, benn er hat es uns erlaubt, ber Herr bieses alten beutschen Waldes, barinnen die Zauber Wotan's weben und die Alt= vorderen in ihren Gräbern schlasen, die Gewaltigen, zu benen er gehört.

"Und unser Verein hängt seine Kunft, seine Wissenschaft, seine Vorträge und seine Vorstandssitzungen an den Nagel und ladet die lieben Frauen, Mägdelein ein zum Tanzreigen unter den Buchen.

"Ja, wir sind da und schwingen den Hut und bringen in echtem Maiwein ein "Heil dem Manne, der den grünen Hain des Vaterlaudes sich zur Heimath außerwählet — Den die Freiheit und der goldne Wein — Mit Liebe, Muth und Fröhlichkeit beseelet."

"Und wir laden ihn ein mit seiner durchlauchtigen Frau Gemahlin und seiner ganzen verehrten Familie, es sich bei uns gefallen zu lassen und unsere Gesellschaft mit dem Sonnenglanz seiner Jugend, seines alten und neuen Familienglücks zu vergolden. Und wenn wir einsachen deutschen Menschen ihm nichts Anderes zu bieten vermögen als das Aleinod, welches der württemsbergische Bauer dem geliebten Grasen Eberhard geleistet hat, so wollen wir doch hoffen, daß ihm diese Stunde, die er uns gütig widmete, nicht verloren sei; und wenn gute Gesinnung, gute Wünsche etwas vermögen, so wird ihm auch der brausende Heilruf zum Segen gereichen, in welchen wir unsere Dankbarkeit für Alles, was er uns gegeben, auch sir den heutigen Tag zusammensassen. Heil dem gesiebten Hort unseres Baterlandes, unserem gütigen Waldesherrn, dem Fürsten Bismarck und seinem ganzen Stamm. Er sebe hoch!"

Als das brausende dreifache Hoch verklungen war, wurde dem hohen Gaste

aus dem Humpen des Vereins für Kunft und Wissenschaft der Willkommens= trunk credenzt. Der Fürst that einen tiesen Zug aus dem mächtigen Glase und erwiderte etwa Folgendes:

"Mein theurer Freund, Sie sagten, daß Sie mir heute nichts Neues bieten könnten. Aber ich wohne seit zwanzig Jahren hier im Walde, so schön jedoch wie heute habe ich den Wald noch nicht gesehen. Sinen solchen Damenflor habe ich noch niemals gesehen. Ich möchte wünschen, ich würde im Walde immer so begrüßt und der Wald blühte immer in einem solchen Flor. Dieser Wunsch liegt in der menschlichen Natur. Ich bitte Sie, auf das Wohl der Damen anzustoßen, die hier sind, und auch auf diesenigen, die Sie etwa zu Hause gesassen, "

Die Versammelten stimmten barauf bas befannte Lieb an:

"Man soll Dich ewig preisen, Du ritterlicher Held, Daß Du mit scharfem Eisen Gepflügt das deutsche Feld" n. s. w.

Als der Gesang beendet war, meinte der Fürst scherzend, bei dem musikalischen Segen würden im nächsten Jahre die Buchen noch besser wachsen.

Herr Oberingenieur Andreas Meher lenkte nunmehr mit einigen Worten die Aufmerksamkeit auf ein in numittelbarkter Rähe befindliches Hünengrab, dessen Kuppe dis dahin von Gestränch verdeckt gewesen war. Plößlich tauchten aus den Büschen Inomen auf, die hurtig das Gestrüpp zur Seite rissen und emfig zu graben begannen. Und nach wenigen Minuten hatten sie die Riesengestalt des Roland zu Tage gesördert, die, von Bildhauer Pfeisser modellirt, die Züge des Altreichstanzlers vortrefssich wiedergab. Im Nu wurde der Roland mit Laub befränzt, die Zwerge warsen ihre Spaten bei Seite und gruppirten sich mit Wappenschildern in den Händen um das Standbild.

Während der Fürst von seinem Plate aus, sichtlich erheitert, noch sein Ebenbild in mittelalterlichem Costüm betrachtete, rief Oberingenieur Meyer, da der Fürst so viel für die Damen gethan habe, so möchten sie auch etwas für ihn thun. "Wir können Sie angenblicklich nicht gebrauchen," meinte der Redner, "darum lagern Sie sich um den Roland, damit wir von hier aus den schönen Anblick haben."

Unter Lachen und Scherzen wurde diesem Bunsche Genüge geleistet, der reiche Damenflor umkränzte den Hügel mit einer farbenreichen Blumenkette, während die Herren unter Musikbegleitung das Lied "Roland der Rief" anstimmten. Und nun folgte eine ganz reizende Scene. Kanın war der Gesang beendet, als von den Damen her unter lebhaftem Tücherschwenken ein dreimaliges helles Hoch auf den Fürsten herübertönte. Fürst Bismarck erhob sich sofort, ging elastischen Schrittes auf die Damen zu und richtete

Waldfest. 263

einige herzliche Worte des Dankes an sie. Das Bild wäre so reizend, meinte er u. A., daß er es immer im Walde so haben möchte. Der Fürst verweilte dann längere Zeit inmitten eines größeren Kreises und ließ sich zahlreiche bestannte und hervorragende Persönlichsteiten Hamburgs vorstellen. Dabei siel manche treffende und scherzhaste Bemerkung. So äußerte Herr Dr. Antoines Feill auf eine Frage, daß er bisher nur die Ehre gehabt habe, den Fürsten im Reichstage zu sehen, worauf der Fürst lächelnd sagte:

"Hier unter den Buchen ist es jett jedenfalls viel gemüthlicher."

Später sang die Versammlung noch ein von Fräulein Dahlström für den Tag besonders gedichtetes Festlied nach der Melodie der "Wacht am Rhein"; es schloß mit der Strophe:

Und deutscher Mütter Lieb' und Treu' Pflanzt in den Sohn die Ehrfurcht neu, Daß Bismarct's Name nie verhallt, So lang noch rauscht ein deutscher Wald!

:,: Stimm an, wer beutsch sich fühlt mit mir, :,:

:,: Braufenden Hochgesang auf Bismarck hier :,:

Kanım war der letzte Ton verklungen, als Fürst Bismarck ungefähr folgende Worte sprach:

"Der Text dieses Liedes thut mir mehr Ehre an, als ich in meinem ganzen Leben verdient habe. Diese Ehre muß ich mit Denjenigen theilen, die mitgeholsen haben, das Geschaffene zu erringen. Ich denke dabei an die Tapferkeit des deutschen Heeres, ich möchte sagen, an den kuror teutonicus, an die Festigkeit, die sich nicht nur im Gesecht, sondern auch im Bivouac, in Schnee und Sis, in Hunger und den größten Strapazen bewährt hat. Und gerade die Truppen der Hanseltädte und der diesen benachbarten Gebiete haben sich in dieser Beziehung hervorgethan. Mit ihnen, die mir das Beste erringen halsen, will ich die Ehre theisen. Jeder Mann war ein Held.

"Ich bringe ein Hoch aus auf die Sechsundsiebziger und alle, die mit ihnen gekänipft haben."

Diesen Worten folgte wieder jubelnder, langanhaltender Beifall.

Nachdem hierauf Prosessor Wet noch eine warme Ansprache auf die fürsteliche Familie, besonders die Frau Fürstin und das glückliche Brautpaar gehalten hatte, war die Neihe der Reden erschöft. Noch saft zwei Stunden blieb der Fürst in heiterster Stimmung inmitten der sestlichen Versammlung und trat dann mit den Seinigen, zum Abschied von Neuem jubelnd begrüßt, die Heimsahrt an.

\*

264 Mai 1892.

Am 26. Mai war der frühere Oberbürgermeister von Berlin, Dr. von Forkenbeck, gestorben. Der Tod wurde seitens des Magistrats auch dem Fürsten Bismarck angezeigt. Dieser schrieb darauf an den Oberbürgers meister Zelle:

"Friedrichsruh, den 29. Mai 1892. Euer Hochwohlgeboren bitte ich dem hohen Magistrat für die geneigte Anzeige vom Ableben des Herrn Oberbürgermeisters meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu wollen. Ich bedaure, daß meine Gesundheit mir nicht gestattet, meine aufrichtige Theilnahme an dem Ausscheiden meines sangjährigen Mitarbeiters in der Politik aus seiner für Berlin so erfolgreichen Thätigkeit Ausdruck zu geben. v. Bismark."

\* \*

Am 30. Mai empfängt ber Fürst eine Abordnung des deutschen Kriegervereins in Mylau in Sachsen. Er richtet folgende Ansprache au sie:

Ich danke Ihnen, meine Herren, daß Sie den weiten Weg nicht gesichent haben, mich hier zu besuchen, und ich freue mich, durch Ihre Begrüßung die Erinnerung an unsere Kriegszeit wieder aufzufrischen. Gerade zu Weihnachten fand ich Ihr hübsches Album unter dem Tannensbaum, worüber ich mich herzlich freute; ich gedenke gern der schönen Gegend des Bogtlandes, wie sie mir aus diesen Vildern und bei Geslegenheit meiner Reisen aus eigner Anschauung bekannt geworden ist: Grün in Grün soweit das Auge reicht, und wellig, dazu die stattlichen Bauten, großartige Eisenbahnviaducte. Dabei habe ich die Erinnerung, daß dort auf der Höhe eine rauhe, aber gesunde Luft weht, dieselbe scheint Ihnen allen aber auch gut zu bekommen, denn das Aussehen jedes Einzelnen von Ihnen bestätigt dies.

Ich frene mich jedesmal, wenn ich Kriegskameraden von 1870 wiedersche, und insbesondere, wenn sie mich auch hier besuchen und damit bekennen, daß sie der Kameradschaft eingedenk sind. Diese bildete die Unterlage für unsere nationale Sinigung und wird sie immer bilden; denn die erste Bedingung unserer vaterländischen Sinheit gegenüber den äußeren und inneren Gesahren ist das kameradschaftliche Zusammenhalten der Wehrkraft des gesammten dentschen Volkes, und um so rühmlicher ist mir das Zeichen, welches Sie dafür ablegen.

Unser gegenseitiges Verhältniß war nicht immer so wie es jetzt ist. Der Feldzug 1870 hat uns aber einander näher gebracht, wir haben uns auf dem Schlachtfelbe kennen und lieben gelernt. Zu diesem ersfreuklichen Ergebnisse haben die hohe Begabung und der deutsche Sinn Ihres obersten Heersührers und jetzigen Königs, des damaligen Kronprinzen, wesentlich mitgewirkt. Was er erkämpfen half, hält er

als treuer Bundesfürst fest. Sein Vater war ein Herr von hoher geistiger Begabung, aber er stand zur Armee nicht in den engen Beziehungen wie Ihr jeht regierender König.

Sie bestärken mich von Neuem in der frohen Gewißheit, daß wir stets gute Kameraden sein werden, wo immer wir uns begegnen. Ich hoffe, daß dies nicht nochmals auf dem Schlachtfelde sein wird; es ist ein wohlthuendes Gefühl, daß auch im Frieden diese Uebereinstimmung herrscht und gepflegt wird.

\* \*

Bugleich mit der Abordnung aus Mylau wurde auch ein Vertreter von 800 Deutschen in den La Plata-Staaten, der deutsche Dr. med. E. Brendel in Montevideo, zur Ueberreichung einer Abresse an den Fürsten Bismarck von diesem empfangen. Sein Bericht darüber in der deutschen "La Plata-Beitung" trägt so eigenartige Färbung und enthält so besondere Einzelzüge, daß wir uns nicht versagen können, wenigstens einen Auszug daraus nach den "Hamb. Nachr." hier wiederzugeben:

Nachdem Dr. Brendel erwähnt hat, daß er zugleich mit der Abordnung bes Ariegervereins von Mylan im sächsischen Vogtlande empfangen wurde und mit den Herren in der Bibliothek auf den Fürsten, der auf einem Spaziergange abwesend war, wartete, fährt er fort:

Nach etwa 10 Minuten Warten kam der Fürst herein und trat an den Tisch, um den wir im Halbkreis standen. Er war in einsachem bürgerlichen Rock. Alles so schlicht und einsach wie nur denkbar, und doch schwebte ein unnennbares Etwas durch den Naum. Man fühlte die Nähe des großen — des größten Maunes, den unser Bolk wohl hatte. Hinter ihm hatte sich Graf Herbert Bismarck aufgestellt, ebenfalls im gewöhnlichen, dem Landausenthalte entsprechenden Anzug. Der Fürst dankte den Sachsen und dem Dr. Brendel für ihr Kommen und unterhielt sich einige Zeit aufs freundslichste mit ihnen. Dann sagte er: "So, nun kommen Sie, und lassen Sie sich meiner Frau und den Damen vorstellen."

Im Nebenzimmer begann dann die Vorstellung und ging sofort in den Eintritt in das Eßzimmer über. Es ist groß, hell, in lichter Farbe, mit Fenstern nach dem Park, überans einsach. Mir siel kein Möbel oder Schmuck als etwas Besonderes auf. Auch keine Rede von vornehmen Taselaussäten oder besonderem Geschirr. Die Gläser waren einsach, aber gut, das Geschirr von gewöhnlichem Steingut. Das sage ich nicht, um zu tadeln, sondern zu loben, daß es noch Menschen giebt, und zwar so hohe, die an dem großen Wettjagen des allgemeinen Luxus nicht Theil nehmen, sondern mit vornehmer Einsachheit jenem Prohenthum der Parvenus conservativ gegenüberstehen.

Der Fürst gab mir den Platz zur Rechten seiner Fran, der er gegenüber saß. Rechts vom Fürsten saß die Gräfin Hopos, eine stattliche Dame in den

vierziger Jahren. Weiter nach unten saßen Graf Herbert und seine Brant, beren frische Farben zum einfachen, rosa-weiß geblümten Kleid gut paßten; fein Schmuck. Neben ihr die Gräfin Wilhelm Bismarck, beren Mann auf seinen Posten nach Hannover zurückgefahren war. Weiter rechts oben von der Gräfin Hopos folgte ein Sachse; dann kam noch die Gräfin Ranhan, Bismarck's Tochter, die sich leicht und nett beim Papa entschuldigte und ihn grüßte.

Der Fürst stand auf und trank sein Glas Champagner auf den König von Sachsen, den treuen deutschen Fürsten, seinen gnädigen Herrn. Dann floß wieder die Unterhaltung in ihrem vielseitigen Wechsel. Auf Sachsen kam er natürlich öster zu sprechen und zog Vergleiche über sonst und jetzt. Er meinte, man hielte die Sachsen im Allgemeinen für sanster und gutmüthiger, als sie wirklich seien. Der Fürst erzählte, wie er einmal auch durch das hier vertretene Städtchen Mylau gekommen und recht inopportun vom Festredner politisch angezapst worden sei.

Daß sich Bismarc nicht anzapfen läßt, mußte ich selbst gleichzeitig mit der Fürstin erfahren. Er sprach etwas über Ungarn, und ich benutzte die Gelegenheit, um mein Bedauern auszusprechen, daß die Magharen so unsreundlich gegen unsere Stammesgenossen in Siedenbürgen seien. Eisige Miene und anscheinend unheilbare Taubheit war die Antwort, ebenso als ihm die Fürstin als neueste Neuigkeit den Nachsolger Forkenbeck's nannte. Er giebt den Ton an, aber er ist kein Clavier, auf dem man spielen kann. Aber das sind alles nur ganz vorübergehende Momente; bei seiner Lebhastigkeit kommt er auf hundert Dinge zu reden, freut sich, wenn man darauf eingeht, ihn unterstützt, ablöst, wie es eben bei einem so hochgewandten Unterhalter sich von selbst versteht. Die Unterhaltung sloß angeregt und anregend weiter.

Immer wieder wandte sich gütig und freundlich der Fürst an mich. So fragte er auch nach der Zunahme des italienischen Elements am La Plata. Mit Achtung und Zuneigung sprach er von dessen Tüchtigkeit und geringen Ansprüchen. "Anch bei uns am Nordostseccanal sind sie die besten Arbeiter." Auch die Gräfin Hopos, die ja in Finme wohnt, sprach anerkennend von ihnen.

In den "Hamb. Nachr." vom 31. Mai (A.-A.) finden wir Folgendes: Ueber die Schrift "Berlin-Wien-Rom" veröffentlicht ein Berichterstatter des "New-York Herald" einige Aeußerungen des Fürsten Bismarck, denen wir Folgendes entnehmen:

"Eckardt (ber Berfasser) ist, äußerte sich ber Fürst, einer von den baltischen Deutschen, die aus Rußland ausgewiesen wurden entweder auf Grund der Proseriptionsliste der Polizei oder auf einen Special=

befehl hin. Er kam vor langer Zeit einmal nach Deutschland und ließ sich in Hamburg nieder. Seine Ansichten sind alle gefärbt durch den Haß gegen Rußland, so sehr, daß er seine damalige Stellung als Mitsarbeiter am "Hamb. Corresp." nicht beibehalten konnte, obwohl das Blatt ausgesprochen russenseindlich ist. Seine Stellung gesiel ihm nicht. Er ist, was man neunt un peu mauvais concheur; und so gab ich (Bismarck) ihm eine Stelle als Consul in Tunis — und ließ ihn dort.

"Er besitt keine Unabhängigkeit, sondern schreibt und publicirt Alles, wenn es ihm nur in seiner Carrière dienlich ift. Es ist ziemlich erwiesen, daß Eckardt seine Broschüre vor der Beröffentlichung zum Grafen Caprivi schickte, und daß Letterer davon in den schmeichels haftesten Ausdrücken sprach, so daß man Eckardt's Auseinanderssetzung über die russischen Frage als halbossiciell ansehen kann. Wenn man den Standpunkt des Herrn Eckardt als einen nothwendig antisrussischungen Deutschlands zu Rußland nicht ein einziges Mal Bezug genommen worden ist, und daß er von Deutschland spricht, als wenn es 1000 Meilen von Rußland entsernt wäre.

"Er stellt Deutschland in antirussischen Dienst und folgt dabei densselben Wegen, wie die Polen, die Socialdemokraten oder die Juden; die Letzteren sind in Rußland fast ebenso schlecht behandelt worden wie die Polen oder die baltischen Deutschen; so kommt es, daß diese drei, der Pole, der baltische Deutsche und der Jude, in der russischen Presse thätig daran arbeiten, den Haß zwischen Rußland und Deutschland zu schüren und einen Krieg anzusachen. Französisches Geld ist auch zu diesem Zwecke in der russischen Presse thätig gewesen. Viele Russen haben französische Franen. Durch diese ist die russische Veilung beeinslußt oder besser gefälscht. Die Russen sind Novellisten, aber keine Zeitungsredacteure, Dichter aber keine Politiker. In politischer Intrigue und Zeitungsschreiberei stehen sie unter der Führung von Ausländern — zu Beiten möglicher Weise von Engländern.

"Dies ist nur natürlich, denn der Haß zwischen Rußland und Deutsch= land dient den englischen Interessen. England braucht nicht mit Rußsland zu fämpsen, wenn ihm Deutschland die Mühe abnimmt. So versuchte England auch stets während des Krimkrieges den Kriegsschauplat von der Krim nach der Weichsel zu verlegen. England hat Recht. Wenn ich einen großen und starken dummen Kerl sinden könnte, der für mich mit meinem Feinde kämpst, so würde ich ihn absolut nicht daran zu hindern suchen; und wenn ich ein englischer Staatsmann wäre, würde ich es ebenso machen wie sie. Ich wäre ein Esel, wenn ich es nicht thäte.

"Wir sind Gutfreund mit England und würden seine Partei nehmen, aber nicht im Osten, noch in entsernteren Gegenden der Erde. England nahm niemals unsere Partei während des französischen Krieges. Keiner von uns steht zur Verfügung seiner Freunde. Ein großes Volk wie das deutsche kann nur in den Krieg gehen in Vertheidigung der Interessen der deutschen Bevölkerung; und solche giebt es im Osten nicht. Kein deutscher Vater würde seinen Sohn um eine östliche Frage in den Krieg schen; und es giebt drei Millionen solcher Väter in Deutschland, deren Söhne in den Krieg ziehen müßten. Gegen Frankreich oder Rußland werden sie sie schicken; aber nicht um den Osten oder den Balkan oder die indische Frage. Das ist Desterreichs, Italiens, Englands Sache, aber nicht unsere. Alles, was wir sür England im Falle eines Krieges mit Rußland thun könnten, wäre, Frankreich in Schach zu halten."

Auf die Bemerkung des "Herald"-Correspondenten, daß es in diesem Falle der französischen Regierung schwer fallen würde, Frankreich ruhig zu halten, sagte der Fürst:

"Dann laßt sie nur kommen, wir sind immer bereit, gegen Frankreich zu kämpsen, denn es ist die einzige Großmacht, welche unsere Unadshängigkeit bedroht, und wenn Frankreich wieder gegen Rußland kämpsen würde, so würden wir kein Interesse haben, Frankreich davon abzuhalten. Wären wir mit Rußland verbündet, so würden wir gegen Frankreich sofort kämpsen, wenn zwischen ihm und Rußland Krieg ausbräche. Da wir aber keine Allianz mit Rußland haben, so müssen wir unsere Stellung zu Frankreich allein nach unseren eigenen Interessen beurtheilen.

"Bir könnten keinen Angriff Frankreichs auf Desterreich dulden. Ein unabhängiges und mächtiges Oesterreich ist eine Nothwendigkeit für Deutschland, und wenn Frankreich oder Rußland es angriffen, so könnten wir nicht gleichgültige Zuschauer bleiben. Aber es besteht keine Gegenseitigkeit in diesem Falle. Desterreich garantirt uns keineswegs, daß es unser Alliirter sein wird, wenn Frankreich uns angreist, trohdem sind wir verpstlichtet, Desterreich sowohl im Osten, wie im Westen zu vertheidigen. Desterreich ist nur verpstlichtet, uns im Falle eines Krieges mit Rußland beizustehen, so daß diese Broschüre Eckardt's gerade über den wichtigsten Punkt schweigt. Dieses schweigende Ausgeben des wichstigsten Punktes ist einfach perside. Die Broschüre soll Deutschland wie einen Fleischerhund gegen Rußland hehen."

Wir müssen natürlich dahin gestellt sein lassen, bemerken die "Hamb. Nachr.", ob dieser Bericht in allen Punkten genau zutrifft.

Am 1. Juni verlassen Graf Herbert Vismarck, Graf, Gräfin und Comtesse Hovos Friedrichsruh und reisen über Berlin nach Wien.

Der "Tägl. Rundschau" geht am 3. Juni folgende, dann auch vom Wolff'schen Telegraphenbureau weiter verbreitete Nachricht zu:

"Die seit längerer Zeit ins Werk gesetzten Bemühungen, die persönslichen Beziehungen Bismarch's zum Kaiser angenehmer zu gestalten, scheinen nicht ohne Ersolg bleiben zu sollen. Es verlautet nämlich, daß bei passender Gelegenheit binnen Kurzem der Fürst Veranlassung nehmen werde, den Kaiser persönlich zu begrüßen. Hiernach wird ohne Zweisel die Mögslichkeit geboten sein, Seiner Majestät die Ueberzeugung zu verschafsen, daß gewisse in ins und ausländischen Blättern gegen den Kaiser und dessen Regierung erhobene Angrisse zu Unrecht auf Anregung aus Friedrichsruh zurückgeführt werden."

Auch die "Schles. Ztg." spricht gleichzeitig ernstlich von der Möglichkeit, "daß es dennächst zu einer Aussöhnung zwischen dem Kaiser und dem Fürsten Bismarck fommen werde"; ja, am 7. Juni meldet sie sogar: "In unterrichteten Kreisen wird angenommen, daß an allerhöchster Stelle die Absicht bestehe, den Fürsten Vismarck zum Präsidenten des Staatseraths zu ernennen."

Man braucht sich diesen Gerüchten gegenüber nur der Zustimmung der "Hamb. Nachr." zu der Aeußerung der "Voss. Ztg." zu erinnern, daß von einer "Aussöhnung" zwischen Kaiser und Kanzler zu reden ganz unsangebracht sei (vgl. S. 239), um zu erkennen, daß sie alle jeder thatsächlichen Grundlage entbehren.

\* \*

An den soeben mitgetheilten Neußerungen des Fürsten Bismarck gegen den Correspondenten das "New York Herald" über die Schrift "Berlin—Wien—Rom" und ihren Verfasser hat der "Hamb. Corresp." einzelne unsbedeutende Ausstellungen zu machen. In Folge dessen die "Hamb. Nachr." am 4. Juni (M.-A.) noch einmal auf die Angelegenheit ein:

Die Ectarbt'sche Broschüre. Der "Hamb. Corr." macht zu Neußerungen, die dem Fürsten Bismarck über die Schrift "Berlin — Wien — Rom" und über deren Versasser, Herrn Generalkonsul Eckardt, zugeschrieben werden, einige "thatsächliche Berichtigungen". Als ob das, was wir gesagt haben, und was der Berichterstatter des "New-York Herald" mitteilt, dadurch widerlegt würde, daß Herr Eckardt nicht aus Rußland ausgewiesen, sondern freiwillig ausgewandert ist, und daß er wegen seiner Russensichlichkeit nicht aus der Redaktion des "Hamburgisschen Correspondenten", sondern aus seiner Stellung als Hamburgischen Senatssecretair ausscheiden mußte! Unseres Erachtens wird die Wahrsicheinlichkeit seiner Russensichlichkeit nur verschärft, wenn der Angestellte der Hamburgischen Regierung durch seine schriftstellerische Thätigkeit die

Aufmerksamkeit des ruffischen Gesandten in einer Weise auf sich zog, daß er vom Hamburgischen Senate nicht gehalten werden konnte. Daß Berr Ecardt alsdann von dem damaligen Reichskanzler durch Beschäftigung in der ministeriellen Publicistik entschädigt wurde, bevor er nach Lösung auch dieses Verhältnisses zum Consul in Tunis ernannt wurde, hat Alles mit der Tragweite seiner Schrift nichts zu thun. Daß die Tadler unserer Kritik sich an dergleichen Nebensachen halten, die uns der Erwähnung nicht werth schienen, zeigt, daß sie in der Sauptsache unsere Kritik zu bekämpfen nicht in der Lage sind, nämlich im Bunkte der Unparteilichkeit der Beurtheilung der Aufgaben der deutschen Politif in Europa und im Bunfte des Ignorirens der Thatsachen, daß wir Rußland gegenüber 200 Meilen Grenze haben, und daß feine der beiden Mächte den entferntesten Grund hat, gegen die andere Krieg zu führen. Die Beachtung dieser beiden Thatsachen und die Erwägung des Gewichtes, die sie für die deutschen Interessen haben, vermissen wir in ber Eckardt'schen Schrift.

Es giebt ja viele Nätter in der Publicistif, welche daran arbeiten, zwischen Deutschland und Rußland fünstlich Haß zu erzeugen und wenn irgend möglich, beide Nationen zum Kriege miteinander zu treiben. Wenn man sich diesen Erscheinungen gegenüber fragt: eni dono? so gelangt man immer zu dem Ergebniß, daß keines der beiden Bölker, die sich bekämpsen sollen, von einem solchen Kriege, mag er ausfallen, wie er will, Vortheil haben kann. Aus Haß nud Verstimmung allein rücken die Streitkräfte so großer Völker, wie dieser beiden, nicht gegeneinander ins Feld, namentlich nicht, nachdem sie anderthalb Jahrhunderte in Frieden unter dem Wechsel von Verstimmung und Liebe miteinander gelebt haben; und man müßte den Haß fünstlich erzeugen und anblasen, um ihn für vorkommende Verwickelung in Vereitschaft zu haben.

Wer hat aber ein Interesse daran, daß Rußland und Deutschland gegeneinander Krieg führen? In erster Linie die Polen, in zweiter Frantzeich, um sich den Bundesgenossen gegen Deutschland warm zu halten. Zur Erbitterung haben die baltischen Deutschen und die Juden der russischen Politik gegenüber volles Recht, aber ihre Vergewaltigung ist kein zureichender Grund, um Millionen deutscher Soldaten in den Krieg zu führen. Außerdem hat England ein Interesse, die Verstimmung zwischen Deutschland und Rußland offen zu halten, weil es nicht mit Sicherheit voraussehen kann, daß seine Interessen mit den russischen in Asien nicht collidiren. Auch die österreichischen Blätter sind nicht frei von dem Wunsche, die Veziehungen zwischen Deutschland und Rußzland mehr und mehr erkalten zu sehen; denn auch Desterreich kann so wenig wie England voraussehen, wie lange die Balkanfragen in der

jetzigen Lage beharren werden. Wir wundern uns deshalb auch nicht über die Artikel der verschiedenen Blätter.

Wenn aber bas officiose Wiener "Fremdenblatt" einen Auffat ber "Nowoje Wremja" anscheinend zustimmend reproducirt, worin das St. Betersburger Blatt, anlnüpfend an unsere neulichen Musführungen, jagt, daß Deutschland sich feine vergebliche Mühe geben solle, um Ruglands Freundschaft zu werben, so überfieht das Wiener Blatt, daß die "Nowoje Wremja" sich von unseren Andeutungen über die nicht ruffischen und antiruffischen Ginflüsse auf die ruffische Preffe besonders getroffen fühlen unßte. Uns wundert das nicht. Der vom Wiener "Fremdenblatt" citirte Artifel der "Nowoje Bremja" ist das pragnanteste Beispiel fremd= ländischen Heteinflusses, der auf die ruffische Presse stattfindet. Auch die "Kreuz-Zeitung", die soust weiteren politischen Blick nach ihrer langjährigen Erfahrung hat, führt in einem Artifel ben Sohn, mit bem uns die ruffische Presse überschütte, als zureichenden Kriegsgrund an. Wir wissen nicht, ob die "Kreuz-Zeitung" darüber genauer unterrichtet ift, in wie weit die betreffenden Ausführungen der ruffischen Breffe polni= icher Herkunft find. Wenn fie aber ftatt der "ruffischen" Presse "pol= nische" setzen wollte, so würde sie sich selbst von der Ungulänglichkeit des Kriegsgrundes überzengen. Die Ansicht des Berliner Blattes, daß die fortdauernde "Gefahr eines hundertjährigen Kampfes" nicht wesentlich günftiger sei, als der Rampf selbst, können wir nicht theilen; wir glauben, daß die Gefahr nach wie vor durch zweckmäßige Leitung der deutschen Politik abgewandt werden fann, weil eben genügende Kriegsgründe auf beiden Seiten nicht vorliegen, und weil viel diplomatisches Ungeschief bagu gehören würde, um einen großen Krieg wegen fünstlicher publiciftischer Berstimmung beim Fehlen sonstiger genügender Gründe zum Ausbruch fommen zu lassen.

Bisher haben uns die Kritiken und Ergänzungen, die unsere Neußerungen über die deutsch-russischen Beziehungen in gleichgültigen und uns selbst bekannten Dingen gesunden haben, keinen Eindruck gemacht, der uns hinderte, unsere Aussicht uneingeschränkt anfrecht zu erhalten. Gesteut aber würden wir uns haben, wenn die Angabe, daß die Eckardt'sche Schrift vor ihrer Publication eine Anerkennung von hoher amtlicher Stelle ersahren haben solle, autoritativ widerlegt worden wäre; es würde dadurch der bedauerlichen Publication wenigstens jeder Anspruch auf officiöse Ermächtigung entzogen worden sein.

Eine zweite Auslassung über änßere Politik in derselben Rummer der "Hamb. Nachr." betrifft Fürst Bismarck's Beziehungen zu Erispi, Deutsch= lands Verhältniß zu Italien:

Die "Perseveranza" behauptet, Crispi habe seiner Zeit in Friedrichsernh beim Fürsten Bismarck ein militairisches Protocoll unterzeichnet, durch welches Italien sich verpflichtete, eine gewisse Anzahl von Armeescorps den Verbündeten zu Hilse zu senden. Diese Behauptung ist völlig ans der Luft gegriffen. Crispi hat in Friedrichsruh niemals irgendsetwas Derartiges unterschrieben. Verhandlungen sind natürlich bei jeder Unwesenheit des italienischen Staatsmannes in Friedrichsruh gepflogen worden, aber ein Abkommen, irgend eine Unterschrift politischer Natur hat niemals stattgesunden, in Bezug auf die italienische Heeresstärke nicht einmal eine mündliche Verabredung oder auch nur Vesprechung.

Fürst Bismarck hat schon damals der lleberzeugung gelebt, daß die gegen= seitige Freundschaft und das Zusammenhalten zwischen Deutschland und Italien von ber Stärke bes italienischen Beeres nicht abhängig fei. Der frühere Reichskangler hat stets die Unficht vertreten, daß für den Dreibund Italien mit einer größeren ober geringeren Beeresmacht als ber heutigen immer ein Genoffe sei, deffen Freundschaft zu pflegen und zu erstreben sei; diese Auffassung ift auch in Friedrichsruh für den Verkehr des Fürsten Bismarck mit Crispi stets maggebend gewesen. Wie man in Dieser Auffassung eine Geringschätzung Italiens suchen kann, ift nicht ersichtlich; im Gegentheil geht daraus das Anerkenntniß hervor, daß Italien, wie immer es seine Armee berzeit ausruftet, das Gewicht einer europäischen Großmacht hat, deren Freundschaft wünschenswerth ist und gesucht wird. Es wäre umgekehrt eine Migachtung unseres Berbun= deten und des Gewichts des italienischen Nationalstaates, wenn man eine Heeresgiffer fingiren wollte, von deren Erreichen ober Nichterreichen das Maaß des Gewichts abzuhängen hätte, das auf die Freundschaft dieser Macht zu legen sei.

Den Beziehungen zu Frankreich gilt an berselben Stelle ein brittes Entrefilet. Es bezieht sich auf die Festlichkeiten der französischen Studenten in Nanch, die dort vom 5.—8. Juni abgehalten werden sollen. Alle europäisichen Universitäten sind dazu eingeladen, nur die deutschen nicht. Die französischen Studenten wollen zeigen, wie lebhaft bei ihnen das Universitätssgesühl ist; sie veranstalten das Fest, "um für diese elsaßslothringische Unisversität zu reden, welche wir groß und stark machen wollen gegenüber der beutschen Universität in Straßburg".

Ueber ben ausgesprochen beutschseindlichen Charafter dieses Festes regt sich ein großer Theil der deutschen Presse auf. Da ermahnen die "Hamb. Nachr.", denen man doch wirklich feine Schwäche gegen Frankreich zum Vorwurf machen kann, zur Besonnenheit und schreiben:

Wir haben unfer Bedauern darüber auszusprechen, daß ein Theil ber deutschen Presse in Bezug auf die Festlichkeiten in Nanch so wenig faltes Blut und so wenig Ruhe bis zur Würdelosigfeit gezeigt hat. Dieselben Leute, welche die Ragmagregeln tadelten, die den französischen Begereien in Elfaß einigermaßen bas Geschäft erschwerten, geben sich ben Anschein, als ob die Turner= und Studenten-Rundgebungen in der ausschließlich französischen Stadt Rancy für Deutschland etwas Bedrohliches ober auch nur Berausforderndes haben könnten! Wir thun biesseits der deutschen Grenze, was wir wollen; aber wir müssen den Franzosen jenseits ihrer Grenze auch mehr freie Bewegung gestatten, als viele deutsche Zeitungen ihnen zu gewähren sich geneigt zeigen. Wir schreiben es wesentlich dem Mangel an politischem Stoffe zu, der die beginnende Sommerzeit charakterifirt, wenn über solche Vorkomunisse so viel Aufhebens gemacht wird; aber Diejenigen, die ruhige Beziehungen zwischen beiden Ländern sich einleben lassen wollen und die dieselben durch die deutsche Bageinrichtung gestört fanden, sollten boch erwägen, daß der Zeitungelärm, der in deutschen Blättern über die in Nancy beabsichtigten Festlichkeiten gemacht worden ist, schädlich wirken muß. Auch bei ruhigen Franzosen wird durch eine so scharfe und mißtrauische Beobachtung ber Vorgänge innerhalb der frangösischen Grenzen der Gindruck hervorgerufen, als ob wir ununterbrochen nur darauf aus wären, Vorwände zur Berftimmung zu suchen. Wir würden es der Würde des deutschen Volfes entsprechend gehalten haben, wenn unsere Blätter über das Teft in Nanch ebenso wie über die Frage des russischen Gegenbesuches niemals ein Wort verloren hätten.

Wenige Tage nach dem Tode des Oberbürgermeisters von Forckenbeck (26. Mai) hatte die "Weser-Ztg." in einigen Erinnerungen die Beziehungen zwischen dem Fürsten Bismarck und dem Verstorbenen geschildert. Dazu bemerken die "Hamb. Nachr." am 4. Juni (M.-A.):

Anläßlich des Todes des Herrn von Forckenbeck ist bessen Verhältniß zum Fürsten Bismarck in der Presse vielsach zum Gegenstand unzustreffender Darstellungen gemacht worden. So schreibt z. B. die "Weser-Ztg.":

"Mit Bismarck persönlich stand Forckenbeck nicht zum Besten. Er hatte einst, als der Kanzler im Parlament mit heftigen Invectiven gegen eine Partei vorging, leise an die Glocke gerührt, um ihn zur Mäßisgung zu mahnen. Bismarck wandte sich heftig um und erklärte, daß er nicht unter der Disciplin des Präsidenten stehe, sondern kraft eigenen Rechtes spreche.

"Um so mehr hielt der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Forckenbeck. Bismarck machte später eine halb ausgesprochene Andeutung, daß er die Venzler, Fürst Vismarck. III. Lasten seines Amtes nur weiter getragen habe, um zu verhindern, daß sein Rücktritt Forckenbeck zu Gute komme. Bollends loderte Bismarck's Zorn in Flammen auf, als Forckenbeck im Mai 1879 den Versuch machte, durch Einberusung eines ,deutschen Städtetages' das gesammte Bürgerthum gegen die Zölle auf Lebensmittel zu organisiren. Der Versuch scheiterte bekanntlich.

"Als ein Jahr später Bismarck auch das Steuer seiner Kirchenpolitik umgelenkt hatte, wie das der Zollpolitik, und die nationalliberale Partei dabei eine zweideutige Stellung einnahm, schied Forckenbeck mit Staufsensberg, Bamberger, Rickert, Lasker, Braun und einigen zwanzig Abgeordsneten aus der nationalliberalen Partei aus, um die liberale Vereinigung, die sogenannte secesssionistische Partei zu gründen. Im Frühling 1884 betheiligte er sich an der Verschmelzung der Secesssionisten und Fortschrittler zur deutschsfreissnnigen Partei."

Soviel Sate, soviel Unrichtigkeiten. Berr von Fordenbed hat niemals die Glocke gerührt, um den Fürsten Bismarck zur Mäßigung zu mahnen, sondern um seine lärmenden Gegner zur Rube zu bringen; Berr von Fordenbed hat stets gewartet, bis Fürst Bismarck seine Rede beendet hatte, und dann jeiner Meinung Ausdruck gegeben. Meimungs= verschiedenheiten zwischen Fordenbed und dem fruheren Reichstangler fönnen möglicherweise in der Frage der präsidialen Disciplin über die Mitalieder des Bundesrathes, wenn fie im Reichstage sprachen, stattgefunden haben; wir glauben aber kaum, daß jemals ein Mitalied bes Bundegrathes vom Präsidenten des Reichstages disciplinarisch unterbrodjen oder rectificirt worden ift. Wir erinnern uns nur einer Situng, in welcher ber vormalige Reichskangler, zu Herrn Fordenbeck gewandt, den Ausdruck gebrauchte: "Sie sind Bräsident des Reichstages, ich des Bundesrathes!" In dieser lakonischen Andeutung mag der Auspruch des Reichskanzlers gelegen haben, daß disciplinarische Meußerungen über die Reden der Mitalieder des Bundesrathes, wenn überhaupt Jemanbem im Saale, nur bem Prafidenten bes Bundegrathes zustehen könnten.

Im Nebrigen glauben wir, daß die Beziehungen zwischen den beiden Herren in gegenseitiger Anerkennung der Ehrlichkeit, mit der Jeder seine Neberzeugung im Streite vertrat, niemals unfreundliche gewesen sind. Daß Herr von Forckenbeck als Politiker vermöge der Lebhaftigkeit seiner Neberzeugungen mitunter die Ruhe verlor, zeigte seine Rede im Zvologischen Garten und sein Gedanke, Deputationen aller Städte nach Berlin zu berusen nach Analogie der Conföderirten in der ersten französischen Revolution. Wir glauben, daß die Einsicht, hiermit zu weit gegangen zu sein, auf Herrn von Forckenbeck's weitere Entschließungen und auf sein Verhalten nicht unwesentlich zurückgewirft hat.

Was die "Weser-Zeitung" in Bezug auf den damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm andentet, ist pure Erfindung. Herr von Forcenbeck hatte gute Beziehungen zum Kronprinzen, aber Nachfolger bes Fürsten Bismarck würde er unter der späteren Regierung Raijer Friedrich's nicht geworden sein. Von einer Rivalität zwischen Fordenbeck und dem Fürsten Bismarck ist niemals die Rede gewesen. Schon mehrere Jahre vor dem Hintritt Raiser Wilhelm's I. hat der damalige Kronpring über seinen Entschluß, den Fürsten Bismarck als Reichskanzler beizubehalten, weder diesen selbst noch sonst Eingeweihte im Zweifel gelassen. Nicht minder unzutreffend ift das, was die "Wef.=Atg." über den ursächlichen Busammenhang ber Ginftellung bes Culturfampfes mit ber Secession behanptet. Die Secession ist nicht durch die firchenpolitische Wendung veranlagt worden, sondern umgefehrt diese durch jene, die Secession war eine zwingende Urfache, weshalb die Kirchenpolitif der Regierung aufgegeben werden mußte, da die Hauptvertreter des Culturfampfes in das fortschrittliche Lager und damit in die Bundesgenoffenschaft des Centrums übergingen.

Mit noch einem anderen furz zuvor verstorbenen Parlamentarier, dem früheren Oberpräsidenten der Rheinprovinz von Kleist-Regow (gest. 20. Mai), beschäftigt sich dieselbe Rummer der "Hamb. Nachr.":

In einem Artikel der ultramontanen "Köln. Volks-Zig." über Herrn von Kleist-Reyow lesen wir:

"Die spätere parlamentarische Wirksamkeit des Herrn von Kleist=Reton hatte jedoch für die Katholiken viel Versöhnendes, so daß fie heute wohl ohne Groll an jene ungesetliche, ungerechte und rücksichtslose Behandlung zurnachenken fonnen. Namentlich ber tiefe religiofe Ginn bes alten Herrn mußte ihnen sympathisch sein. Wäre Herr von Kleist-Netow als Ratholit geboren gewesen, so ware er zweifellos ein Führer des Centrums geworden. Huch so hätte er mit seiner religiösen Anschauung, die bei aller Stärfe der Empfindung doch nicht burch Undulbsamfeit ober Fanatismus verlette, gang gut ins Centrum gepast, gerade jo wie sein Freund und Lehrer, der alte Herr von Gerlach. In dem Kampfe für den chriftlichen Sonntag hat das Centrum feinen entschiedeneren Berbundeten gehabt wie Herrn von Kleift. Kam die Sonntageruhe in Frage, jo gerieth die fleine, zierliche Geftalt in lebhafte Bewegung. Die Angen funkelten, und die Arme suchten auf alle Weise den rasch und feurig hervorsprudelnden Worten Nachdruck zu verleihen. Gines Tages handelte es sich im Reichstage um die Sonntagsruhe in den Papierfabriken. Dabei wurde erwähnt, daß auch in den Bapierfabriten von Friedrichs= ruh Sonntags gearbeitet werbe. Sofort melbete fich Berr von Rleift=

Rehow zum Wort zu einer Rebe in sehr ärgerlichem Tone, in der er erklärte, er halte es für ganz unmöglich, daß in den Friedrichsruher Fabrifen Sonntags gearbeitet werde; wenn aber ja, so werde es doch nur eines Wortes bei dem Besitzer derselben bedürsen, der von diesem Unsuge zweisellos gar feine Kenntniß habe, um demselben ein Ende zu machen. Er sorderte dann den anwesenden Herrn von Boetticher in der nachdrücklichsten Weise auf, seinem Vorgesetzten und Collegen über diese Verhandlung sosort Vortrag zu halten, damit in den Papiersabriken desselben der christliche Sonntag nicht länger verletzt werde. Herr von Boetticher machte dazu ein sehr verblüfftes, süßsaures Gesicht und erweckte den Eindruck, daß es ihm im höchsten Maaße unbequem sei, mit dem Fürsten Vismarck über die Sache zu sprechen."

Diese Mittheilung kann unmöglich authentisch sein. In Friedrichsruh und Umgegend criftirt keine einzige Papiersabrik, und wenn eine Verwechselung mit Varzin obwalten sollte, so liegt schon in dieser Vertauschung der Beweiß für die mangelnde Correctheit der ganzen Darstellung. Die Papiersabriken in Varzin gehören nicht dem Fürsten Bismarck, sondern einer Actien-Gesellschaft, an welcher der Fürst nicht betheiligt ist, sondern die von ihm nur Wasserkräfte und Wasserbauten gepachtet hat. Wir glauben also kaum, daß herr von Voetticher zu diesen Debatten ein anderes Gesicht gemacht haben kann, als sein gewöhnliches.

Daß die "Kölnische Volkszeitung" an der parlamentarischen Thätigkeit des Herrn von Kleist=Rehow mehr Freude hatte als an seiner ober= präsidialen, ist uns nicht neu gewesen. Es bestand zwischen beiden Bestrebungen eben der Unterschied der bewußt reichsseindlichen und un= bewußt reichsschädlichen.

\* \*

Ueber die Reisepläne des Fürsten Bismarck ersahren wir an derselben Stelle: Fürst Bismarck wird sich dem Vernehmen nach am 17. oder 18. d. M. von Friedrichsruh — möglicherweise über Schönhausen — nach Dresden begeben, dort übernachten und am 19. nach Wien weiterreisen, wo die Ankunft spät Abends erfolgen würde. Nach seiner Theilnahme an der Hochzeit des Grasen Herkert, die nach neueren Dispositionen nicht in Finme, sondern in Wien am 21. Juni stattsindet, dürste sich der Fürst nach Kissingen begeben.

\* \*

Nach einem Berichte der "Weser-Ztg." hat sich Fürst Vismarck über die gesetliche Sonntagsruhe gegen einen Fabrikanten, der die industriellen Anlagen im Sachsenwalde besichtigte, folgendermaßen geäußert:

Dieses Gesetz will mir garnicht behagen, denn ich komme dabei mit meinem Gewissen in Conflict. Ich führe nur einen Fall an. Ich reite an einem Sonntag Morgen durch die Felder und frene mich über den Stand der Saaten. Da erblicke ich nun in der Ferne einen fleißigen Arbeiter, der sein kleines Stück Land zum Nutzen seiner Familie bestellt, Das Gesch schreibt vor: die Arbeit am Sonntag ist gesetzlich verboten. und als Gutsherr bin ich von Rechts wegen verpflichtet, den Mann zur Anzeige zu bringen oder ihm die Arbeit zu verbieten.

Die Folgen kann man sich ja allein benken: ber Mann kehrt ärgerlich heim, die Frau will es ihm kaum glauben, daß er nicht das Recht hat, auf seinem gepachteten Stück Land, wie es doch seit alten Zeiten Sitte gewesen, zu arbeiten. Der Mißmuth steigt in dem Manne auf, und er begiebt sich in den Arug. Der Sonntag ist den Leuten durch das rigorose Gesetz verdorben. Ob das nun die richtige Heiligung des Sonntags ist, muß doch sehr bezweiselt werden.

Wenn ich als Gutsherr mir die Sache richtig überlege, so werde ich bei meinem Nitt durch die Felder, wenn ich einen Sonntagsarbeiter sehe — eben ihn nicht sehen, sondern ich wende mein Pferd und eile von dannen, um den arbeitsamen, sleißigen Tagelöhner nicht in Ungestegenheit zu bringen; denn es würde noch weit schlimmer sein, wenn ich den Mann in Conflict mit sich selbst brächte, und ich würde vielleicht zur Zerstörung seines bisher ungetrübten Familienglücks beigetragen haben, wenn ich ihm die Sonntagsarbeit auf dem eigenen Stückhen Land, das ihm die Nahrungsmittel für das Jahr liefern soll, verbiete.

Sind das auch nicht des Fürsten eigne Worte, so entspricht doch der Inshalt völlig seinen Anschauungen über die gesetliche Sonntagsruhe — deshalb haben wir den Bericht der "Weserscht," hier ausgenommen.

Die "Westdentsche Allgemeine Zeitung" bezeichnet die Gerüchte von sogenannten Aussöhnungsbestrebungen als "müßige Vermuthungen" mit den Verhältnissen "Unvertrauter" und bemerkt am 7. Juni darüber des Weiteren:

Den Plänen, welche auf dieser Seite gefördert werden sollen, nuß im Dienste der geschichtlichen Wahrheit mit aller Entschiedenheit entgegengearbeitet werden. Diese Pläne gehen nämlich dahin, einmal die Vorgänge, welche sich seit Februar 1890 abgespielt haben, stillschweigend so erscheinen zu lassen und voranszusehen, als ob Fürst Vismarck seht oder zu irgend einer Zeit wünschen könnte, sie in Vergessenheit gebracht zu sehen — und sodann bezwecken sie, die Thatsache, daß die Entlassung Vismarck's für Deutschland und Preußen und selbst für den Weltsrieden sich als ein Unglück herausgestellt hat, als eine unabänderliche hinzustellen, und zwar darum als eine unabänderliche, weil Fürst Vismarck in seinem Trotz oder seiner Verbitterung sich weigere,

den ersten Schritt zu thun, den der Sonwerain, um seine Majestät zu wahren, verlangen musse, bevor eine Wiederannäherung zwischen ihm und dem Fürsten Bismarck denkbar wäre. So soll Fürst Bismarck sowohl für die Vergangenheit als für die Zukunft ins Unrecht gesetzt werden.

Die Wahrheit liegt aber umgekehrt. Der Kaiser will unter gar keinen Umständen vom Fürsten Bismarck Rath noch Freundschaft haben; er hat so wenig persönliche Sehnsucht, sich auf einen "Commentsuß" mit dem Fürsten Bismarck zu stellen, als Letzterer Neigung verspürt, sich zu der Unwahrhaftigskeit herzugeben, durch Errichtung eines solchen Verhältnisses die Art und Weise in Vergessenheit gerathen zu sassen, wie er aus seinen Aemtern wegsgesagt worden ist.

Ein Bedürfniß, die Art und Weise, wie die Person des Fürsten Bismarch im Frühjahr 1890 gefränkt worden ist, in Vergessenheit zu bringen, mag anderswo bestehen: beim Fürsten Bismarck besteht es nicht; und alle Versuche, den Schein hervorzurusen, als ob es bei ihm bestände, werden von seiner Seite die entschiedenste Abweisung zu gewärtigen haben.

Db Fürst Bismarck dem Besehl des Kaisers, das Reichskanzleramt wieder zu übernehmen folgen würde, wissen wir nicht; das aber wissen wir, daß Fürst Bismarck niemals etwas thun wird, was ihn in den Schein brächte, als habe er sich in seinem Verhalten seit dem Tode Wilhelm's I. bis zu dieser Stunde, insbesondre dem Kaiser Wilhelm II. gegenüber, irgend etwas vorsuwersen.

Dhue Rückficht auf die zeitliche Folge fügen wir hier gleich noch einige Prefaußerungen über dieselbe Frage an. Unter der Ueberschrift "Die Ausföhnung bes Raifers mit Bismard" jagt ber "Bamb. Correjp." am 8. Juni: Es unterliege feinem Zweifel, daß in weiten Kreisen ber lebhafte Bunfch nach Herstellung eines guten Berhaltnisses zwischen Beiden herriche. Freilich fei ber Gebanke gänzlich ausgeschlossen, als handle es sich barum, bem Fürsten wieder den Weg in die Stellung eines Reichstanzlers zu ebnen. Das etwa Geplante fonne nur auf der Grundlage dauernden Ruheftandes des Fürsten sich bewegen. Die Gründe für die Wiederannäherung fnüpften an die Interessen des Vaterlandes an. Die Aussohnung wurde dem Kaiser zahlreiche Herzen gewinnen und eine nicht zu unterschätzende Quelle der Ungufriedenheit beseitigen. Das gelte namentlich von der Bevölferung Süddeutschlands. Auch liege "das Bedauern nahe, daß die Erfahrung und Weisheit des großen Staatsmannes namentlich in Sachen ber answärtigen Politik für das Vaterland nicht aubers nutbar gemacht werden kann, als auf dem Wege fragwürdiger Pregleiftungen". Den jest vergrabenen Schat von Staatsweisheit zu Rut und Frommen des Vaterlandes wieder aus Tageslicht zu heben, liege angenscheinlich im öffentlichen Interesse.

Dazu äußert schon zwei Tage später, am 11. Juni, wieder die "West= beutsche Allgemeine Zeitung":

Der Gedankengang entspricht zweisellos dem Empfinden weitester Kreise unseres Bolkes wie des ganzen friedlichen Theils des Erdballs. Wir glauben aber nicht, daß die Vertrauensleute der jetzigen Regierung dem Kaiser einen Dienst erweisen, wenn sie fort und sort betonen, eine Aussichnung liege nicht minder im kaiserlichen Interesse und in dem der Nation. Man wird, wenn trot dieser im Bolke verbreiteten Erkenntniß die Klust unüberbrückt bleibt, naturgemäß die Frage auswersen, wo denn die Schuld gelegen habe, daß diese Klust gerissen wurde und unauszessüllt geblieben ist. Es fehlt die Voraussetzung einer Versöhnung, die etwas anderes als eine der Nation vorgespielte inhaltlose Komödie wäre, ganz und gar; denn es sehlt an den in Vetracht kommenden Stellen die Reigung, den Rath des Fürsten Bismarck in ernsthafter Absicht in Anspruch zu nehmen.

Am 12. Juni bestreitet die "Westd. Allg. Ztg.", daß Fürst Bismarck das Bedürsniß nach einer persönlichen Versöhnung mit dem Kaiser fühle, und daß er noch vor seiner Reise nach Wien — wie manche Zeitungen melden — diesen besriedigenden Abschluß über Vorgänge der letzten Jahre zu geben hoffe. "Die Form schon, in der diese Meldung austritt, erweist sich als eine freche und empörende Verdächtigung des Fürsten Bismarck, der keinem Menschen eine Ausklärung schuldig ist, noch eine solche zu geben das mindeste Vedürse niß hat."

Die ultramontane "Röln. Bolkszeitung" berichtet am 14. Juni:

"Die Aussöhnung des Fürsten Bismarck mit dem Kaiser oder, bessergesagt, die Wiederaufnahme des Fürsten in Gnaden durch den Kaiser erscheint heute trotz allem und allem nicht mehr als ausgeschlossen." Das soll so gekommen sein: als der Kaiser am 24. und 25. April bei Herrn von Stumm in Neunkirchen gewesen wäre, wäre es diesem gelungen, eine Umstimmung herbeizusühren durch den Hinweis darauf, daß bei dem großen Ansehen des Fürsten bei den Großindustriellen eine Verständigung gerade in deren Kreisen einen besonders günstigen Eindruck machen würde (!).

Die "Krenz-Ztg." hält es gegenüber der "Westd. Allg. Ztg." für ausgeschlossen, daß die Versöhnung mit einem Canossa sien Kaiser erkauft
werde. Sie hätte zwar, sagt die "Kreuz-Ztg.", an der innern und äußern
Politik der dermaligen Leitung viel auszusehen, meine aber, solange der Kaiser
den Männern an der Spite sein Vertrauen schenke, sollten sie allein verantwortlich handeln und rathen.

"Eine Combination Wilhelmsstraße plus Friedrichsruh erscheint uns als logischer Nonsens. Eine Hauptschwierigkeit der innern Lage liegt darin, daß die wirklich oder vermeintlich auf den Fürsten Bismarck zurückgehende Kritik der äußern und innern Politik unserer Regierung in den Angen eines großen

Theiles des deutschen Volkes gleichbedeutend ist mit einer Verurtheilung dieser Politik. Auch nach außen hin wirkt diese Kritik in ähnlicher Weise, und das Resultat bedeutet hier wie dort eine Schwächung unsrer Gesammtstellung."

(Es hätte richtiger gesagt werden mussen, daß diese "Schwächung unsrer Gesammtstellung" nicht durch die Kritif, sondern durch die kritisirte äußere und innere Politik herbeigeführt wird. D. Verf.)

Die officioje "Düffelborfer Zeitung" schreibt am 16. Juni:

"Es versteht sich von selbst, daß die ungebührlichen Versuche, eine Aussishnung zwischen dem Kaiser und dem Fürsten plausibel zu machen, auch zur Kenntuiß des Kaisers gekommen sind. Man hält in Berlin nach wie vor eine Aussishnung auf der von übereifrigen Anhängern des Fürsten ansgedeuteten Grundlage für absolut ausgeschlossen, obgleich nicht nur am Hose, sondern auch in den Regierungskreisen eine mächtige Partei zu Gunsten eines Ausgleichs unter der Hand thätig ist."

Un demjelben Tage führt die "Westd. Allg. Ztg." noch aus:

"Die Lente, die den Schein hervorrusen wollen, als habe Fürst Bismarck dem Kaiser etwas abzubitten, kennen entweder die Vorgänge des Frühjahrs 1890 nicht, oder sie verkehren sie, um jede Möglichkeit einer "Aussöhnung"— wie der Ausdruck aufgebracht wurde — zwischen dem Kaiser und seinem verdientesten Unterthan zu vereiteln. Um das Opser, den Anschein auf sich zu saden, als habe er commissione oder omissione wider den Kaiser sich vergangen, würde Fürst Vismarck selbst das Reichskanzleramt nicht wieder übernehmen, so sehr er vielleicht überzeugt ist, daß dessen Führung unter seinem Nachfolger keine sür das Deutsche Reich in jeder Beziehung ersprießliche gewesen ist. Noch weniger aber würde er um diesen Preis eine äußerliche Beziehung wieder ausnehmen wollen, die für die Politik des Reichs einen Nußen garnicht verspräche und auf einen solchen auch nicht berechnet wäre.

"Die Leute, die Schuld haben, daß der Kaiser dem Fürsten Bismarck 1890 den Abschied gab, mögen vielleicht das Gewissensbedürsniß haben, eine "Außsbinung' zwischen den beiden geschichtlichen Personen herbeigeführt zu sehen, weil sie ahnen, daß die Zeit kommen wird, wo die volle Klarheit über diese Borgänge der Geschichte überliesert werden wird. Fürst Bismarck hat nirgends etwas abzubitten; die Leute aber, die wegen ihrer Ohrensbläsereien, die zum Sturz des Fürsten Bismarck führten, vor dem Kaiser und vor der Nation unendlich viel abzubitten haben, werden ihrer zutrefsenden Schilderung in der Geschichte nicht entgehen — dafür ist gesorgt."

lleber den Empfang des Kriegervereins aus Often an der Ofte am 4. Juni berichten die "Hamb. Nachr." am 9. Juni (A.=A.) u. A. Folgendes:

Nachdem Fürst Bismard im Sahre 1891 die Ehrenmitgliedschaft des

Kriegervereins Dften angenommen und sich zum Empsange einer Absordnung des Bereins bereit erklärt hatte (vgl. Band II, S. 323), begab sich am Pfingstsonntage eine Deputation von zwölf Mitgliedern nach Friedrichseruh, um dem Fürsten das Diplom zu "überreichen. Unter der Führung des Lieutenants der Reserve 3. Gardes Regiments zu Fuß Dr. Diederich Hahn betrat die Deputation um 12 Uhr das Schloß und wurde zunächst von Dr. Chrysander empsangen. Bald erschien der Fürst in Begleitung seiner Söhne, der Grasen Herbert und Wilhelm, und begrüßte die Deputation mit einem frästigen "Guten Morgen, meine Herren!", das militairisch mit "Guten Morgen, Durchsaucht!" erwidert wurde. Der Vorsitzende des Kriegervereins, Herr Pellens, überreichte das Diplom mit einer Ansprache.

Der Fürst erwiderte ungefähr Folgendes:

"Für Ihre guten Wünsche und die kameradschaftliche Begrüßung danke ich Ihnen herzlich. Wenn Sie erwähnten, daß von Bestand sein werde, was in schweren Kämpsen unter dem alten Kaiser errungen ist, so möchte ich hervorheben, daß dieses in erster Linie von Gesinnung und Verhalten des Standes abhängt, den Sie hier vertreten. Wenn der gesammte Kriegerstand treu zu Kaiser und Reich steht, wer will ums dann etwas anhaben? In Rücksicht hierauf freue ich mich aller Bestrebungen, die den Zweck haben, die Einigkeit der wehrsähigen Manuschaft zu pslegen. Auf dieser Einigkeit beruht die Erhaltung der Ordnung und der Gesehe, die Unabhängigkeit und Macht unseres ganzen Bolkes.

"Der Kriegerstand ist bei allen Völkern jeder Zeit der bevorsyngteste gewesen — mit Recht! und ich freue mich über jeden Verein, der aus ihm hervorgegangen ist und einen Beitrag bildet zum Zussammenhalten des Ganzen. Wenn alle Kriegervereine im Reiche von demselben Geiste erfüllt sind und von derselben Entschlossenheit, das Erkämpste zu behüten, so ist die Einheit da und gesichert. Mehrheit der Kopfzahl auf der anderen Seite ist ohne Bedeutung; sie hat seine Macht in den Händen. Ohne den Wehrstand ist der Nährstand seines Erwerbes nicht sicher, und des Lehrstandes Thätigkeit steht in der Lust. Ihr Erscheinen und Ihre Worte sind mir eine erfreuliche Bestätigung, daß meine Ueberzeugung von Ihnen getheilt wird."

Darauf besichtigte Fürst Bismarck das Diplom und frente sich ganz bessonders über die von Dr. Diederich Hahn versaßten, dem Diplom angefügten plattdentschen Widmungsverse:

Wat noch nümmens harr rutstudeert, Hett uns uns' ol' Kanzler lehrt — All uns Dütschen in de Welt: Unse Sat' is god bestellt, Denn wi brukt vör gor keen een, Us uns Herrgott, bang to ween! Fürst von Bismarck hett dat seggt! Und he harr noch jümmer Recht!

Nachdem der Fürst sich mit jedem einzelnen Kameraden leutselig untershalten hatte, wurde die Deputation der Fürstin Bismarck, der Gräfin Ranhau, der Gräfin Wilhelm Bismarck und den Grafen Herbert und Wilhelm vorgestellt und mit einer Einladung zum Frühstück beehrt. Während der Frühstückstasel richtete Dr. Hahn eine kurze Ansprache an den Fürsten, die in ein Hoch auf ihn ausklang.

Unmittelbar nach dem Hoch nahm der Fürst das Glas und antwortete ungefähr Folgendes:

"Herzlichen Dank für Ihre warmen Worte und die erfreulichen Mit= theilungen aus meinem Wahlfreise! (Dr. Hahn hatte die treue Gesinnung der dortigen Bevölkerung gerühmt. D. Verf.) Ich habe mich vor meinen Wählern zu entschuldigen, daß ich das Mandat bisher nicht erfüllte. Aber, was nicht ist, kann noch werden. Das Mandat währt noch drei Jahre, und wenn ich im Berlauf des letten die Möglichfeit nicht ge= funden habe, auf einem für mich annehmbaren Boden im Parlamente mitzuarbeiten, so sind diese Behinderungen im nächsten vielleicht nicht mehr vorhanden. Sie als Militairs werden es mir nachfühlen, wenn es mir schwer wird, an demselben Orte, wo ich vierzig Jahre hindurch die Politik der Regierung vertreten habe, sie jest zu bekämpfen - da, wo ich Bundesgenoffe war, jest als Gegner aufzutreten. Bon der Ent= wicklung der Dinge wird auch mein Verhalten abhängen. Ich wünsche lebhaft, daß sich mir eine mit unseren soldatischen Empfindungen ver= einbare Möglichfeit bietet, die Pflichten gegenüber meinem Bahlfreise gu erfüllen.

Bringen Sie, bitte, meinen Wählern meine herzlichen Gruße und trinken Sie mit mir auf ihr aller Wohl!"

\* \*

Die "Hamb. Nachr." haben Anlaß, am 12. Juni (M.-A.) von Neuem das Verhältniß zwischen Deutschland und der russischen Presse zu erörtern. Sie führen Folgendes aus:

Deutschland und die russische Presse. Die "Areuz-Ztg." besichäftigt sich in einem übrigens auffallend maßvoll gehaltenen Artikel mit unseren neulichen Betrachtungen über den Einfluß, den polnische Federn auf die russische Presse in deutschseindlichem Sinne ausüben. Das Berliner Blatt behauptet, daß dies nicht in dem Maaße der Fall

sei, wie wir angegeben hätten: "So viel steht jedenfalls fest" — sährt die "Kreuz-Ztg." fort — "daß, wenn es in St. Petersburg polnische Kriegshetzer giebt, es dort auch an polnischen Friedensstreunden, d. h. an solchen Vertretern der Presse nicht sehlt, welche die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zum Westen wünschen und nach Krästen pslegen. Wir denken hier vor Allem an den "Europäischen Boten", der keine Gelegenheit vorübergehen läßt, ohne zu Frieden und Eintracht mit Deutschland zu rathen."

Gerade die Citation dieses einzigen wenigstens nicht deutsch-feindlichen russischen Blattes bestätigt unsere Auffassung, und wir können kaum annehmen, daß die "Kreuz-Ztg." glaubwürdige Nachrichten darüber besitzt, daß der "Europäische Bote" ebenfalls polnischen Einslüssen unterliegt. Wir halten benselben für eins ber wenigen rein ruffischen und unabhängig redigirten Blätter, wir schreiben die objective Haltung diefer Zeitung gerade dem Umftande zu, daß sie sich von polnischen und anderen fremdländischen Ginflüssen frei erhalten hat. Grade Dieses Blatt dient und jum Beweis, daß die nur ruffische und nur ruffischen Ginflüssen unterliegende Presse in ihren russischen Interessen feinen Aulag fieht, gegen Deutschland zu begen. Wir wünschen nur, daß biefes versöhnliche und ehrliche ruffische Blatt mehr Leser und weitere Verbreitung in Rugland hatte, als unseres Wiffens ber Fall ift. Es hat dies vielleicht darin seinen Grund, daß der "Europäische Bote" seiner Stellung nach den Lefern weniger pignante und aufregende Artikel zu liefern vermag, als die Hethblätter, welche in ruffischer Sprache erscheinen und die mehr Ginfluffen derjenigen Elemente unterworfen find, in deren Interesse es liegt, Verstimmung zwischen Rugland und Deutschland zu schaffen, zu erhalten und zu fördern, weil sie in einem deutscheruffischen Kriege das Mittel sehen, ihren nichtruffischen Zielen näher zu kommen.

Bon den Balten glauben wir nicht, daß sie diesen Zweck mit Bewußtssein anstreben, weil auch wir mit der "Kreuz-Ztg." sie für ehrliche Leute und trene Unterthanen ihres Kaisers halten. Aber daß die berechtigte Erbitterung, in welche die Balten durch ihre üble Behandlung versetzt worden sind, auf die Färbung der russischen Presse gegen Deutschsland mit einwirft, das wollen wir nach dem Beweis e contrario ansnehmen; denn man behanptet, daß die Färbung der russischen Presse Deutschland gegenüber eine andere sein würde, wenn die Träger der deutschen Bildung in jenen sernen Landen sich durchweg in derselben zusriedenen Stimmung und in der einslußreichen Stellung befänden, wie es etwa vor einem Menschenalter der Fall war. Wir haben in unserem neulichen Urtikel die baltischen Deutschen keineswegs in gleicher Linie mit den Polen genannt, sondern nur zur Bervollständigung des Vildes

neben den französischen, englischen und österreichischen Stimmungen und und Bedürfnissen bezüglich der gegenseitigen Beziehungen von Deutschsland und Rußland. Den deutschen Balten werden freundliche Beziehungen an unserer östlichen Grenze gewiß lieb sein, aber wenn sie ihrer gerechten Verstimmung in der deutschen Presse Unsdruck geben, so werden die Antworten, die diese Kundgebungen in der russischen Presse sinden, immer im Sinne der Verstimmung zwischen den beiden großen Nachbarvössern wirtsam sein.

Die "Krenz-Ztg." wird uns zugeben nüssen, daß der baltische Streit mit zu den Elementen gehört, durch welche die aus der europäischen Politif nicht motivirbare seindliche Haltung der russischen Presse gegen Deutschland verschärft wird. Unser Zweck ist, zum Ausdruck zu bringen, daß in der europäischen Politif und in den russischen Interessen an derselben das Hauptmotiv für die seindliche Haltung der russischen Presse gegen Deutschland nicht liegt, sondern daß dieselbe durch künstliche Zusthaten und, abgesehen von der baltischen Frage, durch bewußte Mache und Hetzerischen Boten", der fremden Einflüsst wird. Die Haltung des "Europäischen Boten", der fremden Einflüssen unzugänglich ist, besestigt uns nur in dieser leberzeugung und kann von der "Kreuzszeitung" zur Widerlegung derselben nicht verwerthet werden.

\* \*

An gleicher Stelle findet sich auch wieder eine Notiz über die Schrift "Berlin — Wien — Rom":

Wir haben neulich geäußert, daß wir uns gefrent haben würden, wenn die Angabe, die Eckardt'sche Schrift "Berlin — Wien — Rom" solle vor ihrer Publication eine Anerkennung von hoher amtlicher Stelle erfahren haben, autoritativ widerlegt worden wäre; es würde dadurch der bedauerlichen Publication wenigstens jeder Anspruch auf officiöse Ermächtigung entzogen worden sein.

Dazu bemerkt die "Nat.-Zitg.": "Eine folche Erklärung ist allerdings nicht erfolgt; wir wissen aber zufällig genau, daß noch unmittelbar vor der Ausgabe der Schrift im hiesigen Auswärtigen Amte nichts von derselben und ihrem bevorstehenden Erscheinen bekannt war."

Wir glauben überhaupt nicht, daß im Auswärtigen Amte Alles bekannt ist, was in unserer auswärtigen Politik geschieht. Wir haben auch nicht behauptet, daß das Auswärtige Amt die Schrift gekannt habe; wir haben nur die Frage zu erörtern versucht, ob die Eckardt'sche Schrift in irgend einem Stadium vor oder nach ihrer Drucklegung eine Ansertennung von hoher amtlicher Stelle erfahren haben solle. Das Auswärtige Amt haben wir als diese hohe amtliche Stelle nicht bezeichnet. Außerdem wird aber das Auswärtige Amt ein gewisses Maaß von Berantwortlichkeit für eine politische Beröffentlichung eines im auß= wärtigen Dienste befindlichen Beamten doch nur dann mit Erfolg abslehnen können, wenn es dieser Ablehnung einen öffentlichen und auto= ritativen Ausdruck giebt.

\* \*

Auch die nachstehende Notiz über den Dreibund entnehmen wir derselben Nummer der "Hamb. Nachr.":

Die Londoner "Daily News" schreiben nach der Uebersetzung der "Köln. Ztg.", die gegenwärtige Gruppirung der sestländischen Mächte sei naturgemäß. Sie biete für beide Seiten die stärkste Hinleitung zum Frieden, indem sie jede für den Kriegsfall unsicher mache. Alle vernünstigen Menschen müßten für den gegenwärtigen Zustand Europas dankbar sein; unter den bestehenden Verhältnissen sei er der beste, den man wahrscheinlicherweise erlangen könne.

Die von dem englischen Blatte betonte gegenwärtige politische Situation ist das Product der diplomatischen Arbeit in den Jahren 1878 bis 1889. Die citirten Sate ber "Daily News" find also ein Zeugniß zu Gunften ber Richtigkeit der damaligen Politik. Dies Zeugniß fällt um so schwerer ins Gewicht, als es gewissermaßen ein unbeabsichtigtes ist. Der Dreibund, den die "Daily News" als Garantie des für ganz Europa wünschenswerthen Friedens proclamirt, ift vom Jahre 1879 ab von der damaligen Leitung unserer Politif unter Ueberwindung schwerer Sinderniffe und im festen Sinblick auf das heute noch wirksame Ergebniß zunächst durch den Vertrag mit Desterreich und demnächst durch den Butritt Staliens vervollständigt und durch das Vertrauensverhältniß, bas zwischen Crispi und bem Fürsten Bismarck existirte, befestigt worben. Wenn dieser Institution die Erhaltung des Friedens bis auf den heutigen Tag zu verdanken ift, so gebührt die Anerkennung dafür der Bolitik Kaiser Wilhelm's I. und seines Kanzlers. Der Dreibund ist nicht das Werk der heutigen Regierung, sondern lettere hat denselben vorgefunden; wir können nur hoffen und wünschen, daß sie ihn erhalten möge.

\* \*

Wir gedachten oben (vgl. S. 277 ff.) der mancherlei Gerüchte über Versuche einer angeblichen "Ausssöhnung" zwischen Kaiser Wilhelm II. und dem Fürsten Bismarck, dabei auch jenes Gerüchtes, das schon eine bestimmte amtliche Stellung für den Fürsten in Bereitschaft hatte (vgl. S. 269). Darüber äußern sich die "Hamb. Nachr." am 12. Juni (M.-A.):

Durch einige Blätter lief dieser Tage die Mittheilung, daß Fürst Bismark zum Präsidenten des preußischen Staatsrathes ernannt

werden solle. Wir fühlen uns dem gegenüber unwillfürlich veranlaßt, das Dichterwort anzusühren:

"Denn eben wo die Begriffe fehlen, da ftellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein."

Dieses Wort ift das "Prafibium des Staatsrathes". Wenn die Urheber dieser Nachricht etwas näher über die Tragweite ihrer Angabe nachbenken, sich die ftaatsrechtliche Lage und die Stellung des Staats= rathes in derselben vergegenwärtigen, so glauben wir, daß sie selbst das Butreffen unferes bichterischen Citates anerkennen werden. — Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, und zwar im Widerspruche zu verschiedenen amt= lichen Registern, daß Fürst Bismarck unserer Ansicht nach heute noch Mitglied des Staatsrathes ist, da er solches nicht in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident war, sondern bereits 1854 als Bundestagsgesandter jum permanenten Mitgliede des Staatsrathes ernannt worden und in dessen Abtheilung für auswärtige Politik elassificirt worden ist. Fürst Bismarck ift also viel früher Staatsrath als Minister geworben, und wenn erstere Eigenschaft somit nicht an lettere geknüpft war, so kann sie mit dieser auch nicht erloschen sein. Wenn, wie in der freisiunigen Breffe behauptet wird, dem Erfinder der Nachricht, daß Fürst Bismarct bas Präsidium des Staatsrathes übernehmen folle, der Gebanke vorgeschwebt hat, der Fürst werde alsdann den Staatsrath zu einer Art "Gegenministerrath" ausbilden, um auf diese Art in autoritative Stellung zurückzugelangen, so erledigt sich diese einfältige Infinuation sachlich durch den Hinweis darauf, daß der Staatsrath nur in Thätigkeit tritt durch faiserliche Berufung und Befragung. Gin "Gegenministerrath" würde sich nur unter der Voraussetzung eines Kampfes der Krone gegen die eigenen Minister ausbilden fonnen. Diesen Rampf aber fann ber Träger der Krone viel fürzer und directer im Cabinet selbst führen. Dazu bedarf er feines Staatsrathes.

Die Mitgliedschaft am Staatsrathe ist übrigens praktisch ganz gleichsgültig und eine rein theoretische Frage bes Staatsrechtes, da zu Staatsrathssitzungen nur diejenigen Mitglieder erscheinen, welche ausdrücklich dazu berufen werden.

Auch der Abgeordnete Bamberger erscheint hier auf der Bildfläche. Er hat sich das Verdienst erworben, eine neue Erdichtung über den Fürsten Bismarck in die Welt zu setzen und damit Stimmung gegen ihn zu machen. In der soeben eitirten Nummer der "Hamb. Nachr." lesen wir:

Wenn die Zeitungen wahrheitsgemäß berichten, hat der Reichstags= abgeordnete Bamberger unlängst in einer Wählerversammlung in Alzeh, seinem Wahlfreise, in bestimmtester Weise geschildert, wie Fürst Bis= marck unmittelbar vor seinem Abgang den Plan sertig hatte, der Versfassung zur Noth mit Gewalt beizukommen. Er scheine daran gedacht zu haben, einen Conslict herauf zu schwören, mit Hülfe eines schneidigen Generals ihn auf militairische Weise zu lösen und nach einem Sieg über die Volksvertretung den Kaiser durch alle diese Excesse so mit dem Volke und der Volksvertretung zu verseinden, daß derselbe dann um so willenloser sich in die schützenden Arme seines Kanzlers retten müßte. Unter Kaiser Friedrich habe der Cartell-Reichstag gegen die Krone mobil gemacht werden sollen, nuter Kaiser Wilhelm II. die Krone gegen den vom Cartell erlösten Reichstag. Das alles sei aber ganz anders gekommen zum Glück Deutschlands, zum Glück der Welt.

Wir erblicken in diesen Bamberger'schen Anslassungen einen Beweiß, daß die bisher gegen den Fürsten Bismarck in Umlauf gesetzten Unwahr= heiten und Verleumdungen anfangen, sich unwirksam zu erweisen, und daß man sich neue ausdenken muß. Solche Phantastereien, wie die obigen, sollte man aber von einem sonst als Redner so nüchtern und zersetzend auftretenden Kritifer wie Beren Bamberger nicht vermuthen. Daß Fürst Bismarck bei seinem Ansscheiden aus dem Amte an die Möglichkeit gedacht hat, es könne im Lanfe ber nächsten Jahre ein Conflict eintreten, und daß er deshalb zu seinem Nachfolger im preußischen Minister= präsidinm einen schneidigen General vorgeschlagen hat, um etwaige civilistische Desecte anderer Ministerien in Conflictsfällen zu decken, das ist ja sehr wohl möglich. Aber von da bis zu dem verbrecherischen Bestreben, einen Conflict herauf zu beschwören, um Krone, Barlament und Parteien als Opfer kanglerischer Herrschsucht gegen einander chaotisch auszuspielen, ift boch ein Vorwurf, gegen ben eine dreißigjährige, beson= nene und patriotische Amtsführung des ersten Kanglers hätte schützen follen. Die Wahrung der Verfassungen und insbesondere der Reichsverfassung gegen unitarische, socialistische und parlamentarische Angriffe hat sich der erste Reichskangler während seiner gangen Umtsführung jeder Zeit angelegen sein laffen, und wie ihm diese Sorge am Bergen lag, hat er noch beim vorjährigen Empfange der Studenten in Kiffingen bekundet, wobei er, zur verwunderlichen Kritik unserer Nörgler, der Jugend das ftrenge Festhalten an der Verfassung in erfter Linie ans Berg legte.

Es ist richtig, wenn die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" in einer Besprechung der Bamberger'schen Phantastereien sagt, daß der frühere Reichskanzler den Versuch einer Trennung des Reichskanzleramtes von der preußischen Ministerpräsidentschaft bereits ins Auge gesaßt hatte und deshalb bei seiner Veschränkung auf die Geschäfte des Reichskanzlers der Preußen verbleibenden Executivgewalt eine Stärkung zu verschaffen

wünschte, in welcher ein Ersas für seinen eigenen Rücktritt vom Ministerpräsidenten gewährt würde. Aber da er für sich selbst nur die Stellung des Reichskanzlers ohne territoriale Executivgewalt behalten wollte, so konnte er von dieser aus um so weniger in die Lage kommen, umstürzende Bestrebungen in versassungsseindlichem Sinne unternehmen oder durchführen zu wollen. Wir können diese ganze Bamberger'sche Anzapsung also nur in die Kategorie der Gehässigkeiten verweisen, welche Unterlagen zu Verleumdungen gegen den Fürsten Bismarck willkürlich herstellen, wenn sie sich thatsächlich nicht darbieten.

\* \*

Eine ganz nachdrückliche Absertigung wird an derselben Stelle der "Gersmania" zu Theil:

Die "Germania" beschäftigt sich mit ben früheren Leiftungen aus bem Welfenfonds und führt dabei in gehäffiger Weise die Gewäh= rung von Benfionen an die Herren Meding und von Solle an. Es ist Jedem in Erinnerung, welche Haltung die "Hannoversche Legion", die sich als "Hannoversche Armee" betrachtete und gerirte, in den Jahren vor 1870 eingenommen hat, wie fie in Hollaud, in der Schweiz und schließlich in Frankreich als fremde Truppe eingemiethet und einquartiert war und mit welchen Zukunftshoffnungen sie sich getragen hat. Der frangösische Krieg war damals vorauszusehen und wurde ichon 1867 wegen Lugemburg nicht ohne Schwierigkeit vertagt, hauptsächlich vielleicht, weil man beutscherseits ber Meinung war, daß jedes Jahr Aufschnb biefes mit Wahrscheinlichkeit vorauszusehenden Krieges ber beutschen Urmee in Hannover, Beffen, Raffau, Schleswig-Bolftein und auch in den damals ichon friegsverbundeten suddeutschen Staaten einen Zuwachs von mehr als 100 000 nach preußischem Mufter ausgebildeter Mitkämpfer verschaffen werde.

Das ist eine Frage, die der Geschichte anheim fällt; aber darüber war schon damals kein Zweisel, daß die Herstellung eines unabhängigen Königreichs Hannover, für die ein Theil des früheren königlich hannoverschen Heeres im Auslande bereit gehalten wurde, nur in Folge eines Krieges erstrebt werden könne, den Frankreich allein, oder im Bunde mit Desterreich, gegen den Norddeutschen Bund geführt haben würde.

Wenn auch 1870 beim Ausbruch des Krieges keine Welfenlegion mehr in Frankreich stand, so lag doch die Thatsache vor, daß vormals hannoversche Officiere sich bereit hielten, auf Besehl des Königs Georg wieder in Activität zu treten; und daß sie eine Gesolgschaft von Untersofficieren und Soldaten, wenn auch vielleicht weniger zahlreich, doch

immer noch gefunden haben würden, ebenso gut wie auf ihrer Wanderung nach Holland, nach der Schweiz und nach Frankreich, war sehr wahrscheinlich.

Für die deutsche Politik wäre es aus vielen Gründen menschlicher und politischer Natur eine Calamität gewesen, wenn sie hannoversche Soldaten in den Reihen der Landesseinde gefunden hätte oder genöthigt gewesen wäre, gegen aufständische Bewegungen in dem Lande zwischen Weser und Elbe militairisch und kriegsrechtlich einzuschreiten. Wir können es deshalb nur als einen wesentlichen Dienst, welcher der nationalen Sache und dem nationalen Gesühle erwiesen worden ist, ausehen, wenn es gelungen ist, jeder derartigen Bewegung im Reime zuvorzukommen und zu verhindern, daß deutsches Blut nach deutschem Kriegsrechte versgossen wurde.

Daß Männern, welche erfolgreich zur Verhinderung solcher Calamität mitgewirkt haben, ihre Zukunft sichergestellt wurde, war ein Versahren, für das jeder deutsche Patriot der damaligen Regierung noch heute dankbar sein wird.

Endlich ebendaher noch eine Notiz, in ber sensationelle "Reminiscenzen" auf ihren wahren Werth zurückgeführt werden:

In der Presse circuliren "Reminiscenzen aus dem Jahre 1878", worin von Besuchen des Grasen Peter Schuwalow beim Fürsten Bismarck, von Unterredungen zwischen beiden Staatsmännern und von diplomatischen Actenstücken die Rede ist. Die ganze Darstellung ist von Ansang dis zu Ende aus der Luft gegriffen und zwar nicht nur in Bezug auf die Begegnung des Grasen Peter Schuwalow und des Fürsten Bismarck, sondern auch in Betress eines jeden der den beiden Staatsmännern in den Mund gesegten Worte und in Betress aller Schriftstücke, welche erwähnt und mit derselben Dreistigkeit fingirt sind, wie wir sie früher aus der Thätigkeit der Pariser Fälschungsbureausdehuss Verhetzung zwischen Deutschland und Rußland in weitverzweigten. Falssfieaten kennen gesernt haben.

Am 13. Juni erläßt das Festcomitée in Dresden einem Aufruf an die Bürgerschaft zum festlichen Empfang des Fürsten Bismarck.

Die Frau Fürstin Bismarck trifft am 14. Juni in Altona ein zum Besuch der Frau Gräfin Waldersee; gleichzeitig begiebt sich der commandirende General Graf Waldersee zum Besuch des Fürsten nach Friedrichsruh.

Aus Dresden mehren sich zusehends die Meldungen über die Bor= pengter, Fürst Bismard. III. bereitungen zum Empfang des Fürsten Bismarck. Aus den vielen Berichten heben wir nur einen kleinen Satz herans, weil er in seiner Schlichtheit charafteristisch ist für den Geist, der das Volk in seiner Festesfrende beherrscht. Der Satz lautet:

"Großen Dank verdienen auch die Elbschiffschrtsgesellschaften, die veranslassen, daß während der Nacht bis Sonntag Morgen 10 Uhr fein Läuten, fein Kettenknarren, keine Dampspfeise den Schlummer des Mannes stört, der oft genug für uns und sür ganz Deutschland gewacht hat."

Die "Hamb. Nadyr." bringen am 18. Juni (M.A.) folgenden Artifel:

Bur Richtigstellung. Die freisinnige Presse fahrt trop unseres neulichen Dementis fort, die Bamberger'schen Neugerungen zu fructifi= eiren, daß Fürst Bismarck im Frühjahre 1890 einen inneren Conflict habe heraufbeschwören wollen. Wir können nur wiederholen, daß diese Angaben jeder Begründung entbehren. Jeder verftändige Staatsmann wird für den Fall eintretender Conflicte Vorsorge zu treffen haben; aber die Behauptung, daß Fürst Bismarck Conflicte absichtlich und um Gelegenheit zu umfturgenden Verfassungsbrüchen zu erhalten, herbeizuführen versucht habe, ift eine verleumderische Infinnation. Es liegt in Diesen Dingen eine Anglogie mit der Frage auswärtiger Kriege vor. Fürst Bismarck hat stets der Tendenz, einen Krieg, weil er nütlich schien oder späterhin doch eintreten würde, herbeizuführen, mit voller Energie Widerstand geleiftet, nicht bloß in der Luremburger Sache, sondern auch später in den siebenziger und achtziger Jahren. Noch viel weniger ift die Beschuldigung berechtigt, daß er einen inneren Conflict fünstlich herbeizuführen versucht habe, um ihn gegen die Verfassung auszubeuten. Die Möglichfeit eines Conflictes nach den Strifeerlebnissen von 1889 im Frühjahr 1890 außer Acht zu lassen, wäre eine sträfliche Leichtfertigkeit gewesen. Die Politik des Fürsten Bismarck war immer darauf gerichtet, den Conflict, wo es irgend anging, zu verhüten, aber doch nothwendigerweise auch auf die Möglichkeit seiner Abwehr, falls er dennoch eintreten follte.

Das Unwürdige bei allen diesen Angriffen auf den Fürsten Bismarck ist, daß sie sich immer mehr gegen seine Person, seinen Charakter und seine angeblichen Absichten richten, als gegen seine wirklichen Leistungen. Siner Ansechtung der letzteren begegnen wir in den demokratischen Blätztern selten, und wo sie vorkommt, doch nur in einer gezwungenen und unglaubwürdigen Form. Dagegen wird mit Vorliebe das argumentum ad hominem angewandt, daß der Fürst ein gefährlicher und übler Mensch von Charakter sei, daß seine Intentionen ruchloser wären als die von ihm erreichten Ziele. Es ist beschämend, daß selbst angesehene

bemofratische Blätter nicht vor diesem System der Verunglimpfung des früheren Reichskanzlers zurückschrecken, und noch bedauerlicher, daß ein hervorragender Abgeordneter, wie Herr Bamberger, ebenfalls in das Horn der Verdächtiger seines politischen Gegners bläst.

Wir haben Herrn Bamberger früher für zu einsichtig gehalten, als daß auch er durch die Besürchtung fanatisirt zu werden vermöchte, Fürst Visuarck könnte nochmals wieder in seine früheren Amtsverhältnisse zurücktommen. Und doch bildet diese Besürchtung, wie uns scheint, den einzigen Grund der sortgesetzten Angriffe und Beschuldigungen gegen den früheren Kanzler in den gegnerischen Blättern. Es scheint, daß die Legendenbildung über "Aussöhnungs"-Verhandlungen in dem Lager der socialistischen, demokratischen und social-elericalen Blätter einen erenenten Anstoß zu dem Bestreben gegeben hat, der Welt zu zeigen, was für ein böser Mensch der frühere Reichskanzler sei.

Wir haben uns über die gangen sogenannten "Aussöhnungs"=Artifel der Blätter in der Hauptsache des Urtheils enthalten und beschränken uns auf die Wiederholung unserer Unsicht, daß bei uns zu Lande das Wort "Aussöhnung" für das Verhältniß des Raifers zu feinem frühe= ren Minifter ein ungeschickt gewähltes ift. Wir wiffen nicht, ob Fürst Bismarck bei Gr. Majestät in Ungnade ift; aber wenn er es ware, fo wird er eben ruhig abzumarten haben, ob und wann diese Situation aufhört. Das Berhältniß ift tein zweiseitiges gleichstehender Betheiligter, sondern, so weit es existirt, nothwendig ein einseitiges. Die "Liberale Correspondeng" vom 13. Juni enthält einen außerordentlich heftigen Urtikel mit fehr ftarken Ausdrücken, welcher das Berhältniß auf eine perfönliche Gegnerschaft zwischen dem früheren Kanzler und dem Raijer hinauszuspielen sucht. Wir haben uns unsererseits, und, so viel wir wissen, hat sich auch Fürst Bismarck in seinen Neußerungen zu Interviewern niemals eine Kritif über den Raiser oder eine Polemif gegen Se. Majestät erlaubt. Unser Grundsat ift immer: measures, not men. Wenn wir aber finden, daß die Regierung Gr. Majestät politische Wege geht, die wir nicht billigen, so halten wir es mit der monarchischen Trene für absolut vereinbar, wenn wir unsere abweichende Meinung fundgeben und, soviel wir können, dazu thun, daß wir in der öffent= lichen Meinung und im Barlament Anerkennung für dieselbe gewinnen, sobald und solange wir sie für die richtigere halten. Db unsere "Presbosheiten", wie die "Liberale Correspondeng" es nennt, wirkungelos bleiben, ift für uns nicht maßgebend; unfer Bedürfniß ift: dixisse et salvare animam. Wir wollen uns von jeder Verantwortung für politische Err= thümer freihalten, auch wenn wir dadurch feinen weiteren Erfolg gewinnen als ben in dem Zengniß der Geschichte und der Nachwelt liegenden.

Dieselben Blätter, die auf der einen Seite den Fürsten Bismarck anklagen, daß er sich widerstrebend gegen die kaiserlichen Intentionen benehme, behaupten auf der anderen, daß er sür daß, was sie irrthümslich als "Aussöhnung" charakterisiren, schwärme und alle möglichen Intriguen anspinne, um wieder in Lohn und Brot des Staates zu gelangen. Wir glauben, daß sie den Fürsten Vismarck nach der einen Richtung hin verleumden und nach der anderen unterschätzen.

Ueber die Reise des Fürsten Bismarck wird ebenda mitgetheilt:

Fürst Bismarck wird seine Reise nach Wien zur Vermählungsseier seines ältesten Sohnes, des Grasen Herbert, mit dem heutigen Verliner Mittagsschnellzuge von Friedrichsruh aus antreten. Die Fahrt geht heute bis Dresden, wo, wie bereits mitgetheilt ist, dem Fürsten umsangereiche Ovationen dargebracht werden sollen.

In Desterreich wird sich der Fürst wegen der vielsachen dortigen Gegensätze in der Bevölkerung mit Zurücksaltung zu bewegen haben, um nicht in den Anschein einer Parteinahme für innere österreichische Fragen zu gerathen. Um Versuchungen zu Demonstrationen seinerseits thunlichst vorzubeugen, wird der Fürst beispielsweise den Weg nicht über Prag nehmen, sondern abseits von dieser böhmischen Hauptstadt, in welcher die Verstimmungen, die das Parteileben in Böhmen beherrschen, ihren Culminationspunkt sinden. Auch in Wien wird Fürst Vismarckschon durch seine Gesundheit genöthigt sein, sich allen öffentlichen Vorstommnissen zu entziehen, da sein Alter und seine Kräfte eben nur eine einsache Reise gestatten.

Gleichzeitig erfolgt auch noch die Wiberlegung eines unbegründeten Gerüchtes: Durch die Blätter läuft folgende auf die Trauung des Grafen Herbert von Bismarch bezügliche Notiz:

"In den Kreisen des katholischen hohen Adels in Wien circulirt, wie man dem "Hamb. Corr." mittheilt, ein Bogen, in dem aufgesordert wird, sich an der Trauung des Grasen Herbert Bismarck mit der Gräfin Hoyds nicht zu betheiligen, weil, obwohl die Braut katholisch sei, die Trauung in einer protestantischen Kirche stattsinde, und daß keine Garantie gegeben sei, daß die eventuellen Kinder katholisch erzogen werden."

Diese Mittheilung ist schon beshalb falsch, weil die Gräfin Hopos, wie ihre englische Mutter, evangelischen Bekenntnisses ist und mithin von keinerlei Verletzung der katholischen Pflicht der Kindererziehung die Rebe sein kann.

## VI. Perinde:

18. Inni — 8. August 1892.

Dresden, Wien, München, Kiffingen, Jena.

Mir treten in die äußerlich bewegteste Epoche ein, die die Zeit seit der Entlassung des Fürsten Bismarck aus seinen Aemtern auszuweisen hat: auf der einen Seite die erhebendsten Beweise von Liebe und Dankbarkeit seitens des Bolkes — auf der anderen Seite die beschämendsten Kundgebungen ängstlichen und engherzigen Hasse seiten der verantwortlichen Gewalthaber in Berlin; hier Offendarung unerschütterlicher Treue, die auch die Throne trägt — dort der Geist der Selbstsucht, der Alles zu untergraben vermag. Inmitten der beiden völlig entgegengesetzten Mächte sehen wir des Fürsten Bismarck gewaltige Gestalt bald tief bewegt von der Freude über die Lebenssfrast seines Lebenswerkes, bald entslammt von gerechtem Zorne und sein gutes Recht mit wuchtigen Hieben wahrend: das Ganze ein Viso von packenser Gewalt und ewig unvergeßlich allen Denen, vor deren Angen es sich entrollte.

Am Sonnabend, den 18. Juni, Mittags trat das fürstliche Paar in Friedrichseruh die Reise an. In seiner Begleitung befand sich nur der Leibarzt Prosessor Dr. Schweninger und Dr. Chrysander sowie die aus zwei Personen bestehende Dienerschaft.

Den erften Anfenthalt gab es in Berlin auf bem Unhalter Bahn= hofe.

Als um 5 Uhr 10 Minuten der Salonwagen des Fürsten in die Bahnshofshalle einfuhr, stand eine nach vielen Hunderten zählende Menschenmenge Kopf an Kopf gedrängt auf dem rechtsseitigen Bahusteig und begrüßte den Fürsten mit brausenden, immer wieder sich ernenenden Hochrusen. Es war ein Augenblick von mächtiger Wirfung, als die Menge, in welcher sich Franen

und Herren aus allen Ständen und Gesellschaftsclassen, darunter auch Officiere in Uniform, befanden, zu dem Wagen des Fürsten hindrängten, dabei unverstennbar darauf bedacht, den Anordnungen der Polizeibeamten, die sehr rückssichtsvoll vorgingen und von übermäßig strengen Maßnahmen Abstand nahmen, zu entsprechen. Die Hochruse gingen in die Alänge des Liedes "Deutschland, Deutschland über Alles" über, das wie auf Berabredung angestimmt wurde, als der Wagen des Fürsten in der Bahnhalle anhielt und der Fürst an dem geöffneten Fenster sichtbar wurde. Gleichzeitig wurde auf den Altreichskanzler ein förmliches Bombardement mit Blumen eröffnet.

Und da stand der alte Herr, ein Bild unverwüstlicher Kraft, mit freundslichem Lächeln und Winken für die ihm dargebrachten Huldigungen dankend. Gekleidet war er, wie Meister Lendach ihn gemalt hat, in einen braunen Rock, der schon manchen Sturm erlebt haben mag, um den Hals eine weiße Cravatte geschlungen, das mächtige Haupt mit einer Reisemüße bedeckt, die der Fürst alsbald abnahm, als er der seiner Harrenden gewahr wurde. Nachsdem der Wagen des Fürsten in den Zug eingereiht war, wurden von allen Seiten herrliche Blumensträuße hineingereicht. Fast alle die Damen, die das Wagniß nicht geschent hatten, ihre dustigen Frühlingskleider den Gesahren des undeschreiblichen Gewühles und Gedränges auszuseßen, um den Fürsten zu sehen, hatten einen Stranß mitgebracht, und der Fürst, seine Gemahlin und seine Begleiter konnten nur mit Mische alle diese lieblichen Spenden in Empfang nehmen.

"Ich habe ja nicht Hände genng," rief Bismarck, sichtlich aufs Tiefste ergriffen. Ein Hoch auf den Fürsten folgte dem andern, und immer stürmischer wurden die Ruse. Junge Damen suchten seine Hand zu ergreisen und küßten sie; Officiere in Uniform folgten ihrem Beispiele, ebenso zahlreiche Herren im Bürgerkleide, denen es gelang, die Hand des gefeierten Mannes zu erfassen. Lächelnd suchte der Fürst abzuwehren.

Nachdem dem Alt-Reichskanzler ein Glas Münchener von dem Wirth des Bahnhofes credenzt worden war, und er dieses dis zur Hälfte unter Versbengung gegen das Publikum geleert hatte, rief Jemand aus: "Silentium für den Fürsten Bismarck!" Und "Ruhe, Ruhe!" ertönte es überall. Als Stille eingetreten war und Ales erwartungsvoll den Fürsten ansah, der sich zum Fenster hinauslehnte, sagte er, indem ein humoristisches Lächeln seinen Mund umspielte: "Ich soll doch nicht reden?" Als ein "Ja, ja!" ertönte, sagte der Fürst ernster werdend: "Weine Aufgabe ist — schweigen!" — Eine Pause trat ein. Da rief einer seiner Verehrer, der dem Fenster gegensüber stand: "Wenn Durchlaucht schweigen, so werden die Steine reden!" Bravo und Lachen ertönte aus der Menge, in das Prosessor Schweninger herzlich mit einstimmte, während Fürst Vismarck einen Augenblick zurücktrat.

Eines andern Vorganges wollen wir noch erwähnen, der sich mehr am

Kopfende der Halle zutrug, und der in der Nähe des Fürsten nicht zu Gehör kam. Ein Herr rief: "Strecken Sie mit mir die Schwurhand empor und schwören wir: Wenn Alle untreu werden, so bleiben wir doch treu, daß Dankbarkeit auf Erden nicht ausgestorben sei! In dieser Gesinnung stimmen Sie mit mir ein in den Ruf: Se. Durchlaucht der Fürst Bismarck, der größte aller lebenden Deutschen, unser Bismarck, er sebe hoch und nochmals hoch und immer hoch!" So weit die Stimme gedrungen, stimmte Alles in das Hoch ein.

Als ein Hoch auf Graf Herbert und Gräfin Hopos ausgebracht wurde, antwortete der Fürst:

"Ich werde es bestellen und danke im Namen meines Sohnes und meiner zukünstigen Schwiegertochter!"

Immer von Neuem erschallten Hochruse, und zweimal ward "Deutschland, Deutschland über Alles" gesungen. Die Fürstin weinte vor Kührung; ein zweimaliges Hoch wurde auf sie ausgebracht. Allgemeines Händeschütteln; zum Schluß drängten sich auch die Bahnbeamten und die Schutzleute heran mit dem Kuse: "Wir auch, Durchlaucht!"

Da wurde plötzlich gerusen: "Hierbleiben!" "Zurücktommen!" Der Fürst zuckte mit den Achseln, lächelte, machte eine unbeschreibliche, leichte Handsbewegung, die Vieles bedeuten konnte, und verneigte sich. Während der besichriebenen Vorgänge war die angesammelte Menge auf mehrere Tausend Personen angewachsen, und ein Hochrus folgte dem anderen.

"Zurück, zurück, meine Herrschaften," sagte endlich der Fürst mit einer abwehrenden Handbewegung, als der Zug, dem brausende Hochs und der Ruf: "Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!" nachtönten, sich in Bewegung setze, um den Fürsten in Dresden neuen Huldigungen entgegenzuführen.

lleber die Fahrt des Fürsten von Berlin nach Dresden schreibt ein Berichterstatter ber "Nat.=Ztg.", ber die Fahrt mitgemacht hat:

Es war einfach beispiellos, dieses ununterbrochene Jubeln einer Menschensmenge, die von Minute zu Minute mehr auftaute, während Fürst Bismarck von Berlin nach Dresden suhr. Es herrschte überall ein lebensgefährlicher Enthusiasmus, bei dem jeder Einzelne um jeden Preis seinen Bunsch, Bissmarck die Hand zu drücken, erfüllt sehen wollte. Wir kennen sie, diese mächstige, kräftig und doch edel gesormte, von tief eingegrabenen Linien durchsurchte Hand, die sich so Manchem schwer auf den Nacken gelegt hat. Anfänglich streckte der Fürst seine beiden Hände dem Publikum entgegen. Aber bald merkte er wohl, daß er ökonomisch versahren müsse, denn so ein tausendsach multiplicirter Druck ist keine Kleinigkeit selbst für einen Riesen. Das zeigten die rothen Flecke, die sich der rechten, von Männern und Frauen herzhaft gedrückten, von Mäden und Kindern ehrsuchtsvoll geküßten Hand einprägten.

Da mußte bald die Linke herhalten und so ging es während der ganzen Reise, Bismarck's Hand hat gezeigt, daß sie viel aushalten kann, denn es gehört viel Kraft dazu, ein solches Maaß von Liebe zu ertragen.

Wir hatten aber die brausende Menge auf dem Perron des Anhalter Bahnhoses noch nicht aus den Augen vorloren, als sich und rechts und links neue Gruppen darboten. Auf dem Hose des Bahnhose Hurrah, in einem Güterwagen, der auf einem todten Geseise stand, Hurrah aus schöner Frauen Munde, selbst die Beamten auf den Trittbrettern des Nachdarzuges stimmten frästig mit ein und schwenkten die Müßen. In Lichterselde, wo der Zug ohne Ausenthalt vorbeisauste, Orchestermusik, vielstimmiger Jubel. In Herzeberg, wo wir nur eine Minute hielten, sahen wir Bismarck eine lange Pfeise rauchen, mit der grünen Jagdmüße auf dem Kopf, ein prächtiger Anblick. Daneben die Fran Fürstin, die sich ihre schwarze Lorgnette vor die klugen, freundlichen Augen hält, um besser sehen zu können. Außerdem Prosessor Schweninger, eifrig bemüht, die massenhaft gespendeten Blumen in Empfang zu nehmen.

Eine blonde junge Dame hat ihr Söhnchen als Husaren gekleidet. Beiden leuchten die Augen, sie wollen die Triumphsahrt mitmachen. In Falkensberg vier Minnten Ausenthalt. Bismarck läßt sich ein Glas Bier bringen und sieht den kleinen Husaren. Er nippt nicht, sondern erlaubt, daß der prächtige Knabe ihm die Blume vorkomme: "Trink mal," sagte er, "ein Husar muß auch trinken." Und der Junge machte Gebrauch von dieser Erlandniß. Es waren aber auch viele große, wirkliche Soldaten in Falkensberg, die dem hohen Reisenden die Hand drückten.

Was wollte das aber Alles gegen den Empfang in Röderau, der ersten Station auf sächsischem Boden, sagen! Da waren die Officiere in ihren Jagdwagen von Riesa herbeigeeilt, da wurde die "Wacht am Rhein" und "Deutschland, Deutschland über Alles" gesungen, da kamen die Vereine mit Kränzen, Blumen und Fahnen, da wurde ihm ein Chrenpokal ins Coupé gereicht. Vismarck sprach nur wenige Worte, aber mit welchem Ton und Ausdruck! Er sagte, diese Anerkennung berühre ihn um so tieser, als sie ja nur dem Privatmann gelte, dem keine amtliche Autorität mehr zur Seite stehe. Dann schloß er scherzhaft, er sehe in alledem eine Quittung über "gute Aufsührung".

So ging es weiter auf der Fahrt nach Dresden. In den Häusern wurde bengalisches Licht entzündet, die Kinder jubelten aus den Fenstern, auf den Ackern standen die schlichten Landleute mit ihren Frauen und priesen laut den Schöpfer der deutschen Ginheit. Und das Alles in unserem als kühl verschrieenen Norden! Was will gegen diese elementare germanische Gluth alles Strohsener der Romanen bedeuten, wenn sie sich erhitzen. Bismarck steigt in Dresden aus dem Coupé. Ich sehe sein mächtiges Haupt durch

die Fenster der Thüre zum Wartesaal. Wie aus Erz gegossen steht diese Gestalt da, als der Pfiff der Locomotive ertönt, die mich dem unvergeßlichen Augenblick entreißt und nach Wien entsührt . . . "

Schon am Morgen des 18. Juni bringen die "Dresdener Nachrichten" folgenden Begrußungsartifel:

Willfommen, Fürst Otto von Bismard! Willfommen in Dresden!

Als Otto von Bismarck auf der Höhe seiner Macht stand, reich an dem Bertranen seines kaiserlichen Herrn, da hat Sachsens Haupt= und Residenzsstadt ihn zu ihrem Ehrenbürger erkoren. Längst waren in jenen Tagen die Sorgen entschwunden, daß der Mann mit der eisernen Faust tasten könne an unseres Stammes Freiheit und den Rechten unseres Landes; längst war in die Herzen des Sachsenvolkes die Gewißheit gedrungen, daß er der Besusene sei, den Traum unserer Bäter zu erfüllen. Manches Vorurtheil war niedergerungen, tieses Mißtrauen besiegt, scharfer Haß erloschen. An ihre Stätte war Vertrauen, Begeisterung, Liebe getreten. Fürst Bismarck wurde und blieb der Hort des nationalen Gedankens, in ihm lernten wir den sichersten Schutz heimischen Wesens erkennen.

Seitbem aus den blutigen Tagen der Kriege die deutsche Einheit leuchtend emporstieg, hat Fürst Bismarck uns Treue gehalten. Treue um Treue, das ist deutsche Art, das ist Sachsenart.

Fürst Bismarck steht nicht mehr im Amte, die neue Zeit will über ihn fortschreiten, sie möchte es aus dem Gedächtniß unserer Nachsommen löschen, was uns Bismarck geworden. Aber wir vergessen nicht, wir halten zähe fest. Und heute, wo er nach langen Jahren in unserer Königsstadt weilen soll, da werden wir ihm zeigen, daß wir gleich unseren Vätern gelernt haben, Trene zu halten.

Ein frendiger Anlaß führt den greisen Helden in unsere Mitte, über den Spätherbst seines Lebens lagert sich der goldene Schein häuslichen Glückes. In der alten Kaiserstadt Wien, dort, wo er zuerst darüber gesonnen, wie er Dentschland rette aus dem Jahrhunderte alten Zerwürsniß, wo er zuerst erkannte, daß nur aus Blut und Eisen der Kitt unserer Einheit geschaffen werden konnte, wird er den Bund seines ältesten Sohnes mit einer Tochter aus Desterreichs ältestem Abel segnen.

Nicht in Berlin, das ihm seine Größe dankt, will er ruhen von den Mühen des Weges, sondern hier unter uns, wo einst der Groll gegen ihn flammte, wo heute nur dankbare Herzen ihm entgegenschlagen. Die Bürgerschaft Dressedens aber wird ihm heute beweisen, daß sie in würdiger Form die Größe zu ehren weiß. Willkommen, Fürst Bismarck, in Dresden! [Li.]

In Dresden rollte der Zug zur sahrplanmäßigen Zeit in die sestlich geschmückten Hallen des Leipziger Bahnhoses, dessen Ränme gefüllt waren von begeisterten Menschen. Hier hatte Herr Oberbürgermeister Dr. Stübel mit den Deputationen des Rathes und der Stadtverordneten im Schmucke der goldenen Amtstetten am Eingang zum königlichen Wartesalon Aufstellung genommen. Alls unter tausendstimmigem Hurrah der Zug in den Bahnhoseinsuhr, zeigte sich an einem Fenster des Salonwagens das Antlitz des greisen Fürsten. Inbelnd werden die Hite vom Kopse gerissen: Hoch, Bismarck, hoch! Herr Bahnhossinspector Frentag öffnet die Thür des Salonwagens und geseitet die fürstlichen Herrschaften in den königs. Wartesalon. Dort hält Herr Oberbürgermeister Dr. Stübel an den Fürsten eine Ansprache, in der er dem hohen Gaste der Stadt Dresden herzliches Willsommen entbietet, und zwar "in voller Uebereinstimmung mit unserm König".

Fürst Bismarck, sichtbar ergriffen, erwidert etwa wie folgt:

"Ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister, von Herzen für Ihre warme Ansprache. Es ist für mich und an sich eine hohe Anszeichnung, von den städtischen Behörden in so ehrender Beise begrüßt zu werden, von Männern dieser Stadt, die sich vor Deutschland wie auch vor ganz Europa in wirthschaftlicher und politischer Hinsicht auszeichnet. Durch den wohlwollenden Empfang, der mir zu Theil wird vom Rath der Stadt, deren Chrendürger ich bin, sühle ich mich so ausgezeichnet, als sei ich in eine höhere Ordensclasse eingerückt. Ich bin Ihnen hierfür von Herzen dankbar.

"Es ist für mich aber auch eine Genngthung. In meinen alten Tagen bin ich nicht mehr so leistungssähig, wie Sie, Herr Oberbürgers meister, annehmen; aber ich nehme an, daß Sie es mit 77 Jahren noch sein werden. Aber ich habe ein hartes und rasches Leben hinter mir, so daß ich nicht mehr das leisten kann, was die Gegenwart verlangt mit ihren nationalen Ersordernissen. Mit derselben Lebhaftigkeit und Tiese versolge ich alles, nur das Mitarbeiten ist nicht mehr mein Vernfzich bin in das Privatleben zurückgetreten, aber ich solge allem, was unsere Nation betrifft, mit reger Emsigkeit, als beträse es meine eigene Hant.

"Ich habe fein anderes Interesse, als an der Sache selbst, an der ich Jahrzehnte gearbeitet habe. Und ich darf wohl sagen, daß ich meine Kräfte zu weit verbreitetem Ersolg, auch mit Ersolg auf den Thron verwandt habe. Einen wesentlichen Antheil am Ersolg hat Ihr gnädiger König; ihm, Ihrem gnädigen Herrn, zolle ich einen großen Theil Danksbarkeit, er war immer gnädig gegen mich. Seinen Beistand im Felde und auf dem Papier habe ich stets gesühlt, wo es das Wohl des Reichsund des Sachsenlandes galt.

"Glücklich, daß es gelungen ist, beider Interessen zu versöhnen, die man vor 30 Jahren für unversöhnlich hielt. Es ist ein Verdienst, nicht mein Verdienst, sondern das der Thatsachen, daß wir uns näher kennen gelerut haben. Ich war ja schon hier und kam damals über Leipzig. Für damals war das eine lange Strecke, und in welcher kurzen Zeit din ich heute nach Dresden gekommen; wie local, so sind sich auch die Herzen näher gerückt, wir haben uns kennen gekernt und ersahren, daß Mancher nicht so böse war, wie er früher gehalten wurde; wir sind ehrlich national, und darum kann ich auf meine Thätigkeit mit Frende zurückblicken. Dies ist mir eine Genugthuung für manchen Verdung, den ich habe erleben müssen.

"Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen, daß sie mich so feierlich und herzlich begrüßt haben. Ich freue mich, so viel Freunde hier zu haben. Ich nehme Sie nicht nach Zahl, sondern nach Ihrer Dualität."

Weiter änßerte sich Fürst Bismarck dahin, wie sich in Dresden das Regiment der Verwaltung und die Arbeitslust bei einer Einwohnerzahl von jetzt nahe 300000 Köpfen gesteigert haben werde, es sei zu wünschen, daß diese Vereinigung (Einverleibung der Vororte) Allen gesallen möge, in Preußen ginge dies nicht immer so glatt ab.

Nachdem der Oberbürgermeister und der Stadtverordneten Zorsteher die Mitglieder der städtischen Abgeordneten vorgestellt hatten, äußerte der Fürst vor dem Heraustreten aus dem Hauptsalon:

"Gott sei Dank, daß wir so zusrieden mit einander stehen; sehr viel Mißverhältnisse und viel Mißtrauen hat geherrscht, jeht stören keine Mißverständnisse das Vertrauen mehr. Es war eine schwere Arbeit, uns zusammen zu bringen, schwerer aber noch dürfte es sein, uns zu trennen."

Einem unendlichen Triumphzuge glich dann die Fahrt der fürstlichen Gäste. Bom Neuftädter Bahnhof an dis zum Hotel vermochten die Wagen nur im langsamen Trade zu fahren, vielsach sogar fluthete die Menschenmenge von allen Seiten derartig heran, daß nur ein Fahren im Schritt möglich war. Um Eingange der Augustusbrücke vor dem Wiener Garten (Cauzler), wo eine mächtige Tribüne von Hunderten von Zuschauern besetzt war, hielt der Wagen, um dem Fürsten Gesegenheit zu geben, aus der Hand des Fräulein Canzler ein prächtiges Bouquet entgegenzunehmen. Hier drängte das Publiscum mit elementarer Gewalt heran, so daß der Wagen nur mit Mühe und Noth den Weg sortsetzen konnte.

Ganz überwäftigend war die Einfahrt auf den Theaterplat. Die Menschensmengen, die seit der Dämmerung bereits den Platz besetzt gehalten hatten, waren soweit zurückgedrängt worden, daß ein weiterer Naum die Durchsahrt der Wagen gestattete. Herrlich war der Blick nach den Straßen am Schlosse

300 Juni 1892.

hin, die bereits im Glanze zahlloser Fackeln leuchteten, während vom Zwinger und von der Stallstraße her die Sängerzüge mit ihren Lampions herannahten. Brausende Jubelruse, die sich von der Neustadt herüber fortpflanzten bis zum Hotel Bellevue, kündeten der dichtgedrängten Menge den ersehnten Moment an: Fürst Bismarck nahe.

Wohl hatte die Polizei das volle Bestreben, den Platz zur Durchsahrt frei zu halten; als jedoch die fürstlichen Wagen auf den Platz einbogen, da gab es kein Halten, die Menge durchbrach die Kette der Polizeibeamten, und unter tausendstimmigem Hoch: "Fürst Bismarck Dauk! Heil unserem Kanzler!" umfluthete sie den Wagen. Es war dies ein so plötzlicher, ein so natürlicher Ausbruch der Volksempfindung, es war ein spontaner Act so begeisterter Huldigung, daß dieser Augenblick überwältigend genannt wersen muß.

Mühsam gelangte der Wagen zum Eingang des Hotels. Dort hatte die Verwaltung das nordöftliche Eckzimmer zum Empfange des Fürsten hersgerichtet und, indem sie die Mauer durchbrach, dem Fürsten den directen Zugang zu einer etwa  $2^1/_2$  Fuß hohen Estrade ermöglicht, über deren mit Teppichen dicht belegten Voden sich ein prachtvoller, mit scharlachrothem Sammet ausgeschlagener Baldachin wölbte. Ueber demselben strahlte in Flammen eine mächtige Herzogskrone, unter der verschlungen und sorbeersumkränzt die Buchstaden seuchteten: O. B. Vom italienischen Vörschen glänzte herüber das Licht einer reichen Illumination.

Der Fürst stieg ans, umdrängt von den beneideten Personen, die am Einsang des Hotels Platz gesunden hatten. Er schien tief gerührt zu sein. Wollten doch die jubelnden Hochs auf dem Platze kein Ende nehmen. Sie pflanzten sich fort dis hinauf in seine Gemächer. Denn auf den Treppen standen als begeisterte Verehrer zahlreiche Gäste des Hotels. Während der Fürst in seinen Räumen weilte, die ihm, wie er sich aussprach, äußerst behagslich erschienen, und an denen er vor Allem auch den herrlichen Ausblick auf die Elbe mit ihren reich beflaggten Schiffen bewundernd pries, hatten sich im Damensalon im Parterre die Mitglieder der Empfangsdeputation versammelt.

Kurz nach der Ankunft wurde der Redakteur der "Dresd. Nachr." Dr. Liman durch Dr. Chrysander zum Fürsten Bismarck entboten, um Seiner Durchslaucht einige Auskünfte zu geben. Bei dieser Gelegenheit erzählte der Fürst das ergötzliche Malheur, das ihm in Coswig passirt war. Bei dem dortigen Empfange war ihm aus einem Ehrenbecher der Stadt Meißen ein kühler Trunk Champagner eredenzt worden, der, wie der Fürst erzählte, ihm trefflich gemundet hatte. Während nun der Festredner vor dem jubelnden Lärm der Wenge nicht zur rechten Zeit zum Worte kommen konnte, setzte sich der Zug bereits in Bewegung, und der Fürst kam, wie er bemerkte, zu

seinem großen Bedauern, um den Genuß einer schönen Rede. Zugleich kamen aber auch die Meißner um ihren silbernen Chrenbecher. Unter herzlichem Lachen erwähnte der Fürst, daß er den Champagner unterwegs mit großem Behagen ausgetrunken hätte.

Dr. Liman führte darauf den Fürsten in das Zimmer der Deputation, wohin auch die Fürstin, Dr. Schweninger und Dr. Chrysander alsbald folgten. Die rechte Hand leicht gestützt auf seinen historischen Stock, trat er an den mit herrlichen Blumen geschmückten Tisch und nahm die Ansprache des Herrn Hofrath Dr. Osterloh, als Vertreters des Bürgerausschusses, entgegen.

Sie schloß mit den Worten:

"Durchlaucht sind auf der Reise zu einem Familienseste begriffen, bei welschem die Liebe Ihnen eine willkommene, holdselige Tochter zusührt.

"Nehmen Sie, Durchlaucht, am heutigen Abend als Hochzeitsgabe der Dresdener Bürgerschaft die Liebe und Dankbarkeit und Anhänglichkeit unserer gesammten Bevölkerung entgegen.

"Die Liebe höret nimmer auf, Gott segne und schütze Guer Durchlaucht!"

Fürst Bismarck erwiderte hierauf:

"Meine Herren! Ich danke Ihnen für ihre ehrenvolle Begrüßung, und ich bin bewegt, aber angenehm, durch diesen glänzenden Empfang, den ich hier ersahren. Der ging von Herzen, also geht er auch zum Herzen und umsomehr, als ich in meiner hentigen Stellung annehmen darf, daß er lediglich nur meiner Verson und meiner Vergangenheit gilt.

"Ich bin in feiner amtlichen und autoritativen Stellung mehr, und was mir heute an Ehre erwiesen wird, ist das Ergebniß der Bezieshungen, die sich in der Vergangenheit zu meinen Mitbürgeru und mir gebildet haben. Ich stehe vor Ihnen als Vertreter einer abgeschlossenen Zeit, der weder in der Gegenwart noch in der Zukunst eine Mitwirkung an unseren weiteren Verhältnissen erstrebt. Aber es ist mir von höchstem Werthe, wie von der höchsten Instanz, von der öffentlichen Meisnung meiner Mitbürger, die Vergangenheit, die ich Ihnen gegenüber vertrete und die Sie in meiner Person die Güte haben anzuerkennen, wie sie beurteilt wird. Wir haben gemeinsam gearbeitet, um der deutsichen Nation den Rang zu verschaffen, auf den sie in Europa nach ihrer Geschichte und nach ihrer Begabung einen Anspruch hat.

"Dazu war nothwendig, daß wir uns dem Drucke des Netzes entzogen das in scharfer Accentuirung der inneren Landesgrenzen in Deutschland über uns geworsen wurde, und daß wir Dem gemeinsam gegenüber traten an unseren äußeren Reichsgrenzen und Europa den neuen polistischen Begriff lehrten, daß es eine starke deutsche Macht in Europa

gebe, auftatt des früheren Preugens, das den Namen einer Grogmacht führte, ohne die Kraft dazu zu besitzen, und das, allein auf seine lang= gestreckte, schmale Fläche angewiesen, doch der deutschen Nation in Europa nicht das Gewicht verschaffen konnte, auf das sie im Vergleich mit anberen Nationen gleichberechtigt war. Die Franzosen, die Engländer, selbst die Russen waren uns an Gewicht und Ansehen vorausgegangen, heute sind sie es nicht mehr. Wir stehen ihnen vollkommen gleich= berechtigt gegenüber, das hat eine schwere Arbeit gekostet. Es waren viele Vorurtheile unter den deutschen Stämmen verbreitet. Wo find fie gefallen? Hauptsächlich auf bem Schlachtfelbe, wie Sie mit Recht er= wähnten, wo wir gegeneinander, ich will fagen, eifersuchtigen Stämme erkannt haben, daß wir eigentlich Alle besser waren und daß wir Alle tüchtige, beutsche Kerls waren, die nur sich kennen zu lernen brauchten, um Mighelligfeiten zu vergeffen und ben Werth ber Stellung fennen zu lernen, die wir heutzutage nicht bloß in der europäischen Welt, son= dern überall einnehmen.

"Die Männer, die in erster Linie an einer Berwirklichung Diefer Aufgabe mitgewirft haben, sind natürlich weniger zahlreich geworden. Der Kaiser Wilhelm, der Kaiser Friedrich, Graf Roon, Graf Moltke sind zu ihren Bätern versammelt. Aber gerade Ihnen in Dresden lebt noch Einer, der mit Degen und Weder in der wirfjamften Weise mitgewirkt hat an der Berftellung unferer beutschen Ginheit. Ihr König Albert! Und ich fann meinen Dank für den Empfang, der mir heute zu Theil wird, nicht fürzer und bezeichnender ausdrücken, als wenn ich Gie bitte, in den Ruf für den mir immer gnädigen Berrn und erfolgreichsten Mitarbeiter, nicht bloß an der Herstellung, sondern an der Ausdehmung und Erhaltung ber deutschen Ginheit einzustimmen. Mit Vorsicht und Besonnenheit, mit Tapferkeit und Entschiedenheit ift er einer der wesent= lichsten Schmiede bes Gijens gewesen, was uns zusammenhalt. Und ich bitte Sie beshalb, meinen Dank für Ihre Begrugung in einem gemeinschaftlichen Soch entgegen zu nehmen, bas wir auf Seine Majestät ben König Albert von Sachjen ausbringen. Soch, hoch, hoch!"

Dann ließ sich der Fürst die Mitglieder der Deputation vorstellen. Besonders herzlich begrüßte er den General von Kusserow, den Borstand der Liederstasel Herrn Näumann und Herrn Innungs. Dbermeister Kaschef, an den er die Worte richtete: "Ich freue mich, Sie zu sehen. Gott segne das Handswerk." Hierauf trat der Fürst auf die Estrade. Der Jubel, der in diesem Momente ausbrach, ist unbeschreiblich. Unaushörlich entblößte der Fürst das Haupt, unaushörlich grüßte er — die Hochruse nahmen kein Ende. Wer

das Glück gehabt, in der Nähe der Estrade zu stehen, der hob die Hände empor, um die Hände des Fürsten zu drücken. Unermüdlich war der Fürst hierzu bereit.

Nun galt es noch, den im Anmarsch begriffenen Huldigungszug, welcher 13 000 Fackelträger und nahe an 1600 Sänger zählte, entgegenzunehmen. Die Menschenmenge mochte unterdessen auf 40 000 angewachsen sein, noch niemals hatte Dresden Aehnliches erlebt. An der Spitze des imposanten Zuges gingen Mitglieder des Rathes und der Stadtverordneten, hinter welchen der Julius Otto-Bund und der Elbgan-Sängerbund unter Gesängen solgten. Letzerer brachte unter seinem Dirigenten Kantor Schöne das Lied von Adam: "Wie könnt' ich Dein vergessen", der Julius Otto-Bund unter Hugo Jüngst drei Berse vom Liede "Das treue deutsche Herz" zu Gehör und sodann beide Bereine drei Strophen der Wacht am Rhein.

Nach diesem Liede erhob sich ber Fürst unbedeckten Hauptes von seinem Sitze und sagte, allenthalben weithin vernehmbar:

"Ich danke Ihnen ganz besonders für das letzte Lied, das Sie gesungen haben; denn es entstammt einer großen Zeit, die wir durchlebt haben. Dieses Lied hat sehr wesentlich dazu beigetragen, die deutsche Einheit zu erringen. Diese Einheit ist unverbrüchlich, und ich gebe Ihnen die Versicherung, daß diese Einheit zu zerstören noch viel schwerer sein und noch viel mehr Blut kosten würde, als das mals, wo wir sie geschaffen.

"Ich habe mein ganzes Leben bem Dienste der bentschen Nation gewidmet; und wenn ich Erfolg erzielte, so ist das in meinen alten Tagen ein Beweis, daß ich nicht umsonst gelebt habe. Das gegenseitige Wohl-wollen der deutschen Stämme war früher nicht; es ist das Ergebnis der Politik der letten Jahrzehnte! Gott erhalte es! Wir wollen sein und bleiben — ein einig Volk von Brüdern, wie wir im Kampse geworden sind!"

Der Anblick der Dresdener Liedertafel erregte beim Fürsten sichtbar die angenehmsten Erinnerungen (vgl. oben S. 249 ff.).

Der Sängerschaft schlossen sich nunmehr in 9 Zügen einige 90 Corporastionen und Vereine an. Fürst Vismarck war über diese imposante Kundsgebung, deren Entfaltung allerdings kaum geahnte Schwierigkeiten bot, freudig überrascht. Immer von Neuem grüßte er, ohne besondere Ermüdung zu zeigen, die vorüberziehenden Gruppen, die in ihrem Kommen und Gehen  $1^1/_{\circ}$  Stunden Zeit beanspruchten.

Auch an einem drolligen Zwischenfall hat es hierbei uicht gesehlt. Natur= gemäß ftrebte Jeder der in endlosem Zuge Borüberziehenden eifrigft, die

Hand bes Fürsten zu ergreisen und zu drücken. Hatte der Fürst auf das Zureden des getreuen Leibarztes sich zuweilen gesetzt, so erhob er sich doch immer wieder nach wenigen Secunden, um immer von Neuem kurze Worte und Händedrücke auszutauschen. Da versiel Dr. Schweninger, als der Fürst sich doch wieder einmal niedergelassen hatte, auf die Idee, seine eigene Hand über die Balustrade hinaus den Heranziehenden eutgegenzuhalten. Die Ersten merkten den frommen Betrug auch thatsächlich nicht; plöglich nahte ein braver, aber mißtrauisch veranlagter Handwerksmeister, der gleichsalls Schweninger's Hand drückte, sie aber dann kurzgesaßt zur Seite schlug und energisch die "echte" Hand forderte, die ihm der Fürst dann auch lächelnd darbot.

Erst  $^{1}/_{2}12$  Uhr war es dem greisen Herrn, für den die stürmischen Hurrahs kein Ende nehmen wollten, vergönnt, sich in seine Gemächer zur Ruhe zurückzuziehen; lange nach Mitternacht war es, als die letzten Ubtheilungen ihre Sammelplätze zum Niederlegen der Fackeln erreicht hatten. Obwohl von 8—11 Uhr Abends Hunderttausende die Straßen durchströmten, war doch nicht der geringste störende Zwischenfall vorgekommen, so groß auch namentlich auf dem Theaterplatz der Andrang war.

Die Leutseligkeit aber und die Unermüdlichkeit, mit der der Fürst die Tausende von Zurusen und die zahlreichen Händedrücke entgegennahm, machte auf Alle einen tiefergreisenden Eindruck.

Der Sonntag Morgen (19. Juni) versammelte schon frühzeitig eifrige Versehrer des Fürsten auf dem Plate vor Hotel Bellevne, die geduldig der Stunde der Absahrt harrten. Zahlreiche Blumengewinde und Bouquets wurden in das Hotel gesandt, darunter ein Stranß, der besonders durch seine Pracht aufsiel, vom Hossieseranten Gener. Namentlich auch aus den Kreisen der Dresdener Aristokratie waren zahllose Angebinde gesandt, die Zahl der Depeschen und einlausenden Briese war bedeutend. Ein großer Theil der hohen Aristostratie sandte den fürstlichen Herrschaften seine Karten.

Bald nach halb 11 Uhr verließ der Fürst seine Wohnräume und schritt zum Wagen hinab. Abermals die Huldigungen wie am Abend zuvor, wieder der Jubel, wieder dieselbe helle Begeisterung. Ueberall streckten sich Hände mit Blumensträußen entgegen; aus ihrer Zahl sei nur noch der eine genannt, den die Frau des Hoteldirectors Welzer dem Fürsten darbot. Im vorderen Wagen nahm das fürstliche Paar und Dr. Schweninger Platz, im zweiten Wagen Landrath von Kotze nebst Gemahlin, sowie Dr. Chrysander und Redacteur Dr. Liman.

Auch jetzt konnten die Wagen größtentheils nur im Schritt fahren. Gine besondere Huldigung bot sich dem greisen Kanzler in der prächtig geschmückten Wilsdrufferstraße. Vor dem Hotel de France ergoß sich über den Wagen des Fürsten ein sörmlicher Blumenregen. Hier stand auch, sehr start verstreten, um ihr Banner geschaart, die Dresdener Liedertasel, welche den Fürsten mit einem brausenden Hoch begrüßte und Sr. Durchlaucht und der Fürstin glückliche Reise wünschte.

Vor dem Rathhause begrüßten den Scheidenden noch einmal in corpore Rath und Stadtverordnete, dann ging es die See= und Pragerstraße hinab zum Böhmischen Bahnhos. Von den dichtbesetzten Balcons, auß allen Fenstern tönten jubelnde Hochs, zahllose Blumen flogen herab in den Wagen — auch hier war der Weg des Fürsten eine via triumphalis, auch hier war der Eindruck der Begeisterung überwältigend, unvergeßlich!

Wohin der Wagen kam, drängte die Menge heran und strömte hinter dem Wagen her, dem Fürsten die Hand zu drücken oder noch einen Gruß zu empfangen. Als der Fürst auf dem Böhmischen Bahnhofe seinem Wagen entstieg und sich im Aussteigen grüßend gegen die den Wagen umstanende Menge wendete, erhob sich erneuter Jubel, der seines Gleichen nicht leicht wieder finden wird.

Der Fürst betrat hierauf mit seiner Gemahlin und seiner Begleitung den Königssalon, und ihm solgten Oberbürgermeister Dr. Stübel, Generalmajor von Kusserow und Hofrath Dr. Osterloh, um ihm im Namen der Stadt und des Comités das Geleite zu geben. Der Fürst verweiste gegen sünsundzwanzig Minnten im Königssalon und unterhielt sich mit verschiedenen der anwesenden Herren, u. A. mit Oberbürgermeister Dr. Stübel, Herrn von Kusserow, Dr. Osterloh, Dr. Liman. Er änzerte, einen solchen überwältigenden Empfang habe er überhaupt noch nie und nirgends gesehen, und bei einer andern Gelegenheit meinte er zu einem der Vertreter der Presse, diese Massensbewegung erinnere ihn mutatis mutandis an 1848.

Im Königssalon fanden sich nach und nach noch Graf und Gräfin Ranhan, die von Prag herübergekommen waren, Landrath von Kohe und dessen Gesmahlin, eine Nichte, sowie Herr von Bismarck, ein Nesse des Fürsten, ein. Der Fürst betrat den Perron, und sosort brach auch hier der orkanähnliche Beisallssturm aus; man stimmte "Deutschland, Deutschland über Alles" und andere Lieder an. Der Fürst kehrte wieder in den Salon zurück, nachdem auf dem Perron verschiedene hübsche Spisoden vorgesallen waren, unter Anderem ein kleines Mädchen der Fürstin einen Blumenstrauß überreicht hatte, begleitet von einem Knäblein in der historischen Unisorm des Neichskanzlers.

Alls endlich die Stunde der Absahrt nahte, erhob sich der Fürst, der sich im Salon etwas ermüdet niedergelassen hatte, und betrat zum zweiten Male den Perron. Nur mit Mühe konnte er mit der Fürstin sein Coupé erreichen, denn nun konnte die Polizei die angesammelten Menschenmassen nicht mehr zurückstauen, man stürzte ihm entgegen, küßte ihm die Hände und umjubelte ihn mit ununterbrochenen Hochrusen. Endlich gelang es dem Fürsten, dis

zu seinem Coupé vorzudringen, das ganz zu einem Blumengarten ausgeschmückt war, und von hier aus überschaute er nun die wild durcheinander drängende Menge, die die Hände erhob, um ihm die Hand zu drücken. Man ließ den Fürsten, die Fürstin, Graf Herbert Bismarck und dessen Braut leben, man stimmte von Neuem patriotische Lieder au, und als man auf Wunsch des Fürsten Stille hergestellt hatte, sprach dieser noch einige letzte Abschiedsworte, mit denen er versicherte, er würde gern Allen die Hand geben, aber die Hand thäte ihm schon weh, er habe nur eine Hand, aber er danke Allen und werde bis an sein Lebensende diesen Empfang in Dresden nicht vergessen.

Langsam setzte sich der Zug in Bewegung, man rief "auf Wiederschen!" von allen Seiten, und, so sagt Dr. Liman in den "Dresd. Nachr.", so entsführte der schnell eilende Zug das Bild des geliebtesten Volkshelden, den jemals ein Volk aufs Gewaltigste verherrlicht hat. Der Fürst war auch hier mit seinem schwarzen Schlapphut, der weißen Binde und dem schwarzen Rock bekleidet. Niemand, der ihn gesehen hat, wird die Züge des monnsmentalen Antlitzes mit dem wahrhaft historischen Gesichtsausdrucke vergessen, der auch im harmlosen Verkehr immer wieder wie ein Schatten über die Mienen des großen Mannes geht.

Die Letten, von welchen er sich verabschiedet hatte, waren jeine eigene Tochter, Gräfin Rantsau, mit ihrem Gemahl, denen es geglückt war, bis an den Wagen vorzudringen.

Auch nachdem der Eisenbahnzug sich in Bewegung gesetzt hatte, hielt die Begeisterung an. Dem Geleise entlang, welches bei dem Böhmischen Bahnhof über die Reichsstraße führt, standen die Menschen zu Tausenden in dichtem Spalier und riesen dem allgeliebten Manne noch Glück- und Segenswünsche nach.

Während der Fahrt durch Sachsen fanden noch kürzere Begrüßungen in Pirna und in Schandau statt; dann ging es auf österreichischen Boden. Hier gestaltete sich gleich auf der ersten Station, in Tetschen, der Empfang zu einer begeisterten Huldigung. Der Fürst verließ den Wagen, unterhielt sich mit den Umstehenden und hielt vor der Absahrt entblößten Hauptes noch solgende Unsprache:

"Ich frene mich von ganzem Herzen und daufe Ihnen sehr, daß ich hier an der Grenze Desterreichs so warme Aufnahme gefunden habe. Es ist stets mein Bestreben gewesen, mit diesem engverbündeten Staate die freundsichaftlichsten Beziehungen zu pflegen, und ich frene mich, daß mein Sohn bei seiner Verheirathung in privater Beziehung vollständig denselben Weg einschlägt, den ich in der Politik angestrebt habe.

"Die Freundschaft mit dem blutsverwandten und geschichtlich verbündeten Nachbarreiche, mit dem wir eine lange Grenze theilen, wird auch weiterhin

auf die beiderseitigen Beziehungen Einsluß nehmen, und ich hoffe, daß sich diese Beziehungen weiter pslegen, und daß Sie immer, in alle Ewigkeit, unsere Freunde bleiben, oder wenigstens so lange, als wir hier Answesenden auf dieser Welt leben und wirksam sein werden! Wenigstens so lange ich lebe, werde ich das Werk, das ich im Jahre 1879 persönlich in Wien nicht ohne Wühe durchgesetzt habe, nicht im Stiche lassen."

Aehnlich wie in Tetschen verliefen die Begrüßungen in Iglan und Znaim.

Die Münchener "Allg. Ztg." bringt unter bem 19. Juni (20. Juni, A.-A.) die nachstehende politische Erörterung über die Reise des Fürsten nach Mittels beutschland und Desterreich:

Fürst Bismarck auf Reisen. Unter der Ueberschrift "Fürst Bismarck auf Reisen" hatte zu Ansang der Woche ein Berliner freissuniges Blatt der Besürchtung Ausdruck verliehen, die Reise des Alts Reichskanzlers zur Hochzeit seines Sohnes könne, wenn auch vielleicht nicht den Zweck, so doch zum Mindesten das Resultat haben, die Berswendung "fremder Fürsten" sür seine Rückkehr in das Amt oder doch für die Wiederherstellung seines Einflusses in irgend welcher Form herbeizussühren. Selbst "der Zweck" war zugegeben, und diese Lesart klingt seitdem in den Blättern dieser Kichtung wieder.

Interessant ist dabei wohl nur die Furcht, welcher in so seltsamer und so unnöthiger Weise Ausdruck verliehen wird, eine Furcht, die gleichmäßig in der freifinnigen, der ultramontanen und der focial= bemokratischen Preffe zum Ansdruck gelangt. Damit ift die Summe der eigentlichen Gegnerschaft des Fürsten Bismarck nahezu umschrieben, und damit ist zugleich auch angedentet, wer eigentlich von seinem Rücktritt bisher Rugen gehabt hat ober doch erwartet. Zu jener komischen Unterstellung und Befürchtung gesellte sich dann noch die gewaltige Unftrengung, welche ein anderes Berliner Blatt machte, um die Deutschen in Wien von einer Begrugung bes Fürften abzuhalten. Es murbe ein ganges Regifter von Schlechtigkeiten veröffentlicht, welche ber Fürst und Graf Berbert in Bezug auf Defterreich begangen haben follten, während bekanntlich der Fürst in seiner berühmten Rede vom 6. Februar 1888 ausdrücklich ausgesprochen hat, welchen Werth Deutschland auf die Beziehungen zu Defterreich-Ungarn zu legen habe, und hinzufügte: "Wenn Desterreich nicht eriftirte, mußten wir es schaffen."

Sind somit seine eigenen Auffassungen in diesen Beziehungen vor der Mitwelt und der Geschichte sestgelegt — von 1867 bis 1871 war es sein unausgesetztes Bemühen, ein gutes Verhältniß zu Desterreich hers

zustellen, und ihm allein war es zu verdanken, wenn im Jahre 1866 Desterreich gegenüber "die Siege ohne Gleichen" durch eine Mäßigung ohne Gleichen überboten wurden —, so ist Graf Herbert viel zu sehr überzeugter Anhänger der Politik seines Vaters, um in dieser Cardinalstrage anderer Ansicht zu sein. Wenn selbst dis in höchste deutsche Kreise hinein vor Jahressrist die Einflüsterung einen Augenblick Boden gewonnen haben mag, daß eine die Auflösung Desterreichs behandelnde Broschüre<sup>1</sup>) die Anschauungen des ehemaligen Staatssecretairs des Ausswärtigen Anntes wiederspiegele, so hat sich doch längst Gelegenheit gesunden, dem in überzeugendster Weise entgegenzutreten, und heute glaubt kein erusthafter Mensch mehr an die Unterkellung, daß die Auflösung Desterreichs jener Politik entsprechen könne, deren Grundgedanke Jahrzehnte hindurch die Erhaltung Desterreichs, seines Sinslusses und seiner Integrität gewesen ist.

Was nun die "fremden Fürsten" anbelangt, deren Ginfluß angeblich zu Gunften des ersten Kanzlers aufgeboten werden soll, d. h. zu Gunften von Wünschen, die er gar nicht hat, so könnten bei dieser Reise doch nur der König von Sachjen und der Kaijer Franz Joseph in Betracht fommen. In Bezug auf die "Reichskanzlerfrage", wenn es eine folche gabe, ift der König von Sachsen kein "fremder Fürst". Er hat für die Wiederherstellung des Reiches als einer der oberften Beerführer geftritten, war perföulich unferm alten Kaifer von Bergen ergeben, und sein kluger Rath ist in der Aufrichtung und Weiterentwickelung des Reiches gerade vom Fürften Bismark ftets dankbar empfunden worden. Und nicht nur vom Fürsten Bismarck. Unvergessen ist der Toast,2) in welchem Kaiser Wilhelm II. sich im Sommer 1888 bei König Albert für die trene Sorge bedankte, welche er - dem Raiser Friedrich ertheilten Gelöbniß gemäß — ihm, dem Sohn und Nachfolger, zugewendet habe, und dabei die Mitwirfung des Königs an der Gestaltung und Keftigung unserer beutschen Verhältuisse mit besonderem Danke hervorhob. Heute ist König Albert, des Reiches Feldmarschall, der Nestor unter den deutschen Fürsten, welcher für die Ginigung des Reiches in Rath und That gestritten — ein Regent, bessen stets fluger Rath und gereifte Erfahrung vollberechtigten Anspruch auf Beachtung haben, während seine militairische Befähigung ihn zu einer der Gestalten macht, auf welche das deutsche Volf und Seer für Tage der Noth und Gefahr mit größtem Bertrauen blieft.

<sup>1)</sup> Mag Bewer, Der Untergang Desterreichs, Dresden 1891, Druderei Glöß.

<sup>2)</sup> Rebe des Kaijers im Residenzichsosse zu Dresden am 7. September 1889 (bei Penzler a. a. D. S. 67 ff.).

Aber von dem Allen gang abgesehen, halten wir dafür, daß es für die deutschen Fürsten überhaupt feine gleichgültige Frage ist, wer an der Spitze der Geschäfte des Reiches steht. Der Reichskanzler wird ja vom Raifer ernannt, aber er ift in Wahrheit der erste Beamte des Reichs, d. h. der Gesammtheit der zum Reiche verbündeten Fürsten und freien Städte. Das personliche Vertranen der deutschen Fürsten ift für den Reichstanzler nächst dem Vertrauen bes Raifers die erste Bedingung seiner Wirtsamfeit. Fürst Bismarck hat Dieses Vertrauen ber Berricher von Bayern, Sachsen und Württemberg im höchsten Grade besessen, es ist ihm unvermindert bis auf den hentigen Tag bewahrt worden. Wenn diese Fürsten es vermieden haben, in der Kanglerfrage Stellung gu nehmen und Ginflüssen entgegenzutreten, die in der Krisis von 1890 eingewirft haben, so folgte daraus doch nicht, daß sie in einer Frage, welche die vitalsten Interessen des Reiches, der deutschen Dynastien und der deutschen Einzelstaaten so nahe berührt, als "fremde Fürsten" an= zusehen sind.

Anders liegt die Sache in Bezug auf den erlauchten Herrscher von Desterreich-Ungarn. Wie erinnerlich, sandte bald nach dem 1. April 1890 Kaiser Wilhelm II. den damaligen Flügeladzutanten Grasen Wedel mit einem eigenhändigen Schreiben nach Wien, um dem Kaiser Franz Joseph über die Ursachen des Rückrittes, richtiger der Entlassung des Fürsten Bismarck Ausschluß zu geben. Das Schreiben und sein Träger sollen gleichzeitig die Versicherung überbracht haben, daß die Beziehungen Deutschlands zu Desterreich-Ungarn durch diesen Wechsel in der Leitung der deutschen Politik nicht berührt werden würden. Kaiser Franz Joseph sandte bald darauf gleichsalls ein eigenhändiges Schreiben nach Verliu, und in Rohnstock wirden Gegenstand stattgesunden haben.

Man sagt, daß namentlich in den politischen Kreisen Ungarns die Entlassung des Fürsten Bismarck mit besonderer Besriedigung begrüßt worden sei, weil damit Anssicht auf eine active Orientpolitis und auf einen Handelsvertrag eröffnet wurde, welcher beim Fürsten Bismarck nicht zu erreichen war. Der ersehnte Handelsvertrag ist dem Rücktritt des Fürsten auf dem Fuße gefolgt, und in der Orientpolitis wich die Magnetnadel bald sehr start von dem bisher innegehaltenen Course ab; die Ernennung des Herrn von Stablewsth zum Erzbischof von Posen lediglich auf Grund einer Rede, in welcher er die Unterstützung seiner Landsleute sür den Kampf gegen Rußland zur Verfügung stellte, mußte

<sup>1)</sup> Bei der Unwesenheit Kaiser Franz Josephs zu den prenßischen Manövern in Schlesien am 17. September 1890; vgl. Band I, S. 254 ff.

ebenso wie in St. Petersburg auch in Wien zu denken geben und als ein charakteristisches Symptom der deutschen Politik verzeichnet werden.

Was vom Standpunkte des ungarischen Chauvinismus richtig sein kann, auch wenn es recht undankbar gegen den Fürsten Bismarck ist, dem die Ungarn gerade recht viel zu verdanken haben, braucht aber wohl noch nicht den Anschauungen des Kaisers Franz Joseph zu entsprechen, welche in der Politik des verbündeten Kaiserstaates doch die maßgebenden sind. Wir neigen vielmehr zu der Ansierfraates doch die Franz Joseph ist eine deutsche Politik werthvoller, deren persönliche Einflüsse start genug sind, zwischen den Gegensähen, die Desterreichsungarn und Rußland trennen, die hemmende und mäßigende Hand zu halten.

Die großen Monarchien haben heutzutage andere Interessen, als sich in Kriegen zu zersleischen, deren Preis wahrscheinlich niemals den ersorderlichen ungeheuren Opfern an Gut und Blut entsprechen würde. Kein Interessengegensatz, der sie treunt, ist so mächtig wie die Interessenzgemeinschaft, welche sie verbinden muß; und wir verwögen einstweisen die Zuversicht nicht aufzugeben, daß die letztere sich doch auf die Dauer stärker erweisen wird, als alle chauvinistischen Strömungen in den einzelnen Ländern. Das ist stets der leitende Gedause der Politik des Fürsten Bismarck für die Beziehungen der drei Kaiserreiche gewesen.

Wenngleich der Herrscher Desterreich=Ungarns sich selbstverständlich den Geboten der Vorsicht nicht entziehen konnte, welche die kriegerischen Vordereitungen, verdunden mit einem überlauten Chauvinismus, in Rußland ihm auferlegten, so hat er dem Grundgedanken der Vismarck'= schen Politik doch stets Vertrauen und Anerkennung in einem Maaße gezollt, daß wohl anzunehmen ist, der Nücktritt des Staatsmannes, mit welchem er so viele und entscheidende Verathungen gepflogen und durch welchen vor nunmehr dreizehn Jahren die Allianz abgeschlossen wurde, die seitdem der Grund= und Eckstein der europäischen Politik geworden ist, habe ihn seinerzeit mit aufrichtigem Vedauern und mit nicht geringer Sorge ersüllt. Selbstverständlich kann und wird niemals davon die Rede sein, daß Kaiser Franz Ioseph sich für die Reactivirung des Fürsten Vismarck, in irgend welcher Form, verwendet, so weuig, wie man in Wien deutsche Rathschläge in analogen Fragen der Hadsseburgischen Monarchie annehmen würde.

Bemerkenswerth ist aber jedenfalls die Thatsache, daß die lediglich private Familienseier der Vermählung des Grasen Herbert Bismarck durch die begleitenden Nebenumstände, ganz abgesehen von den Erörterungen in der Presse aller Länder, doch zu einem politischen Ereigniß für Europa geworden ist. Nicht mit Unrecht wird in Paris die An-

wesenheit zweier russischer Botschafter bei der Hochzeitsseier im Palais Palffy als ein Umstand verzeichnet, der doch ganz erheblich schwerer in die Waage fällt als die Maklerdienste, die Herr von Mohrenheim den Großfürsten Konstantin in Nanch d) verrichten ließ. Die Grüße, welche Kaiser Alexander dem Fürsten Bismarck durch den Grasen Waldersee sandte, d) geben jener Thatsache noch ein besonderes Gewicht.

In Wien kommt der Zug Abends kurz nach 10 Uhr an. Auf dem Berron find über zweihundert Personen, Herren und Damen, erschienen, darunter viele deutsche Reichsangehörige, sowie die Reichsrathsabgeordneten Polak und Jufs. Die Anwesenden bilden Spalier, als kurz vor Unkunft bes Zuges die Grafen Herbert und Wilhelm Bismarck, Graf Honos, Comtesse Margnerite Honos und die übrigen Familienmitglieder erscheinen. 2018 der Bug einläuft, erblickt man im zweiten Waggon neben ber Fürstin Bismarch anfrechtstehend den Fürsten Bismarck in duntlem, hochgeschlossenem Rocke und lleberzieher. Der Fürst, welcher vortrefflich aussieht, winkt dem Grafen Herbert Bismarck zu und luftet grußend den schwarzen Schlapphut auf die enthusiaftischen Zurufe des Publicums. Dieses schwenkt die Büte und Tücher und ruft: "Soch Bismarck! Beil Bismarck!" und löft im Berlangen, den Fürsten recht nahe zu sehen, das Spalier, jo daß einiges Gedränge entsteht und der Fürst nur langfam an der Seite Herbert Bismard's die kurze Strecke zum Wartesaal zurücklegen kann. Unter ununterbrochenen brausenden Hochs empfängt der Fürst, sichtlich gerührt und freundlich lächelnd, die Huldigungen manniafacher Art, die Blumenspenden, Händedrücke und Handfüsse. Namens der deutschen Frauen Wiens überreicht Frau Generaldirector Dertel der Frau Fürstin Bismarck ein Rosenbouquet.

Während der Fürst den Wartesaal durchschreitet, ist er wieder dicht umsdrängt, alles sucht seine Hand zu erhaschen, einen freundlichen Blick zu bekommen. Endlich kann der Fürst mit Graf Herbert Bismarck und dem Prosessor Schweninger den offenen Wagen besteigen, während die Fürstin und Graf Wilhelm Bismarck im geschlossenen Wagen folgen. Auf der Fahrt zum Palais Palsty ist der Fürst ummterbrochen von Sympathickundgebungen begleitet, in der Wallnerstraße bildet das Publicum Spalier. Im Palsty'schen Palais werden die Gäste vom Hausherrn und der Gräfin Gabriele Andrassynherzlichst begrüßt.

Am Montag, den 20. Juni, Vormittags, gönnt sich der Fürst vollständige Ruhe und bleibt im Palais Palffy. Erst am Nachmittag unterniumt er

<sup>1)</sup> Am 4. Juni 1892; vgl. S. 272 f.

<sup>2)</sup> Nach der Zusammenkunft Kaiser Bilhelm's II. mit dem Zaren in Kiel am 7. Juni 1892; die Gruge wurden vom Grasen Waldersee bei dem Besuche in Friedrichsruh am 17. Juni überbracht; vgl. oben S. 289.

in Begleitung des Grasen Herbert eine Aussahrt, wobei er vielsach erkannt und von den Passanten achtungsvoll begrüßt wird. Im Laufe des Nachmittags statten dann der Fürst und Gras Herbert dem deutschen Botschafter Prinzen Reuß einen Besuch ab; darauf fährt der Fürst vor dem Ministerium des Auswärtigen vor und giebt seine Karte sür den Minister Grasen Kalnoty ab. Endlich giebt der Fürst auch Karten bei dem Oberhosmeister Prinzen Hohensohe und dem Nuntins Galimberti ab und fährt dam in den Prater, von wo er gegen  $5^{-1}$ , Uhr zurückschrt.

Kurz vor 7 Uhr empfängt der Fürst den Besuch des Ministers des Auswärtigen, Grafen Kalnoky. In den ersten Stunden des Nachmittags sahren gegen 60 Wagen mit Studenten und Deputationen deutschnationaler Vereine vor dem Palais des Grasen Palssy vor, um in der Portierloge Karten für den Fürsten und die Fürstin Bismarck abzugeben.

An dem Familiendiner beim Grasen Honos nehmen der Fürst und die Fürstin nicht Theil, sondern bleiben im Palais Palffy. Hier veranstaltet dann am Abend der Hausherr eine glänzende Soirée, an der n. A. auch Gras Kalnoky, die russischen Botschafter an den Hösen von Berlin und Wien, die Botschafter Englands und Italiens, der Minister Szögvenyi, Baron Chlunczky, der Attaché der deutschen Botschaft in Kom, von Below, der deutsche Consul Baron Liebig, also ein großer Theil der officiellen Kreise Theil nehmen.

Gegen 11 Uhr erscheinen der Fürst und die Fürstin Bismarck; sie nehmen zahlreiche Vorstellungen entgegen, und der Fürst zeigt sich in bester Stimmung.

Auf ein Zeichen des Hausherrn begiebt sich dann die ganze Gesellschaft in die Galerie, deren Fenster nach dem Hofraum hinausgehen. Dort hat sich der Wiener akademische Gesangverein versammelt, um dem Fürsten ein Ständschen darzubringen. Nach dem vortrefslichen Vortrag von drei Chorgesängen und einem melodischen Hoch auf den Fürsten steigt dieser in den Parterreraum hinab, um den Sängern seinen Dank zu sagen. Seine Ansprache hat ungefähr folgenden Wortlaut:

"Ich danke Ihnen herzlich für die schöne, melodiöse Begrüßung, die aus Freundesherzen kommt und zum Herzen dringt. Wir werden die alte Stammesgenossenschaft jederzeit pflegen; solange ich gewirkt habe, sogar wie wir uns gegenüberstanden, habe ich im mer an ein festes Band gedacht, welches nothwendig zwischen uns Beiden ist. Ich freue mich, daß ich heute, als Privatmann erscheinend, solcher Vertiefung unserer Beziehungen begegne; diese haben nächst Gott die Bölker ihren Regenten zu verdanken. Halten Sie immer fest zu Ihrem Vaterlande! Meinerseits wird Alles geschehen, diese

Freundschaft zu erhalten, deren Dauer die Gnade Gottes hoffent= lich gewähren wird."

Der Dbmann des Bereins dankt darauf dem Fürsten und betont die deutsche Gesinnung der Sänger, Fürst Bismarck fragt dann, ob alle Sänger Stusbenten seien; auf die Bejahung sagt der Fürst:

"Um so größere Ehre ist es für Sie, daß Sie neben der Wissenschaft die Kunst so eifrig pslegen; gerade Kunst und Wissenschaft sind es, welche die verschiedenen deutschen Länder zusammenhalten. Wien hatte immer große Bedeutung im deutschen Kunstleben; die Namen Mozart und Hahdn bezeugen, was Wien auf musikalischem Gebiet geleistet hat; schon damals ist die Kunst das Bindemittel der deutschiprechenden Völkerschaften gewesen. Deutsche Musik, deutsche Poesie sind es, welche hier zusammensklingen und ein geistiges Band bilden, welches alle Kämpse der Verzamgenheit überdauert hat, wie die politischen Gesahren. Möge die Kunst immer ein Bindemittel unserer gegenseitigen nationalen und geschichtslichen Beziehungen sein!"

Die Studenten bringen dem Fürsten darauf enthusiastische Dvationen dar; es wird ihm ein Silberbecher crebenzt, aus welchem er einen fräftigen Zug thut.

Als der Fürst wieder die Treppe emporsteigt, sagt er nochmals den Sängern seinen aufrichtigen Dank, worant erneute Ovationen folgen und die Sänger die "Wacht am Rhein" anstimmen.

Das glänzende Fest danert dann noch dis 1 Uhr. Der Fürst, dessen Frische und Elasticität allgemein freudig bewundert werden, nimmt sortwährend den regsten Antheil an der Unterhaltung. Gleichwohl läßt sich der Eindruck der Berliner Machinationen nicht gänzlich verwischen. Sehr zutreffend
schließt die Münchener "Allg. Ztg." den Bericht über dieses Fest mit solgender Betrachtung:

"Wie bietet doch die Schanbühne nur einen matten Abglanz der Pracht und der Bitterfeit des wirklichen Daseins! Da sehlen oben im Saale alle Mitglieder der deutschen Botschaft in Wien, deren Chef sich in den edels müthigsten Bestrebungen erschöpft hatte, den Bruch zu heilen. Da stehen zwei mächtige Herrscher verstimmt abseits, welche so lange den weisen Rathschlägen des großen Staatsmannes gelauscht hatten. Festglanz und gerechte Bitterniß des Herzens; Begeisterung des Volkes und ungnädiges Abwenden der Höse; das verklärte Lächeln der Braut und die ernsten Erwägungen der Familie von Staatsmännern, in die sie tritt — all das vereinigte sich zu dem sessellandsten Gemälde, das nur die Phantasie ersunen könnte."

Der 21. Juni ist der Hochzeitstag des Grafen Herbert Bismarck. Die Tranung findet in der helvetisch=reformirten Kirche in der Dorotheen= stadt statt. Fürst Bismarck erscheint in der Kürassierunisorm mit dem Schwarzen Ablerorden, dem Eisernen Arenz erster Alasse und dem Großfreuzdes Stephansordens. An der Trauung nehmen außer der Familie Bismarck, Hohos und Palffy zahlreiche Vertreter des Adels Theil, vielsach in der Tracht der ungarischen Magnaten. Vom Hofe und von der diplomatischen Vertretung ist aber Niemand zugegen.

Ein störender Zwischenfall hatte sich auf der Fahrt des Fürsten zur Kirche ereignet. Den "Hamb. Nachr." wird telegraphisch darüber gemeldet:

Als Fürst Bismarck mit dem Grafen Herbert zur Kirche suhr, durchbrach ein Mann in dürstiger Kleidung das Spalier und warf ein in braunes Papier eingeschlagenes, etwa zwei Finger dickes Packet in Großquartsormat in den Wagen. Das Packet traf den Fürsten auf die Brust, welcher sich, momentan irritirt, zurücklehnte, während Graf Herbert vom Sitze aufsprang, das Packet ergriff und aus dem Wagen warf. Das Individuum, welches das Publicum zu lynchen drohte, wurde von der Polizei auf die nächste Wachtstube gebracht, gebärdete sich dort seltsam und erklärte, Rache haben nehmen zu wollen, weil er vom Fürsten Bismarck mit Füßen getreten worden sei. Das Packet enthielt schmutzige, weiße Schriften mit Ausschrift: "Für Bismarck und die Deffentlichkeit." Schließlich wurde constatirt, daß das Individuum ein gewisser Ferdinand Lorenz, aus Bahern gebürtig, in Wien zuständig und geistig gestört war. Lorenz will eine Holzschneidemaschine erfunden, diese dem Fürsten Bismarck vorgezeigt und eine ungerechte Absweisung erfahren haben.

Das Hochzeitsmahl findet im engsten Kreise im Palais Palsih statt. Nach einem Toast des Grasen Géza Andrassy auf das neue deutsche österreichische ungarische Bündniß erhebt sich der Fürst zu folgenden Worten:

"Ich danke zunächst dem Herrn Grasen Andrassyn site Grinnerung an die politische Vereinigung der beiden großen Reiche, denen wir ansgehören, eine Verbindung, zu deren Zustandekommen sein Herr Dukel, mein trener Freund, so viel beigetragen hat. Der Sympathie zu Desterreich-Ungarn bin ich bis zu diesem Angenblicke treu geblieben und werde ihr immer treu bleiben, weil sie der natürliche Ausdruck unseres Herzensbedürsnisses in Deutschland ist. Dann aber bitte ich Sie, auf das Wohl der Angehörigen des österreichisch-ungarischen Reiches, welche mir heute besonders nahe getreten sind, auf das Wohl des Herrn Grasen und der Frau Gräsin Honds, der Estern meiner neuen Tochter, Ihr Glas zu leeren."

Gegen 5 Uhr treten die Neuvermählten ihre Hochzeitsreise an, die sie zusnächst nach Linz führt.

Die Münchener "Allg. Ztg." bringt von diesem Tage (21. Juni) aus Wien folgendes Telegramm:

Dringende Einwirfungen von Berlin führten den Entsichluß herbei, daß Fürst Bismard vom Kaiser Franz Josevh nicht empfangen wurde. In discretester Weise hatte der deutsche Botschafter, Prinz Reuß, vermittelt. Noch als der Fürst von Friedrichsruh abreiste, schien Alles in freundlichem Gange. Im letzten Augenblicke fam die Entscheidung, so daß die Kronsprinzessin Stephanie, die sich eine Karte für die Trauung bestellt hatte, plötlich abreiste. Kein Mitglied der deutschen Botschaft erscheint heute in der Kirche.

Am Vormittag bes 22. Juni stattet die Gemahlin des dentschen Botschafters Prinzen Reuß dem Fürsten und der Fürstin Bismarck einen längeren Besuch ab. Die Tochter des dem Fürsten Bismarck stets besonders geneigten Großherzogs von Sachsen(\*Weimar) erhob damit an ihrem Theile Protest gegen die von der Münchener "Allg. Ztg." gemeldeten Becinflussungen von Berlin aus.

Es sei gleich hier eine spätere Meldung der "Hamb. Nachr." (M.-A. vom 11. August) eingefügt über die Thätigkeit, die die Prinzessin schon vorher in der Angelegenheit des Bismarck'schen Besuches in Wien entfaltet hatte:

Einem Berliner Blatte ging vor einiger Zeit aus Wien nachstehende Schilberung ber Borgänge zu, die sich bort vor der Bismarct'ichen Hochseit abgespielt haben und die wir nachträglich noch mittheilen zu sollen glauben.

"Längere Zeit vor der Hochzeit, als es festgestellt war, daß diese in Wien gefeiert werben sollte, suchte man von Friedrichsruh aus alle Fragen der Convenienz und der Etifette in der sorgsamsten Weise flarzustellen. Da es bekannt ift, daß die Gemaglin des deutschen Botschafters am Wiener Sofe, Pring Renß, die Tochter des Großherzogs von Weimar, eine ebenso taktwolle Dame als begeisterte Verehrerin der Bismarcfichen Familie ift, jo schien fie als Vermittlerin besonders geeignet. Sie wendete fich im legalen Wege an den für diese Fragen zuftändigen erften Hofbeamten, den Oberhofmeister Fürsten Hohenlohe, der mit dem Kaiser Franz Joseph Rücksprache nahm, ind= besondere betreffs der Andienz des Fürsten Bismarck beim Kaiser. Die auf diesem Wege der Prinzessin Reng zurückgegebene Antwort lautet dabin, daß Kaiser Franz Joseph es natürlich und selbstverständlich finde, daß Fürst Bismarck als alter und bewährter Freund seines Hanses und der österreichischen Politik ihm seine Aufwartung mache. In dieser Zeit dachte Niemand in Wien daran, daß der Unwesenheit Bismard's von Berlin aus ein anderer Charafter beigemessen werden könnte, als der eines freundschaftlichen Wieder= begegnens alter Bekannten. Der Botschafter Pring Reuß war zu dieser Zeit

bettlägerig frank und kümmerte sich um die Angelegenheit garnicht. Tropdem kam sie zu Ohren des gesammten deutschen Botschaftspersonals, und aus dem Kreise gelangte ein Brief an den Grasen von Caprivi, der ihm die Borstommnisse meldete. Erst auf Grund dieses Brieses trat die Action von Berlin ein, welche dazu führte, daß dem Fürsten Bismarck die nachgesuchte Andienz versagt wurde. Dieses Borgehen wurde von dem Fürsten Bismarck und namentlich von seinen ungarischen Freunden um so peinlicher empfunden, als der Fürst hiervon erst in zwölster Stunde ersuhr, zu einer Zeit, als es ein Rückwärts sür ihn nicht mehr gab."

Mittags um 2 Uhr begiebt sich das fürstliche Paar zum Grasen August Zichn nach Penzing zum Frühstück. Während der Fahrt dorthin werden sie in der Mariahilserstraße und in der Schönbrunnerstraße vom Publicum sebhast begrüßt. Kurz vor dem Einmünden in die stille Schmidtgasse, wo die Villa des Grasen August Zichn liegt, passirt der Wagen das Palais des Herzogs von Cumberland, das Fürst Vismarck ausmerksam betrachtet. Bei dem Eintressen des Fürsten in der Villa ist die Gesellschaft bereits versammelt, bestehend aus den Angehörigen der Familien Bismarck, Hoyos, Whitehead. Man desennirt im Park.

Der Fürst hat Tags zuvor beim Hochzeitsmahle besonderen Gefallen an den wienerischen Weisen der Capelle Drescher bekundet, weshalb Graf Zichy die Taselmusik auch hente durch diese Capelle besorgen läßt. Der Fürst äußert, er höre Wiener Musik, aber auch Wiener Lieder gern. Demgemäß werden echte Wiener Volkstieder unter Musikbegleitung vorgetragen. Der Fürst ist sehr heiter und klatscht nach jedem Stück Beisall. Das Dezemer dauert zwei Stunden, worauf der Fürst Bedürsniß nach der Pseise empsindet. Mittels Fiakers wird der im Palais Palfty vergessene Pseisenkasten rasch herbeigeschafft. Um 1/25 Uhr kehrt die Gesellschaft in die Stadt zurück.

Der Fürst, die Fürstin, Graf und Gräfin Hoyos, Baron und Baronin Plessen sahren nach dem Hotel Metropole zum Besuche des Grasen Henckel von Donnersmarct. Bald umgibt das Publicum das Hotel und bringt dem Fürsten beim Verlassen des Hauses Dvationen dar. Das Fürstenpaar kehrt dann ins Palais Palsign zurück und fährt um 7 Uhr wieder ins Hotel Metropole, um beim Grasen Henckel das Mittagsmahl einzunehmen.

Nach dem Diner begiebt sich die ganze Gesellschaft nach dem Prater und in den Park der Theater-Ausstellung. Man sährt nach "Altwien" zum Stalehner, wo die Schrammeln spielen. Das Publicum umdrängt den Fürsten und bringt ihm immer neue Ovationen. Der Fürst Bismarck solgt mit Interesse den Vorträgen der Volkssänger Edi und Biedermann und des Kunstpseisers Lang. Gleich beim Eintritte hat sich der Fürst ein Krügel Lagerbier geben lassen und auf einen Zug geleert.

Nach einer Viertelstunde läßt er seinen Wagen kommen, in den die Damen Blumen wersen, und fährt langsam, während das ganze Publicum unter Hochrusen den Wagen umgiebt, zum Pavillon des Münchener Bürgerbräus. Hier empfangen den Fürsten der deutsche Reichscommissar Hilderberg. Die Zigennercapelle Horvath wird herbeigerusen und dem Fürsten in einem Kelchglase Münchener Bier servirt. Während der Fürst den ungarischen Weisen lauscht und sich mit den Damen seiner Gesellschaft lebhast unterhielt, läßt Director Underberg ein im Locale unter Glas und Rahmen ausgehängtes Autogramm des Fürsten herabnehmen und überreicht es dem Fürsten. Es lautet: "Berlin, 2. April 1886. An den Director des Bürgerslichen Brauhauses, Hern Proelz in München. Für ihre freundlichen Glückswünsche zu meinem Gedurtstage und für die Festgade, welche dieselben begleitete, bitte ich meinen verbindlichen Dank entgegenzunehmen. v. Bismarck." Nachsdem der Rahmen entsernt, schreibt der Fürst mit Bleistift an den Rand des Documentes: "Gesehen. Wien, den 22. Juni 1892. v. Bismarck."

Graf Wilhelm Bismark stellt dem Fürsten den Generaldirector der Ausstellung, Ausspiger, vor, dem der Fürst bemerkt,

er habe von der Ausstellung viel Schönes gehört und fenne die Fürstin Wetternich aus dem Jahre 1862, da der Fürst preußischer Gesandter in Paris war, als geistsprühende Dame. Er, Bismarck, freue sich, im schönen, gemüthlichen Wien eine so glückliche, zufriedene Bevölferung gesunden zu haben, zufriedener und glücklicher als in manchen auderen Städten.

Sin Viertel nach Mitternacht bricht die Gesellschaft auf, nachdem der Fürst dem deutschen Commissar Hilger versprochen, wenn halbwegs möglich, die Ausstellung zu besuchen. An das inbelude Publicum sich wendend, sagt der Fürst:

"Ich danke Ihnen herzlich für den freundlichen Empfang. Da mich jetzt Verwandtschaftsbeziehungen an Desterreich knüpsen und ich ein freier Mann bin, hoffe ich Sie noch oft wiederzuschen."

Darob großer Jubel und Hochrufe des Publicums, das dem Fürsten unablässig zujauchzt, als er den Wagen zur Rücksehr nach der Stadt besteigt.

Um Mittag des 23. Juni besichtigte Fürst Bismarck unter Führung des Bürgermeisters Dr. Prix das Wiener Rathhaus. Dieser sührte den Fürsten durch den Arcadenhof zur großen Teststiege in dem vorderen Tracte des Rathhauses, wo sich eine Anzahl Menschen angesammelt hatte, welche den Fürsten mit Hochrusen begrüßte.

Fürst Bismarck schritt die Stiege Ansangs mit sast jugendlicher Leichtigkeit und in ziemlich raschem Tempo empor. Schon auf dem ersten Treppenabsate aber hielt er inne, warf einen Rundblick auf die Feststiege, fragte, wohin die verschiedenen Stiegen sichren, und schritt dann etwas langsamer weiter. Man

bemerkte, daß die starke Bewegung dem Fürsten das Athmen sehr erschwerte und daß er ziemlich mühsam vorwärtsschritt. Auf dem nächsten Treppensabsage angelangt, blieb der greise Fürst abermals stehen und fragte:

"Wie viel Stufen haben wir wohl schon gewonnen?"

Der Rathhansverwalter antwortete: "Etwa 80. Die Zahl der Stufen bis zum Festsaal beträgt 158." — "Und das nennt man ein erstes Stockwerck", fügte Bürgermeister Dr. Prig bei.

Im Festjaale angelangt, nahm der Fürst auf einer der Sammtbänke längs der Fensterreihe Plat. Er warf einen Blick auf den sangen Saal und bemerkte, daß derselbe sehr schön und sehr groß sei. Er fragte dann:

"Wie viele Menschen faßt dieser Saal?"

Bürgermeister Dr. Prig antwortete: "Etwa 4000."

"Das ist viel," meinte der Fürst, "und ist kaum zu glauben. Wenn ich mir ein Bataillon auf Kriegssuß hereingestellt denke, müßte es dicht gedrängt stehen, um Plat zu sinden."

Der Fürst fragte dann um die Bebeutung einiger der Statuen; die Lustres betrachtend, wünschte er zu wissen, ob der Saal mit Gas= oder elektrischem Lichte besenchtet werde, und fügte auf die Antwort des Bürgermeisters, daß elektrisches Licht verwendet werde, hinzu:

"Ja, das ist der großen Hitze wegen, welche das Gas erzeugt, auch angezeigter."

Fürst Bismarck ließ sich dann die Herren vorstellen, die den Bürgers meister umgaben, und setzte hierauf, nachdem er noch von der Loggia auß einen Blick auf den Rathhausplatz geworsen hatte, den Weg durch den Festzsaal in die Nebenräume fort.

In dem Nebensale, in dem sich Thorwaldsen's "Amor" befindet, ließ Dr. Prix ein Fenster öffnen, um den Fürsten die Anssicht auf das Parlament und die Museen zu zeigen. Fürst Vismarck bewunderte den herrlichen Ausblick, indem er sich des Lorgnons bediente, das ihm aber tropdem — seiner Kurzsichtigkeit wegen — die Umrisse der das Nathhaus umgebenden Paläste nur ungenan bot. Fürst Vismarck fragte, ob die Kuppel, welche man vom Fenster aus erblickte, sich auf dem Parlamente besinde, worans ihn der Vürgermeister dahin aufklärte, daß dieselbe das Naturhistorische Hofmuseum schmücke. Auf die Quadrigen auf dem Parlamentsdau hinweisend, fragte Fürst Vismarck:

"Ist das ein Engel mit den Fügeln bort? Es sieht aus, wie wenn der Antscher des Gespannes ein Engel wäre."

Dr. Prix erwiderte, daß das Parlament mit Quadrigen geschmückt sei, worauf Fürst Bismarck meinte:

"Die Engel sollte man füglich bei einem Parlament außer Discuffion

laffen; ich hätte überhaupt für einen Parlamentsbau ein ruhigeres Drnament gewünscht, als ein Gespann."

Vom Amorjaale führte Dr. Prix den Fürsten durch zwei mit den Bildenissen verschiedener verdienstvoller Männer Wiens geschmückte Säle in das Arbeitszimmer des Bürgermeisters und bat den Fürsten, hier an dem Arbeitstische Platz zu nehmen. Der Fürst, der durch den ziemlich weiten Weg ermüdet zu sein schien, setzte sich auf den Stuhl des Bürgermeisters, worauf dieser die Gelegenheit benutzte, den Fürsten um sein Antogramm zu bitten. Der Fürst fragte:

"Wo foll ich meinen Namen hinschreiben?"

Dr. Prix legte einen mit dem Wappen der Stadt Wien geschmückten weißen Bogen Papier, wie sie in der Präsibial-Kanzlei benutzt werden, vor den Fürsten hin; dieser ergriff die Feder und schrieb mit den bekannten großen, markanten Zügen: "Fürst Bismarck, 23. Inni 1892." Alls er die Unterschrift vollendet hatte, sagte er zum Bürgermeister:

"Ich schreibe mit einer Stahlseder schwer, aber mit Mühe ist es mir doch gelungen, meinen Namen zu schreiben."

Bürgermeister Dr. Prix bantte hierauf für das Autogramm, indem er beifügte, daß dasselbe im Minseum der Stadt Wien seine Aufbewahrung finden werde.

Im Bureau des Bürgermeisters bemerkte der Fürst das Bild, das Kaiser Franz Joseph in seiner Jugend darstellt. Er fragte: "Ist das der Kaiser?" Auf die besahende Antwort des Bürgermeisters sagte der Fürst:

"Ja, ich erinnere mich. Ich war im Jahre 1852 einmal als preus ßischer Gesandter kurze Zeit in Wien und überreichte dem Kaiser damals in Ofen meine Papiere."

Fürst Bismarck erhob sich hierauf, warf noch einen Blick in den Empfangs= jaal bes Bürgermeisters und jagte bann, zu Letterem gewendet:

"Run ift es wohl Zeit für mich, daß ich mich wieder guruckziehe."

Es war noch beabsichtigt, den Fürsten auch in die Sigungssäle des Gemeinderathes und in die Museen zu führen, doch mußte von diesem Vorhaben in Folge der Ermüdung des Fürsten abgesehen werden.

Fürst Bismarck durchsichritt nun wieder die Sale und begab sich über die große Feststiege in das Bestibül. Bor demselben war bereits der Wagen des Fürsten, in dem Projessor Schweninger Platz genommen hatte, vorsgesahren. Der Fürst dankte schließlich dem Bürgermeister, indem er sagte:

"Ich dante Ihnen, Herr Bürgermeister, vielmals für Ihren freunds lichen Empfang. Ich nehme den besten Eindruck von Wien mit und hoffe, bald wieder hierher zurückzukehren."

In dem Bestibule hatte sich mittlerweile eine große Menschenmenge angejammelt, die den Fürsten mit lebhaften Hoch- und Heilrusen begrußte. Fürst Bismarck dankte nach allen Seiten hin. Während der Wagen absuhr, wiederholten sich die stürmischen Acclamationen, in die sich auch die Ruse: "Auf Wiederschen!" mischten.

Nach einem Familienfrühftück im Palais Palfin erfolgte am Nachmittag  $^{1}/_{2}$ 4 Uhr die Abreise nach München. Obgleich die Stunde der Abreise früher nicht genau bekannt war, hatte sich in der Umgebung des Westbahnshoses und auf dem Perron ein zahlreiches Publicum versammelt, das den Fürsten lebhaft begrüßte Von Wiener Verehrern wurde dem Fürsten ein großer Blumenkord übergeben. Der Präsident des Vereins "Niederwald", Dertel, überreichte zwei Kränze dem Fürsten und der Fürstin als Scheidesgruß von deutschen Landsleuten in Wien und zum Zeichen dankbarer Versehrung des deutschen Volkes, mit dem Wunsche, daß der Fürst noch lange dem dankbaren, treuen deutschen Volke erhalten bleiben und oft ins gastliche Wien zurückschren möge.

Der Fürst und die Fürstin dankten und verabschiedeten sich herzlichst vom Grafen Palift und der Gräfin Andrassy. Die Fürstin küßte die Gräfin Andrassy, und der Fürst hielt noch, aus den Fenstern seines Salonwagens sich beugend, die Hand des Grasen Palfsy lange in seiner Hand.

Inzwischen schollen aus dem Publicum immer wieder Ruse: Hoch Bis-marck! Heil Bismarck! Glückliche Reise! Wiederkommen! Der Fürst, aus-recht im Coupé stehend, dankte mit freundlichem Lächeln, und unter stürmisschen Jurusen verließ der Zug die Halle. Zahlreiche Deutschnationale suhren mit bis nach St. Pölten.

Die "Nene Freie Presse" bringt folgende Danksagung Bismard's:

"Bei Anlaß der Verheirathung unseres Sohnes sind meiner Frau und mir eine so große Zahl Glückwünsche zugegangen, daß ihre einzelne Beantwortung auf der Reise unmöglich ift. Ich bitte Alle, welche uns von hier und aus der Ferne durch wohlwollende Begrüßung gechrt haben, für ihre liebenswürdige Theilnahme unseren herzlichen Dank auf diesem Wege freundlich entgegenzunehmen. v. Bismarck."

Die "Neue Freie Presse" fügt hinzu: "Der Fürst legt gleichzeitig Werth darauf, daß wir der Wiener Bevölkerung mittheilen, wie sehr ihn die sympathische und herzliche Theilnahme gesrent habe. Der Fürst ist von seinem Wiener Ausenthalte im höchsten Maaße besriedigt und hat sich in unserer Mitte sehr wohl gefühlt; von den ihm überall entgegengebrachten freundlichen Gesinnungen ist er auß Angenehmste berührt und wünscht, daß sein Dank öffentlich bekannt werde."

Bei ber Durchsahrt durch St. Pölten überreichen die am Vormittag vorausgesahrenen deutschnationalen Studenten dem Fürsten Bismarck einen großen Blumenstrauß und richten eine Ansprache an ihn, die der Fürst dankend

beantwortet. Auf dem Bahnhose in Amstetten haben sich ungesähr 150 Personen eingefunden. Bei der Ankunft und Absahrt des Fürsten erschallen Hochruse. Der Fürst zeigt sich am Fenster und dankt auf das Freundlichste.

In Linz erwarten Graf Herbert Bismarck und seine Gemahlin die fürstelichen Eltern, um mit ihnen gemeinsam nach Salzburg zu sahren und nachher über Innsbruck weiter zu reisen in die französische Schweiz. Als der Zug ankommt und Fürst Bismarck am Coupésenster erscheint, bricht das zahlreich versammelte Publicum in Hochruse aus, die sich wiederholen, als der Fürst Worte des Dankes spricht und daran erinnert, daß er vor 13 Jahren in Linz gewesen sei. Inzwischen ertönt der Rus: "Hoch der Begründer des Deutschen Reichs! Hoch Fürst Bismarck!" Der deutschliberale oberösterereichische Landtagsabgeordete Beurle rust: "Dem größten Mann des Deutsschen Reiches!" worauf der Fürst entgegnete:

"Sagen Sie: Begründer des Bündnisses zwischen Desterreich und Deutschland."

Es werden ihm viele Blumenspenden überreicht, bei der Absahrt des Zuges erneuern sich die Hochruse, eine Auzahl Studenten singt die Wacht am Rhein. Und so geht es weiter über Wels und Limbach, von wo aus die bay-rische Regierung dem Fürsten einen Extrazug stellt, nach München.

\* \*

Am letten Vormittag seines Wiener Ausenthaltes gewährte Fürst Bismarck einem der Herausgeber der "Neuen Freien Presse", dem Herrn Moritz Benedift, die Unterredung, deren Inhalt den Anlaß zu den scharfen Ausgriffen auf den Fürsten in der "Nordd. Allg. Ztg." am 27. und 28. Juni gab. Das genannte Blatt berichtet darüber Folgendes:

Ich war ein wenig befangen, als Prosessor Schweninger in das Parterresimmer des Palais Palfin trat, um mich zum Fürsten Bismarck zu geleiten. Ein Gespräch mit dem Fürsten Bismarck ist ein Ereigniß, welches eine Erinnerung für das ganze Leben bildet, und in dem Angenblicke, wo ich dem Manne gegenüberstehen sollte, welcher durch seinen Geist unserer Zeit den politischen Inhalt gegeben hat, bemächtigte sich meiner ein eigenthümliches Gesühl, welches nur unvollkommen als Schen und Verwirrung bezeichnet werden kann und der Erregung gleicht, die uns auf Verghöhen überfällt.

Professor Schweninger führte mich über eine ziemlich schmale Treppe in den ersten Stock, ich folgte schweigend bis zum letzten Stufenabsate, wo sich rechts der Speisesaal befindet und links eine weiße Thür den Eingang zu den Gemächern, welche Fürst Vismarck hier bewohnt, verschließt.

Fürst Bismarck empfing mich in einem mäßig großen Zimmer mit bescheis bener, aber bequemer Einrichtung, er hatte sich auf einem Sopha niebers gelassen, und ich saß an seiner Seite in einem Fautenil. Ich hatte ihn schon früher wiederholt auf der Straße gesehen, aber ich fand, daß alle Vorstelsungen, die man sich von ihm macht, falsch sind. Fürst Vismarck ist sehr groß und hat einen mächtigen Körperbau, aber in dem schwarzen Anzuge mit dem weißen Gilet, welches er trug, erschien er mir durchaus proportionirt, schlauk und geradezu elegant. Ich merkte keine Spur von Schwersfälligkeit oder Schwäche, er bewegte sich so frisch und gewandt, daß es fast wie Koketterie klingt, wenn er mit einer gewissen Vorliebe auf sein Alter hinweist.

Auf dem hochaufgeschossenen Körper sitzt ein Kopf, der im Verhältniß klein ist, den aber Niemand vergessen kann, der ihn je gesehen hat. Energie, Klugheit, Hang zur Lebensfrendigkeit, Humor, Würde und Ernst, das Alles läßt sich rasch ablesen und wird durch ein lebhastes Mienenspiel versinnlicht, das gleichsam einseitig, je nach der Wendung des Gespräches, bald diesen und bald jenen Charafterzug stärker ins Gesicht prägt. Das Schönste ist aber das offen geschnittene, etwas hervortretende, große glänzende Auge mit seiner stahlblanen Farbe. Dieses Auge muß das wichtigste Werkzeug des Fürsten Bismarck gewesen sein; denn der Besucher sühlt, wie es sich prüsend einbohrt, das Ganze der Persönlichkeit zu ergründen sucht, am Körper von oben bis unten mit dem Blicke niedergleitet und nach dem Ausschlage auch das Urtheil kundgiebt. Fürst Vismarck selbst sprach von seinen Augen, indem er lächelnd bemerkte:

"Ich lese so oft, daß mir die Thränen über die Wangen liefen und daß ich geweint habe. Dieses Thränen der Augen ist eine Eigenthüms lichkeit, welche schon mein Vater, und, wie ich glaube, auch mein Großsvater hatte; und nun schreibt man, was doch nur Schwäche der Augen ist, einer Schwäche der Empfindung zu."

In der Nähe des Fürsten Vismarck muß die Besangenheit schwinden. Er ist nicht liebenswürdig im Sinne der Herablassung oder der sichtbaren Lust, zu gesallen, er ist einsach, natürlich=menschlich, offen, ohne die Spur einer Affectation. Man hat als Publicist sofort die Vorstellung einer Art von entsernter Berufsgemeinschaft auf dem Boden der Politik; er versetzt den Besucher in eine angenehme, bequeme und im Gleichgewichte ruhende Stimmung, und in die Spannung des Hörers mengt sich das Vergnügen, wenn er versuimmt, wie die Stimme mit einem seisen, norddentschen Accente, aber sast frei von wirklichem Dialekt, die Säze bald fließend, bald stockend, da ein Wort suchend und dort ein gebrauchtes verbessernd aus dem Munde holt und wie sich Alles ohne jeden Zwang zur Pointe zuspitzt, die brillant und überraschend zugleich plötzlich hervorbricht.

Dann hat wohl ber Fürst selbst zuweilen ein Gefallen baran, er lacht mit bem Munde, ben Augen und bem ganzen Gesichte, er schlürft bas Wort wie

ein Feinschmecker nach und sucht zu erforschen, ob der Hörer auch wirklich bis in die letzte Feinheit mit eingedrungen ist. Ein solches Gespräch ist ein geistiger Genuß, dem sich nichts vergleichen läßt . . .

Der Fürst sprach seine besondere Freude darüber aus, daß man in Desterreich mehr Erinnerung habe für seine Thätigkeit, bei der es ihm vergönnt war, mit Desterreich zu gehen und Desterreich zu nützen, als sür die, wobei er gezwungen gewesen sei, gegen Desterreich aufzutreten.

"Ich habe eben als Staatsmann meines Landes gehandelt, die Politik meines Landes geführt, das Interesse meines Landes vertreten, was doch natürlich und selbstverständlich war."

Als der Besucher sagte, er gestehe offen, daß sich die Deutschen Desterreichs besonders hart getroffen sühlten, wenn Eure Durchlaucht . . ., da fiel ihm der Fürst ins Wort:

"Wenn ich als antiösterreichisch gelte. Ich habe gewiß nichts gegen Desterreich. Man darf auch nicht Alles auf mich zurücksühren, was die "Hamburger Nachrichten" bringen.") Dieses Blatt hat zu einer Zeit, wo sich alle Welt von mir zurückgezogen hatte, den Muth gefunden, sür mich einzutreten und sich mir anzuschließen; es wäre ja doch undankbar, wenn ich das nicht anerkennen würde. Aber Zeitungen schreiben oder redigiren: dazu habe ich weder die Zeit, noch die Arbeitsfähigkeit, noch bei meinem hohen Alter die Lust. Ich empfange hie und da einen Herrn aus Hamburg, der sich mit mir über Politik unterhält, das ist Alles. Man darf mir nicht Alles in die Schuhe schieden, was in den Zeitungen steht unter der Formel: "Wie ein Organ des Fürsten Vissmarck sach der "Wissmarck sollen Geite gemeldet wird" und dergleichen mehr. Das gilt von der Münchener "Allgemeinen Zeitung" und von der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

"Mein Standpunkt war, daß ich den Handelsvertrag mit Desterreich unseren landwirthschaftlichen Interessen wider= sprechend gefunden habe. Dieses gilt noch mehr vom Vertrage mit der Schweiz, welcher übrigens auch für Desterreich nicht besonders günstig

<sup>1)</sup> Dazu bemerkt die Redaction der "Hamb. Nachr.":

Bir bringen in Erinnerung, daß wir in Uebereinstimmung mit dem Fürsten Bismark im Lause der letzten beiden Jahre oft genug Gelegenheit genommen haben, gegenüber willfürlichen Insimuationen der Presse über den Ursprung unserer Artikel darauf hinzuweisen, daß die Redaction der "Hamburger Nachrichten" sich nicht in Friedrichsruh, sondern in Hamburg besindet, daß wir auf die Vertretung unserer eignen Ansichten nicht verzichten und wie jedes andere Blatt den Anspruch sesthalten, die Verantwortlichseit sür unsere Publicationen selbst zu tragen. (Bgl. unsere diesbezüglichen Erklärungen vom 21. Mai, 23. Juli 1890 und 28. Februar, 1. und 3. März 1891.) — (Bgl. in unserm Werke: Baud I, S. 70 s., 178; Band II, S. 46 und 49.)

ist, und außerdem vom italienischen Bertrage, wofür unser Weinbau die größten Opfer zu bringen hat. Beim öfterreichischen Bertrage beanftandete ich die landwirthschaftlichen Concessionen und Zugeständnisse für einige Industrieproducte; aber einen Vorwurf fann ich Ihren Staatsmännern barans nicht machen, wenn sie mit Geschicklichkeit die Schwäche und Unzulänglichkeit unserer Unterhändler auszunuten suchten; da bin ich doch zu lange in der Politik, um dies nicht selbstverständlich zu finden. Dies habe ich auch zum Grafen Ralnofn ausdrücklich gefagt, daß ich es gang natürlich finde, wenn Desterreich die Schwäche und die Unzulänglichkeit unserer Unterhändler zu seinem Vortheile benutt hat. Ich hätte es nicht anders gemacht, und auch die Schweiz hat darin Recht. Wenn ich bagegen unseren Standpunkt vertheidigt habe, kann man baraus nicht schließen, daß ich eine gegen Desterreich gerichtete Ge= sinnung hatte. Das für uns nachtheilige Resultat ift baburch eingetreten, daß bei uns, weil eben Alles geandert und gewendet werben mußte, Männer in den Bordergrund gefommen find, welche ich früher im Dunkeln hielt."

Fürst Bismarck sagte ferner: "Mein Standpunkt war, daß wir nach 1871 Alles erreicht hatten, was wir zur Gelbstständigkeit, zur anständigen nationalen Eriftenz brauchten. Deutschland kann numöglich die Bermehrung seines Gebietes anstreben, nach keiner Richtung, sei es an der frangösischen, an der hollandischen, belgischen oder russischen Grenze. Was sollen wir denn auch wünschen? Wir sind gesättigt, und der Ruftand Deutschlands erinnert uns an eine Meugerung Andraffy's: ,Das Schiff Ungarns ist so voll, daß ein Pfund mehr, sei es nun Dreck oder Gold, es jum Scheitern bringen fonnte.' Wir haben ohnehin nicht= deutsche Clemente genug, und Arieg ist keine Aleinigkeit. Ich habe selbst Kriege mitgemacht; ich schrecke vor einem nothwendigen Kriege nicht zurück und selbst nicht vor einem anständigen Untergange. foll ein Krieg, der fein Ziel hat, und der, wenn uns Gott Erfolg giebt, gar keinen Gewinn bringt? Sollen wir einen Raubzug nach Rufland unternehmen, um dort Geld zu holen? Das wäre schwer. Oder soll Rugland Achnliches in Deutschland thun? Auch Rugland fann keinen Wunsch haben, sein Gebiet auf unsere Rosten zu vermehren, denn es wird mit den Deutschen in den baltischen Provinzen ohnehin schwer fertig. Deshalb mar es mein Gedanke bei Schaffung bes öfterreichischen Bundniffes, gerade im öfterreichischen Intereffe und damit wir die öfterreichische Politik wirksamer unterftugen und fordern fonnten, ben Bujammenhang mit Rugland nicht zu verlieren und uns immer die Möglichkeit gu erhalten, mit ber ruffifden Bolitit in Rühlung gu bleiben. Das liegt ja im österreichischen Interesse; denn was will Desterreich? Desterreich will Frieden, und ich denke, Desterreich hat an Bosnien wohl genug.

"Nicht wahr?" wiederholte der Fürst, "Sie haben genng an Bosnien und wünschen sich keine Vermehrung?"

Und hat sich, fragte der Besucher, dieser Zustand seit der Demission Eurer Durchlaucht geändert?

Der Fürst antwortete mit rascher Wendung des Ropses:

"Ja! Dadurch, daß wir keinen Einfluß mehr auf die russische Politik besitzen, daß wir nicht mehr in die Lage kommen, Rußland zu rathen. Was kann denn ein Staatsmann thun? Er nuß die Ariegsgesahr kommen sehen und verhüten. Es ist wie beim steeple-chase: man nuß wissen, wie das Terrain ist, worauf man sich bewegt, ob man auf Sumpf= oder sesten Boden kommt. Man nuß Erfahrung haben, man nuß wissen, ob man die Arast hat, das Hinderniß zu nehmen, und ob der Graben nicht zu breit ist, um über ihn hinwegzusehen. Nicht wahr, Sie verstehen mein Gleichniß?"

Gewiß, Durchsaucht, aber durch welche Thatsachen sind die Veränderungen in den Beziehungen zu Rußland nach der Demission Eurer Durchsaucht einsgetreten?

"Diese Thatsachen sind das Schwinden des persönlichen Bertrauens. Ich hatte burch das Vertrauen, welches man mir schenkte, Einfluß auf den ruffischen Botschafter in Berlin. In der letten Unterredung, die ich mit dem Raiser von Rugland vor meiner Demission hatte, sagte er mir, nachdem ich ihm meine politischen Anschanungen dargelegt hatte: "Ja, Ihnen glaube ich und in Sie setze ich Bertrauen; aber find Sie auch ficher, daß Sie im Umte bleiben?" Ich fah den Kaiser erstaunt an und sagte: "Gewiß, Majestät, ich bin dessen gang ficher, ich werde mein Leben lang Minister bleiben!' Denn ich hatte keine Ahnung, daß eine Nenderung bevorftehe, während der Bar selbst, wie seine Frage zeigte, von der Wandlung, die sich vollziehen sollte, bereits unterrichtet sein mochte. Diese persönliche Antorität und das Vertrauen fehlen bisher meinem Nachfolger, und daraus, daß ein folcher Factor fehlt, welcher auf die ruffische Politik Ginfluß zu nehmen vermag, erklärt sich die Veränderung, welche seit meiner Demission in der politischen Situation Europas eingetreten ift."

Halten Durchlaucht diese Veränderung für eine Verschlimmerung?

"Ja! Der Draht ift abgerissen, welcher uns mit Rußland verbunden hat. Ich betrachte als Hamptziel der Politik die Erhaltung des Friedens. Wohin würden wir kommen, wenn wir nach einem glücklichen Kriege mit Rußland zwei Nachbarn hätten, die uns mit ihren Revanche-

gedanken immer bedrohen würden, einer im Westen, einer im Osten? Krieg mit Frankreich mag unausweichlich sein; es handelt sich da immer nur darum, daß sich dort ein Mann sindet, welcher Pulver in das Wasser — der Fürst wies dabei auf sein Glas — schüttet, damit es aussweichen werden. Anders jedoch mit Rußland. Deutschland hat nicht das geringste Interesse an einem Kriege mit Rußland und umgekehrt. Zwischen uns liegt nicht der geringste Gegensat der Interessen. Wir haben von einander nichts zu wünschen, nichts zu gewinnen. Auch Desterreich ist ein friedsertiger Staat, und gerade Desterreich könnten wir dienen, wenn der Draht, der uns mit Rußland früher verband, nicht abgerissen wäre."

Durchlaucht, hat sich die Lage auch durch politische Thatsachen versichlimmert?

"Wie gesagt, in erster Linie durch eine Schwächung des deutschen Einflusses auf die russische Politik. Der deutsche Botschafter in St. Peterssurg hat jeht viel weniger Einfluß als früher. Dazu treten andere Umstände, die insbesondere die Wandlung der polnischen Politik betreffen. Man hat einen Polen zum Erzbischof von Posen gemacht und ihm eine Stelle gegeben, welche im Interesse der deutschen Politik einem deutschen Katholiken gebührt hätte. Gewiß hat dieser polnische Bischof in Elbing eine staatstreue Rede gehalten und bezüglich der deutschen Nation besser gesprochen, als er als Pole sonst thut, aber er hat doch selbst da den Gegensatz zu Rußland ziemlich deutlich hervorschimmern lassen. Die Politik gegenüber den Polen in Posen hat das Vertrauen, welches unsere Regierung früher in Rußland genoß, geschädigt, unseren Einfluß ebenfalls herabgemindert!"

Und ist Angesichts der Bedeuken, welche Eure Durchlaucht gegen die jetige deutsche Politik hegen, nicht bei Eurer Durchlaucht das Bedürfniß vorhanden, wieder die Leitung der Regierung zu übernehmen?

"Das ist ganz aussichtslos. Ich bin dieses Jahr nicht in den Reichstag gegangen, nicht weil ich mich körperlich nicht rüstig fühlte; im Gegenstheile, ich habe mich sehr wohl gesühlt, was ich immer daran erkenne, wie mir das Reiten bekommt. Ich wäre sehr gut im Stande gewesen, kraft meiner schon früher gewonnenen Autorität im gleichen Geleise den Wagen sortzuziehen. Die Politik ist keine Wissenschaft, wohl aber eine Kunst, zu deren Ausübung Ersahrung gehört. Aber seht — wer weiß, ob ich in Rußland das alte Vertrauen, welches ich früher genossen, wieder fände, und wer weiß, ob in Desterreich? Letzteres glaube ich wohl. — Ich bin nicht in den Reichstag gegangen, weil ich, wenn ich dort erscheinen würde, die Regierung en visiere ouverte augreisen

müßte, gewissermaßen als Ches der Opposition. Das würde mich in zahlreiche persönliche Gegensäte bringen. Allerdings habe ich gar keine persönlichen Verpflichtungen mehr gegen die jetzigen Persönlichkeiten und gegen meinen Nachfolger. Alle Brücken sind abgebrochen. Man sprach davon, mich zum Präsidenten des Staatsrathes zu machen. Warum nicht lieber zum General-Adjutanten, da ich doch Uniform trage? Dann könnte ich die Minister gegen den Kaiser, oder diesen gegen die Ministerschützen und die Camarilla wäre fertig. Auf solche Dinge gehe ich nicht ein."

Hier lachte der Fürst herzlich und sagte:

"Dazu fehlt mir doch die chriftliche Demuth!"

Saben Durchlaucht den Plan, in den Reichstag zu gehen, aufgegeben?

"Gewiß nicht. Das hängt von den Umständen ab."

Könnte nicht eine äußere Nothwendigkeit Durchlaucht veranlassen, die politische Bühne wieder zu betreten?

"Ich glaube nicht; es ist vorüber. Der Fehler der jetigen Politik besteht darin, daß eben der Draht, welcher uns mit Rußland verknüpste, abgerissen ist, und ob er wieder anzuknüpsen ist, vermag ich nicht zu sagen. Wenn einmal ein falsches Geleise eingeschlagen ist, so ist die Lage schwierig. Fortwährend mich auf Nebengeleisen zu bewegen und immer auszuweichen, ist überhaupt nicht meine Sache. Das ist wohl für immer vorüber. Freilich, die Kritik der heimathlichen Zustände kann man einem so alten Politiker wie mir nicht verwehren. Dieses Recht kann ich mir für die wenigen Jahre meines Lebens nicht nehmen lassen, und ich habe nur unsere Regierung, welche unsere handelspolitische Situation nicht genügend gewahrt hat, getadelt, aber nicht die Ihre, welche von dieser Situation Gebrauch machte."

Der Fürst kam dann wieder auf Wien zu sprechen:

"Es klingt ein wenig wie Ueberhebung, wenn ich von meiner Popuslarität in Wien spreche, aber ich finde kein anderes Wort. Diese Popularität hat mich sehr gefreut. Ich war nie grundsätlicher Gegner Desterreichs, sondern immer nur Wahrer unserer eignen Interessen, was man mir als vaterländischem Staatsmann nicht übelnehmen kann. — Ich würde am liebsten wie ein einsacher Privatmann durch die Straßen Wiens spazieren gehen, wenn ich nicht", wie der Fürst lächelnd hinzusügte, "fürchten müßte, daß dann die Polizei wieder Arbeit bekommt. Ich lege den größten Werth darauf, daß meine Dankbarkeit für die Aufnahme in Wien der Bevölkerung bekannt gegeben wird."

Juni 1892.

Fürst Bismarck hatte mit großer Lebhaftigkeit gesprochen, die Unterredung schien ihn selbst zu interessiren, denn er wurde ungeduldig, wenn ein Diener ins Zimmer trat und eine Störung verursachte. Das Gespräch hatte nahezu drei Viertelstunden gedauert, die Gräsin Hohos wurde gemeldet, und ich erhob mich unter dem mächtigen Eindrucke des Gehörten und einer so besentenden und doch so anziehenden Persönlichkeit. Ich habe in dem ganzen Gespräche kein Ausweichen wahrgenommen. Der Fürst sprach wie ein freier Privatmann, dem seine Vergangenheit den Auspruch giebt, ein Mahner und Rather seines Volkes zu sein.

Der Ausenthalt in Wien hat einen sonnigen Schimmer über sein ganzes Wesen gebreitet. Er scherzte über die Zumuthung, welche der Aufnahmsstähigkeit seines Magens gemacht worden sei, und er meinte, er habe sich oft über die Souveraine gewundert, welche bei sestlichen Gelegenheiten genöthigt seien, dreis oder viermal im Tage zu speisen. Fürst Bismarck zeigte nicht die Merkmale der Verbitterung, der heitere Untergrund seines Gemüthes bricht stets im Gespräche hervor, welches sich wie mit einem Zaubermantel bis zu den steilsten Gipseln der Politik erhob. Ich verließ ihn mit dem Eindrucke, als hätte ich der Geschichte selbst ins Angesicht gesehen.

\* \*

Fe länger es unbestimmt geblieben war, ob Fürst Bismarck auf der Neise nach Kissingen München besuchen würde, und je weiter, auch nachdem diese Frage bejahend entschieden war, durch zweimalige Verlängerung des Lufsenthalts in Wien die Ankunft in der bayrischen Residenz hinausgeschoben wurde, desto höher war auch dort die sestlichsfreudige Erwartung gesteigert worden.

Nachdem am 23. Juni ein förmlicher Sturm mit Regen geherrscht hat, bessert sich nach Mitternacht gegen 1 Uhr Morgens das Wetter. Um diese Zeit beginnt auch die Bahnhofshalle mit den amtlichen Persönlichseiten und geladenen Gästen sich zu füllen, die den Fürsten und die Fürstin Vismarck erwarten. Anwesend sind u. A. Schauß, Lenbach, viele Künstler, Vürgermeister und Gemeinderäthe als Empfangscomité, während auf dem Bahnhofsplaße die Feuerwehr Aufstellung genommen hat und die Vereine und Studirenden Kopf an Kopf mit Fackeln die zur Wohnung des Fürsten, der Villa des Malers Lenbach, Spalier bilden.

Um 2 Uhr fährt der Extrazug in die Halle, und die Musikcorps intoniren einen Marsch und dann die "Wacht am Khein". Als der Fürst auf die enthussiastischen Begrüßungen hin freundlich grüßend den Hut zieht und außsteigt, bricht ein Jubel auß, der Alles mit fortreißt. Der Vorstand des Comités von Miller, Lenbach und Andere begrüßen den Fürsten mit Händesdruck, und mehrere anwesende Damen überreichen ihm und seiner Gemahlin

tostbare Blumensträuße. Das Publicum drängt mit unbeschreiblichem Jubel an den Fürsten und begleitet ihn unter stetem Hochrusen und Hüteschwenken zu dem offenen Wagen im Hose. Der Fürst nimmt mit seiner Gemahlin im ersten blumenübersäten Wagen Platz. Lenbach und das Gesolge schließen sich an und unter stets sich erneuerndem Jubel fährt der Fürst in seine Wohnung.

Dort in dem herrlich beleuchteten Palast und der großartigsten Umgebung der Propyläen, der Glyptothek und des Kunstausstellungsgebäudes werden die hohen Gäste von dem Hornquartett der Gesellschaft "Allotria" mit Fansaren begrüßt. Der Fürst dankt ununterbrochen auf das Freundlichste und begiebt sich sodann in seine Gemächer.

Die sechs Zimmer sind prachtvoll eingerichtet, mit Kostbarkeiten gefüllt und bieten einen schönen Blick auf die Anlagen der Glyptothek. Im Mittelsaale befindet sich ein Balcon, von welchem aus der Fürst wiederholt sür die Ovationen dankt. Das Publikum singt die "Wacht am Rhein" und patriotische Lieder und entsernt sich hierauf mit Hurrahrusen auf die geseierten Gäste.

Am andern Morgen umstehen von früher Stunde an zahlreiche Gruppen die sahnengeschmückte Wohnung des Fürsten Bismarck, um bei dessen Ansichtigwerden stets in stürmische Hochruse auszubrechen. Im Verlause des Vormittags sprechen einzelne intimere Bekannte des Fürsten vor, und um 11 Uhr bringt der akademische Gesangverein ihm eine Huldigung dar, die der Fürst vom Bascon des Hauses anhört.

Er fagt in seiner Unsprache:

"Ich freue mich, daß mir hier in München ein solcher Empfang zu Theil geworden ist. Um die frühe Morgenstunde, zu der ich angestommen bin, hätte ich bloß noch Nachtwächter auf der Straße erwartet." Im Lause des Vormittags erscheint auch eine Deputation aus Augsburg bei dem Fürsten. Sie bittet um den Besuch des Fürsten auf der Fahrt nach Kissingen und erhält sofort eine freundliche Zusage:

"Ich komme gern zu Ihnen. Ihr Oberbürgermeister ist mir so ein alter lieber politischer Freund."

(Dberbürgermeifter Dr. Fischer; vgl. Bb. I, S. 206.)

Darauf macht der Fürst dem ihm seit lange befreundeten königlichen Oberstallmeister Grafen Holnstein einen längeren Besuch; bei ihm wird auch das Frühstück eingenommen, dessen Speisenfolge lauter bayrische Nationalsgerichte ausweist.

Am Nachmittag erscheint in der Wohnung des Fürsten eine städtische Deputation, bestehend aus dem Ersten Bürgermeister Dr. Widenmaher und 8 Gemeinderäthen (4 liberale, 3 clericale und 1 conservativer). Der Erste Bürgermeister begrüßt den Fürsten mit der folgenden herzlichen Ansprache:

"Durchlauchtigfter Fürft, durchlauchtigfte, gnädigfte Fürftin! Wie unvorbereitet München war, die hohen Gafte würdig zu empfangen, davon ift unser großer Mitbürger (Lenbach), bessen Seim Ew. Durchlaucht mit Ihrem Besuche beehrt haben, ein unverdächtiger Zeuge. Aber das Herz ist zu fest= lichem Gruße immer bereit da, wo es mit Berehrung, Dank und Liebe betheiligt ift. So bittet die Stadt München, ihren Willfommgruß zu würdigen.

"Wir haben mit warmer Theilnahme und innigen Segenswünschen Gure Durchlaucht auf Ihrer Reise nach der ichonen Raiserstadt begleitet, als Sie in den gewaltigen Baum des Bismarchstammes ein neues holdes Reis aufnahmen.

"Der Jubel, mit dem München Eure Durchlaucht empfing, ist nicht mit dem Winde verweht, denn er wurzelt in dem Dant einer gut deutschen Stadt für die unvergänglichen Verdienste Ener Durchlaucht um Deutschlands Ginigung, um Kaiser und Reich und in dem besondern Dank der bayrischen Hauptstadt für die Banern allzeit bewiesene Freundschaft.

"Mögen viele frohe Stunden in diesem Künstlerheim Ihr und der Fürstin Berg erfreuen. Der Bürgerichaft Münchens aber bitten wir die besondere Ehre zu erweisen, das haus der Stadt zu besuchen."

Stehend erwidert darauf der Fürft, fast eine Biertelftunde sprechend, Folgendes:

"Meine Herren, ich bin fehr dankbar für die hohe Ehre Ihres Besuchs. Mis ich diese Reise antrat, that ich es mit dem hoffnungsfrohen Bergen eines Vaters, der für seinen Erstgeborenen eine Lebensgefährtin findet, die Allem entspricht, was ein Bater seinem Sohn wünschen kann. Aber ich habe nicht erwarten können, daß meine Befriedigung durch eine fo glänzende Aufnahme überall und durch politische Erfahrungen (anders fann ich es auch als Privatmann nicht bezeichnen) erhöht werden sollte, wie ich sie, besonders in Dresden und hier, gemacht habe.

"Die wohlwollenden Begrüßungen, welche mir zu Theil wurden, sind eine Genugthung für mich, besonders weil Niemand, der sich mir nähert, Grund hat, von mir irgend etwas zu erwarten oder zu fürchten, während in Amt und Würden ein gewisser Abzug geboten ift. Ich bin tief gerührt davon und in hohem Mage erfreut. Es ist mir, ich möchte jagen, als wenn ich Abjolution von meinen politischen Gunben erhielte, die ich ja begangen habe wie jeder Andere, der fo lange wie ich am Ruber geblieben ift. Es ift bas ein Beugnig, daß die besseren Eindrücke meiner Amtssührung die überwiegenden geblieben sind, und ich habe das Gefühl eines Primaners, der mit einem guten Abiturientenzeugniß abgeht.

"Bugleich geben mir diese Rundgebungen Grund zu fester Hoffnung für unsere beutsche Zukunft. Das ist feine Ueberhebung; benn die Meußerungen des Wohlwollens für mich perfönlich find ein Ausdruck

der Befriedigung mit den Zuständen wie sie sind, und da ist Aussicht, daß die 50 Millionen unserer Landsseute sich das Errungene nicht werden randen lassen. Es ist eine besonders guädige Führung Gottes gewesen, daß er unsere lange von der Vorsehung scheindar vergessenen Nation Wege geleitet hat, die zu einer dauernden Einigung zu sühren geeignet waren. Nehmen Sie an, die Einigung wäre durch friegerische Macht von irgend einer Seite erzwungen worden; da wäre in den Vergewaltigten das Gesühl der Geguerschaft schwer erloschen, und die Dauer des Werkes zweiselhaft. Aber Gott hat uns so gesührt, daß in jenem Werdes gange — wie man im Norden sagt — alle Volksstämme mit deutschen Armes Kraft mit auf den Ambos zugeschlagen haben, auf dem die Einheit geschmiedet ward. Die Sachsen bei St. Privat, die Württemberger vor Paris, die Bayern bei Wörth, Bazeilles und im Schnee von Orleans, sie Alle haben freudige und stolze Erinnerungen an die Tage unserer Einigung. Das ist Gottes Gnade, daß es so gekommen ist.

"Wenn nach 1866 das Deutsche Reich schon hergestellt wäre, so hätte es auf Viele unserer Landsleute doch den Eindruck einer Gewaltthat gemacht; und der Bürgerkrieg als einziges Mittel zur Lösung des gors dischen Knotens unserer geschichtlich übernommenen Uneinigkeit würde trübe Ausblicke in die Zukunft verstattet haben. Aber, daß wir Alle vereint haben mithelfen können, ist die Bürgschaft der Dauer.

"Vollkommen ist ja nichts auf der Welt, und wir werden immer noch Zwirnsfäden zu lösen haben, aber doch nur Zwirnsfäden. Im Ganzen ist die Einigung von allen Stämmen gebilligt, und die Eintracht der Stämme, die ich als Vorbedingung inneren Friedens und äußerer Geltung und Sicherheit stets betrachtet habe, ist vorhanden. Nach engeren Formen der Einheit zu streben ist unnöthig: das Beste ist des Guten Feind, ohne daß ich deswegen in Allem contenti estote sagen möchte.

"Der deutsche Sinn wird uns nicht verlassen, und ich glaube nicht, daß äußere Gewalt uns etwas thun kann. Ich gehe noch weiter, ich glaube nicht, daß die große Gesahr, welche im teutonischen Selbstständigsteitsgefühle liegt, uns auseinandersprengen könnte. Trot aller Utopien bleibt herrschendes Princip in Deutschland doch immer die öffentliche Meinung des großen Durchschnitts der gebildeten Stände. Und was meine Aufnahme in großen Städten wie Dresden und hier betrifft, so ist sie mir deswegen so wohlthuend, weil sie von dem eben bezeichneten ausschlaggebenden Theile der Bevölkerung ausgeht. Ich werde in den heimischen Wald befriedigter zurücksehren, als ich ihn verließ."

Daß die Popularität des Fürsten nicht bloß in den höheren Kreisen, sondern

auch im Bolke selbst wurzelt, beweist eine Rundfahrt, die er mit seiner Gemahlin und Prosessor Lenbach im Lause des Nachmittags unternimmt und bei der er von allen Seiten mit spontanen Kundgebungen begrüßt wird. Den Schluß der Rundfahrt bildet ein viertelstündiger Besuch im Hofbräuhause, wo er mit Prosessor Lenbach einen sogenannten Stehhumpen leert.

Laute Hochruse ertönen, als Fürst Bismarck ansährt, und im Augenblick ist der ganze Plat dicht mit Leuten besetzt, die der Rücksehr des Fürsten harren. Dieser ist inzwischen in die sogenannten Arcaden des Bränhauses getreten, setzt sich dort auf die Bank zu einsachen Leuten und trinkt, dis sein Krug kommt, aus dem Kruge eines gegenübersitzenden bejahrten Schmiedes. Der Besuch verursacht selbstverständlich das größte Aussehen, die Gäste drängen sich dicht an den Fürsten und seine Begleiter heran, Biele stellen sich auf Stühle, Bänke und Tische. Auf das unermüdliche Hochrusen hält er eine kurze Ansprache, in der er daran erinnert, daß er bereits vor 42 Jahren einmal an diesem Platz gestanden und das vortrefsliche Hospkränhausdier getrunken habe. Münchener Vier, wenn auch nicht Hospkrändier, werde jetzt noch stetz in seinem Hause getrunken. Er stößt mit einem Studenten an. Der Chorus ruft "Schmollis!"

Nach 8 Uhr Abends stellen sich die Studirenden zum Fackelzuge auf; eine Stunde später erreicht das erste Musikorps des 1600 Fackeln zählenden Zuges die Lendach'sche Villa; und nun entwickelt sich eine großartige Huldigung der Studenten und auch der Einwohnerschaft, die sich zu Tausenden eingestunden hat. Unter Hochrusen, die Chargirten in Wichs, ziehen die sämmtlichen Corps mit je einem Musikorps vorüber, den Fürsten begrüßend, dessen gewaltige Gestalt manchmal durch den Ranch der Fackeln hindurch sichtbar wird. Auch die Fürstin und Professor Lendach nehst Gesolge sehen vom Balcon aus dem Vorbeizuge zu. Nach dem allgemeinen Absingen der Wacht am Rhein hält der Erste des präsidirenden Corps eine kurze Ausprache, die mit einem Hoch auf Bismarck endet.

Der Fürst antwortet etwa Folgendes:

"Ich sage Ihnen herzlichen Dank für die Begrüßung, die Sie mir hier darbringen. Ich kann Sie nur bitten, das heutige Fest zu beenden, indem Sie meinem Worte sich anschließen, daß wir das Deutsche Reich, welches unter dem alten deutschen Kaifer in Verbindung mit Ihrem erhabenen Prinzregenten, unserm erlauchten Kriegskameraden, vor 22 Jahren begründet wurde, daß wir dieses Reich mit eisernen Klammern festhalten."

Jubelnder Zuruf folgt diesen Worten. Dann wird der Vorbeimarsch wieder aufgenommen, und damit endigt diese akademische Feier für die Deffentlichkeit. Nach dem Fackelzug findet in der Lenbach'schen Villa eine ungezwungene Unterhaltung statt, an der eine illustre Gesellschaft Theil nimmt. Die "Münchener Neuesten Nachrichten" berichten darüber:

Der Fürst war auf das Tiefste gerührt über die ihm bereiteten Ovationen, trug aber mit seltener Frische und jugendlicher Kraft bis zu später Stunde die Kosten der Unterhaltung, wobei er von Zeit zu Zeit wieder seine lange Pfeise anzündete.

In längerem Gespräch weilte der Fürst mit Dr. Paul Hense. Man sprach von den Verdiensten König Ludwig's II. um die Errichtung des neuen Deutschen Reichs.

"Der König," so sagte der alte Kanzler, "hat damals zuerst an den Kaiser geschrieben, daß es ihm schwer sein würde, sich in die Neuordnung der Dinge zu finden, wenn der König von Preußen nicht der primus inter pares würde. Wenn der König von Preußen Kaiser würde, werde sich die gesammte Neuordnung anders gestalten. Er selbst hat damals zum alten Kaiser gesagt, Majestät komme nur auf diesem Wege dahin, nicht länger ein Neutrum zu sein. Der Kaiser fragte: Wieso? Majestät würden dann ewig nur das Präsidium sein."

Paul Hense kam auch auf König Max zu sprechen und meinte, Seine Majestät hätte sich schwerer in die Neuordnung der Dinge gesügt, zumal er ein ernster Vertheidiger der Triasidee gewesen sei. Der romantische, hochsideale Zug Ludwig's habe gewiß viel dazu beigetragen, den Kaisergedanken zu verwirklichen.

"Das ist sehr richtig," antwortete Bismarck. Kaiser Wilhelm sei ein Mann des vorigen Jahrhunderts gewesen und habe auch daran sestzuhalten gesucht, mit großer Gerechtigkeit und Schonung aller bestehenden Verhältnisse an der Einigung des deutschen Vaterlandes zu arbeiten, wenn auch nicht auf der Grundlage des alten Bundes, so doch nicht in ganz neuer Form. Ebenso sei König Max in alten Traditionen aufsgewachsen, während das junge Geschlecht anderen Ideen sich zugewendet.

Die Unterredung gab auch Gelegenheit, Geibel's zu gedenken. Geibel, so meinte Paul Hense, hat sich von Anfang an mit der Kaiseridee getragen. Wir jungen Leute hatten dies noch als Utopie betrachtet, sind aber bald in die neuen Ideen hineingewachsen. Es ist eine Genugthung sür den alten Sänger des Reichs gewesen, daß er die Verwirklichung seines Traumes noch erlebte. Bismarck entgegnete:

Diese Wünsche sind im Volke sehr verbreitet gewesen, aber ohne Lebenssgefahr für den Bestand Dentschlands würde es niemals dahin gekommen sein, daß dessen Stämme sich zusammengeschlossen hätten. Nur der Noth und der großen Begeisterung verdanken wir das Reich.

"Durchlaucht kennen die Weltgeschichte besser als ich," suhr Hense fort; "aber darin müssen Sie mir Recht geben, daß niemals ein Mann, der so viel geleistet und so sehr im öffentlichen Leben gewirkt hat, eine so unmittels bare Liebe und Verehrung im Volke genossen wie Eure Durchlaucht. Friedrich der Große z. B. war in seinen alten Tagen im Volke nicht beliebt."

"Je länger man lebt, besto mehr ist man genöthigt, Menschen gegenüber zu treten und sich Feinde zu machen. Die Dankbarkeit zieht sich zurück, wenn man seine Psslicht gethan hat. Ich bin von der Unhänglichkeit und Liebe so gerührt, daß ich nicht immer gleich die Worte finde, um so zu danken wie ich möchte," entgegnete der Fürst.

Der Fürst sprach dann noch über Forstcultur und hieran anknüpsend über die vielsach auftauchenden Psclasterungsfragen. Der Fürst meinte, daß Holzspschafter ihm am zweckmäßigsten erscheine. "Ich bin aber hier vielleicht parteiisch, weil ich selbst "Holzhändler" bin."

Als Chronisten müssen wir auch noch einer Aeußerung Erwähnung thun, die der Fürst anläßlich der großen Ovationen, die ihm dargebracht worden, gethan hat:

"Früher", sagte er, "war mein ganzes Bestreben dahin gerichtet, das monarchische Gefühl im Bolke zu heben. An den Höfen und in der officiellen Welt wurde ich geseiert und mit Dankbarkeit überhäuft. Das Volk wollte mich steinigen. Heute jubelt mir das Volk dafür zu, während die anderen Kreise mich ängstlich meiden. Ich glaube, das nennt man Fronie des Schicksals."

\* \*

Um 25. Juni Mittags Punkt 12 Uhr fuhr am Münchener Rathhause ber Wagen vor, mit dem der Fürst und die Fürstin kamen, um der Einladung der städtischen Deputation zur Besichtigung des Hause Folge zu leiften.

Am Portal des Rathhauses wurden die Gäste von dem Comité mit dem Bürgermeister Dr. Widenmayer an der Spitze empfangen. Der Fürst reichte dem Bürgermeister freundlich die Hand und begab sich dann mit den Mitzgliedern des Comités sowie der Fürstin in das Junere. Corridore und Treppen waren geschmückt, und im schön decorirten Sitzungssaale war ein Chrentrunk bereitet. Der Bürgermeister führte die Fürstin in den Saal, ihnen folgte der Fürst. Beide hohen Gäste nahmen inmitten der Uebrigen an der Tasel Platz, wo neben dem Frühstick in goldenen Bechern der Chrenwein (Deidesheimer Gewächs) ausgetragen war.

Der Bürgermeister entbot in warmer, begeisterter Rede bem hohen Paare Namens ber Stadt München ben Willkommensgruß mit folgenden Worten:

"Ich reiche Euer Durchlaucht ben Becher zum Ehrentrunk. Gepriesen jei die Stunde, in der Euer Durchlaucht bas haus der Stadt

betraten. Sie wird im Herzen Derer, die sie mit erlebt, wie im Buche der Stadt fortdauern als eine Stunde des Glücks.

"Wir benken in diesem weihevollen Augenblicke an die gewaltigen Dinge, die im deutschen Volke seit 22 Jahren geschehen sind, an die geheiligten Gestalten, denen das deutsche Volk seine nationale Wiedergeburt verdankt, vor Allem an des großen Reichskanzlers eigene Thaten. Jeder Tag dieses Lebens stand im Dienste deutscher Einheit und Größe.

"Nehmen Euer Durchlaucht ben Dank und Segen der Stadt München aus dem Munde seiner Vertreter entgegen und die wärmsten Wünsche für Ihr und der fürstlichen Kamilie Wohl und Glück.

"Stimmen Sie mit mir ein, meine Herren Collegen, in den Ruf: "Seine Durchlaucht Fürft Bismard, er lebe hoch!"

Fürst Bismarck erhob sich hierauf, um mit klarer, nicht selten bewegter Stimme ungefähr zu erwidern:

"Ich bin von meiner Heimath ausgefahren, um meinem Hause eine neue Tochter zu werben. Daß ich bei dieser Gelegenheit Tausende und Abertausende von Freunden, und nachdem ich nicht mehr in Amt und Würden bin, dars ich wohl sagen "persönlichen Freunden" begegnete und begrüßt habe, erhöht ja in besonderem Maaße die Genugthuung und Freude, mit der ich von meiner Sommerreise wieder in die Heimath zurücksehren werde.

"Es wirft die Anerkennung, die ich bei dieser Gelegenheit von einer so großen Zahl meiner Landsleute ersahren, um so erhebender für mich, als sie mir entgegentritt an den hervorragenden Sien deutscher Intelligenz und Bildung. Denn man darf diese doch in den größten unserer Städte suchen, und die größten, wenn ich das mir befreundete und benachbarte Hamburg abrechne, sind eben Dresden und München. Ich bin dabei nicht blind für die amtlichen Centralsitze unserer Bildung in den Universitäten, die ich ja hier auch zu begrüßen Gelegenheit habe. Aber wenn ich auch nach den kleineren deutschen Universitäten hinkomme, habe ich die Ueberzeugung, und ich darf wohl sagen, auch die Bürgschaft, daß ich dort mit demselben Wohlwollen aufgenommen werde, wie hier von der studirten und unstudirten Münchener Welt.

"Wenn ich die Anerkennung der Jugend und die Anerkennung der gebildeten Bürgerschaft unter meinen Landsleuten vereinige, so bin ich auch dessen sicher, was ich allein in meinem Privatleben noch erstrebe, ein gewisses und gerechtes Maaß der Anerkennung von Seiten Derer, die nach mir und nach uns leben werden. Ich bin ja in der Lage, mich mit dem, was nach mir kommen wird, schon mehr zu beschäftigen als mit der Gegenwart; denn in meinem Alter habe ich so sehr viel nicht mehr vor mir, und die paar Jahre

fann ich es schon aushalten. Aber es mag kommen, wie es will, ich wünsche auch Denen, die lange nach mir leben werden, nicht bloß ein langes, sondern auch ein angenehmes Leben. Dazu gehört vor allen Dingen Friede im Innern und Aeußern im Baterlande, Friede und Eintracht unter den deutschen Stämmen, die Jahrhunderte lang ohne landsmannschaftliches Wohlwollen unter einander gelebt haben und oft mit gezogenem Schwerte einander gegenüber traten. Also Friede nach innen, Friede nach außen! (Bravo!)

"Ihn geftört zu sehen, können doch nur böse oder gewissenlose Leute wünschen. Wir sind gerade durch die große Macht, die uns die Einigkeit und die gewonnene Eintracht giebt, ziemlich sicher, daß wir nicht mit demselben Muthwillen angegriffen werden, wie noch vor einigen zwanzig Jahren und früher öfter. Man hat ja doch gesehen, daß das geeinigte Deutschland sich nicht so behandeln läßt, wie das zerrissene, wir haben die volle Ebenbürtigkeit im Ansehen vor dem Auslande mit den anderen großen Nationen, die früher als wir einig geworden waren, ganz zweisellos erlangt. Man respectirt uns, und man wird uns nicht muthwillig angreisen, namentlich wenn fest bestehen bleibt die südliche und südöstliche Deckung unserer Grenze, die wir durch das Verhältniß mit Desterreich=lungarn gewonnen haben und bei der Bayern betheiligt ist mit einer sehr langen Strecke von Hof dis Lindan.

"Die Sicherheit, auf dieser langen südöstlichen Strecke Friede und Freundschaft zu haben, ist namentlich auch sür Bahern von hohem Werthe, aber auch sür ganz Deutschland, und die Pflege dieser zwar internationalen, aber doch auf alten nationalen Traditionen beruhenden Freundschaft ist meines Erachtens die Pflicht einer jeden deutschen Reichseregierung, und ich hoffe, daß diese Pflicht erfüllt wird.

"Am sichersten wird sie erfüllt werden von einem Theilnehmer an dem Kriege, durch den wir sie erkämpst haben. Seine königliche Hoheit der Prinz-Regent ist einer der erlanchten Kriegskameraden meines damaligen Königs und aller Derer, die mitgesochten haben, und die bahrischen Truppen, deren Blut zum Kitt unserer damals gewonnenen Sinigkeit gehört, wissen, daß er in jeder Gesahr in ihrer Mitte geblieben ist, ebenso wie die Prinzen aus dessen Hanse, die nicht im Hauptquartier, sondern bei ihrer Batterie den Krieg mitmachten.

"Also erlauben Sie mir, obschon ich eigentlich nicht mehr berechtigt bin, von dem hohen Herrn zu sprechen, nachdem Sie mich mit einem Toaste überrascht haben, daß ich ein Glas auf das Wohl Ihres für mich immer sehr gnädig gewesenen Herrn und Regenten leere. — Seine königliche Hoheit Prinz und Regent Luitpold lebe hoch! (dreimaliges Einstimmen) — ein Toast, der vor Allem ins Münchener Rathhaus gehört und den ich von ganzem Herzen ausbringen will."

Nachdem der Hochruf auf den Landesfürsten verklungen war, ließ sich Fürst Bismarck mit Gemahlin, Prosessor Lenbach und Dr. Schweninger am Frühstückstische nieder, an dem Bürgermeister von Widenmaher und bessen Gemahlin die Honneurs machten. Der Fürst sprach dem in einem großen Glase credenzten Biere wacker zu und ließ sich im Laufe der Unterhaltung noch den Prosessor Rudolf Seitz und den Bierbrauereibesitzer Commerziensrath Sedlmany vorstellen.

Der Lebensgefährtin des Altreichstanzlers galt die Hulbigung, welche nun der erste Vorsitzende des Gemeindecollegiums Hanle in folgenden Worten den Gästen widmete:

"Die Worte Eurer Durchlancht haben in unser Aller Herzen begeisterten Widerhall gesunden, die wir uns als gute Deutsche und als gute Bayern fühlen; und um so größere Bedeutung haben sie für uns, weil sie aus dem Munde eines Mannes kommen, der sich um die Einigung Deutschlands, um die Wiedererrichtung des Reiches, um unser deutsches Vaterland unvergängliche Verdienste erworden hat. Warm schlagen Ihnen, Durchlaucht, die Herzen hier in München entgegen, warm auch Ihnen, durchlauchtige Frau Fürstin, in der wir die verständnissvolle und trene Begleiterin Ihres thatenreichen Lebensgefährten sehen. Unseren begeisterten Empfindungen bitte ich Sie Ausdruck zu geben mit dem Ruse: Seine Durchlaucht der Fürst und Ihre Durchlaucht die Fürstin Bismarck seben hoch!"

Launig erwiderte der Fürst:

"Ich danke im Namen meiner Frau, welche nicht die Gewohnheit hat, öffentlich zu reden, und trinke meinerseits auf Ihr Wohl."

Nachdem dann noch sowohl der Fürst wie die Frau Fürstin ihre Namen in das Goldene Buch der Stadt München eingetragen hatten, verließen sie nach auderthalbstündigem Ausenthalte das Rathhaus.

Am Nachmittag erwiderte der Fürst den Besuch des Prinzen Ferdinand von Coburg (jetzigen Fürsten von Bulgarien), der gerade in München weilte, im Schloß zu Biederstein, dann suhr er bei dem bahrischen Ministerspräsidenten von Crailsheim vor und blieb dort etwa eine halbe Stunde. Als Freiherr von Crailsheim seinen Gegenbesuch abstatten wollte, war der Fürst bereits zum Besuche der Kunstansstellung fortgefahren.

Che der Wagen aber dorthin lenkte, leifteten der Fürst und die Fürstin einer Einladung der Gesellschaft Allotria in deren Kneipzimmer Folge.

Die hohen Gäste erschienen gegen 5 Uhr in der gemüthlichen Kneipe, wo schon Alles fröhlicher Dinge beisammen saß. Auf der Galerie hatten zahlereiche Damen und sonstige Angehörige von Mitgliedern Platz genommen.

Als der Fürst eintrat, braufte ihm ein donnerndes Hoch entgegen, während das originelle Hornensemble mit Pankenbegleitung Fansaren ertönen ließ. Der alte Reichskanzler war von dieser Huldigung auf das Frendigste übersrascht und dankte nach allen Seiten hin.

Der Fürst nahm nach der Vorstellung einiger Herren in einem Lehnstuhl an einem der vorderen Tische Plat. Bor ihm stand die große "Vismarct-Kanne", welche zu Chren des Festtages mit einem Blumengewinde geschmückt war. Die Kanne trägt die Juschrist: "Aus mir trank Otto von Vismarck, der große Kanzler des Deutschen Neichs, den ihm von der Künstlergesellschaft Allotria dargebrachten Willsommentrunk zu München am 31. Juli 1886."

Ein Mitglied begrüßte ben Fürsten mit folgendem Willkommenspruch:

"Unsers Vaterlandes Vater weilet heut' in unsere Mitte, Soll Allotria ihn begrüßen Hymnen singend, wie's so Sitte? Nein, sie schweige still und lausche jenem eisernen Gedichte, Das der Heros eingemeißelt in die Taseln der Geschichte. Doch mit dankerfülltem Herzen naht Allotria sich dem Manne, Dem sie wieder darf credenzen ihr Juwel, die Bismarck-Kanne. Prosit!"

Diesen Worten folgte unbeschreiblicher Jubel. Fürst Bismarck erhob sich und meinte in seinen Dankesworten, man habe ihn über Verdienst gelobt. Auf die vor ihm stehende Bismarck-Kanne blickend fuhr er sort:

"Ultra posse nemo obligatur. Ich möchte Ihnen gern daraus ordentlich Bescheid thun, aber ich habe nicht das Talent jenes Bürgers meisters von Rothenburg, der durch einen Trunk seine Vaterstadt rettete. Trop der Güte des Bieres kann ich das nicht nachmachen."

Mit einem sauten Prosit nahm der Fürst einen fräftigen Schluck aus der Kanne. Die ganze Gesellschaft brach in stürmische Hochruse aus und hob die Bierkrügeln in die Höhe, um dem Fürsten zuzutrinken.

Hierauf wurde dem Fürsten und der Fürstin eine Halbeglas mit Franziskanerbräu vorgesetzt. Nach einem donnernden Hoch auf die hohen Gäste erhob sich der Fürst nochmals und sagte:

"Ich danke Ihnen allen herzlich für den freundlichen Empfang, den ich hier gefunden, und zugleich dafür, daß Sie einst meinen Sohn Herbert so freundlich in Ihrem Kreise ausgenommen haben (vgl. S. 86 f.). Es ist mir dies einer der eindruckreichsten Momente, den ich mit nach Hause nehme. Ich werde mich stets an den Pokal und die Gesellschaft erinnern. Wir haben im Norden auch ein Vier, es ist zwar das, aber nicht naß. Ich trinke auf das Wohl des Vereines, Sie müssen aber mit mir einstimmen, sonst ist mein Hoch zu dünn."

Lauter Inbel folgte diesen Worten. Unter ernenten Ovationen verließ ber Fürst die Gesellschaft, um sich in den Glaspalaft zu begeben.

Die Kunstausstellung besichtigte das fürstliche Paar unter der Führung des Präsidenten von Stieler und mehrerer Herren des Comités. Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich versammelt. Von einer genauen Besichtigung der Ausstellung konnte in der kurzen Zeit (bis 6 Uhr) natürlich keine Rede sein. Nur vor dem großen Gemälde des Malers Rocholl in Düsseldorf "König Wilhelm's Ritt um Sedan" weilte der Fürst eine längere Weile.

Auf die ihm dargebrachten Ovationen antwortete er:

"Ich bin nicht gekommen, um mein Kunstbedürfniß zu befriedigen, da ich meinen Besuch seider nicht so sange ausdehnen kann. Ich bin an diese Stätte nur gekommen, um der Münchener Kunst und den Münchener Künstlern meine Hochachtung zu bezeugen. Es ist eine Art Staatsvisite, die ich mache, und doch kann ich wieder nicht Staatsvisite sagen, da ich mit dem Staat nichts mehr zu thun habe. Es freut mich, durch den Pinsel Lendach's hier mich so verewigt zu sehen, wie ich der Nachwelt gern erhalten bleiben möchte."

Er schloß mit Dankesworten und schritt dann dem Ausgang zu.

Nach der Besichtigung der Kunstausstellung im Glaspalaste machte Fürst Bismarck noch eine Spaziersahrt, von welcher er kurz nach 7 Uhr zurückstehrte. Bald nachdem der Fürst und die Fürstin mit Prosessor von Lenbach, Prosessor Dr. Schweninger und Dr. Chrysander sich in den Speisesaal begeben hatten, verkündete Musik das Nahen des großen Festzuges. Voran schritten die studentischen Corporationen, denen sich die Münchener Vereine des Bayrischen Sängerbundes und sodann die übrigen Corporationen auschlossen.

Alls die Spipe des Zuges bei der Villa Lenbach angelangt war, bildete sich gegenüber der Terrasse eine schöne Fahnengruppe. Hofrath Näher brachte das erfte Hoch auf den Gründer des einigen Deutschen Reiches aus, das mit Begeifterung von vielen Taufenden dreimal wiederholt wurde. Sier= auf richtete ber Senior bes ben Münchener S. C. führenden Corps Palatia feurige Worte des Dankes Namens der Studirenden der Universität an den Fürsten, die durch ihn (den Redner) den schuldigen Tribut der Liebe, Chr= furcht und Dankbarkeit, von patriotischer Begeisterung durchglüht, dem Fürsten darbrächten, ihm, der nach fiegreichem Rampfe die Wiedererstelnung des mächtigen alten Deutschen Reiches burchzuseten vermochte. Die Aufforderung ihm diese Dvation zu bringen, begrüßten alle Studenten mit Jubel, da Fürst Bismarck ftets zum Schutze ber akademischen Jugend, der Studentenschaft, gegen ben "blaffen Neid", ber bie idealen Beftrebungen biefer Jugend in den Staub treten wollte, fraftig eingetreten. Redner schloß mit einem Soch auf ben Gönner und Förderer ber akademischen Jugend, auf ben Fürsten Bismarck, das lebendigen, lauten Widerhall fand.

Dann ergriff Fürst Bismarck das Wort, um seine Freude darüber aussusprechen, daß zu den Vertretern der Musik und des Gesanges auch die der Wissenschaft sich gesellt hätten, und daß er sie vereint vor sich sehe, noch bevor er München verlasse; seien doch Musik, Kunst und Wissenschaft lange Zeit allein die Träger der deutschen Einheitsidee und des Nationalgesühls gewesen. Die heutige Feier werde ihm in dankbarer Erinnerung bleiben. Er sei nun alt, die Jugend aber habe noch eine lange Zeit vor sich: möge sie denn die nationalen Gelübde sür das Vaterland sest und treu bewahren sür alle Zeit. Um das bitte er sie und er danke ihr herzlich.

Minutenlanger bonnernber Beifall folgte den Worten Bismarck's. Ein Regen von duftenden Blumensträußen flog in den Garten zu den Füßen des Fürstenpaares, alle am Festzuge betheiligten Corporationen legten Eichen-, Lorbeer- und Blumenkränze am Fuße der Terrasse nieder.

Nun waren die Sänger des Bahrischen Sängerbundes an der Villa angelangt und trugen unter der Leitung ihres Musikdirectors Schmitt den herrlichen "Frühlingsgruß ans Vaterland" von Franz Lachner in ergreifender Weise vor. Fürst Vismarck verneigte sich dankend.

Nachdem Oberregierungsrath Rut ein Hoch auf den Altreichskanzler ausgebracht hatte, richtete Rechtsanwalt Dr. Dürck an den Fürsten eine seurige, geistwolle Ausprache, in der er hervorhob, wie hente die Sprache des Herzens aus tausend frohen Gemüthern zum himmel emporjuble aus Freude, den Fürsten unter sich zu haben und ihm ins Auge blicken zu dürsen. Ein Triumphzug wie der seinige in diesen Tagen sei unerhört in der Geschichte. Die Residenzen wie die kleinen Dörslein, die au dieser via triumphalis liegen, thaten ohne Ausnahme ihr Bestes, um ihn würdig zu empfangen. "Aber auch wir, auch das deutsche Lied durste nicht sehlen, das uns Deutschen den einzigen Zusammenhalt in den Jahren der Noth gab. Aus Lied wird That — früh oder spat," suhr Redner sort, "und das Lied ist zur That geworden: Bismarck hat es zur That gewacht."

Brausende Hochruse auf den Fürsten unterbrachen den Reduer, der zum Schlusse nochmals den Geseierten des unauslöschlichen Dankes der Deutschen, insbesondere aber auch Münchens versicherte und ihn bat, Liedesklang, Fahnensgruß und Jauchzen dieser Stunde als das äußere Zeichen der Verehrung, Liede und Dankbarkeit aufzunchmen. Mit den Worten: "Gott schütze Vissmarck und sein Haus!" schloß der Reduer. Brausender Judel solgte der Rede.

Aufs Neue erhob sich Fürst Bismarck und erklärte, daß er stets die Macht und Gewalt des deutschen Liedes in vollem Maße anerkannt habe. Auch der Bürger wie der Soldat hätten sich daran aufgerichtet, das deutsche Lied habe sie zu ihren herrlichen Thaten begeistert. Er betrachte es als eine Gnade Gottes, daß die Arbeit seiner vergangenen

Tage sich in der Richtung bewegte, welche das dentsche Lied vorzeichnete zum Beginne deutschen Heils, und als ein Glück bezeichne er es, daß es ihm vergönnt war, seinen Namen einzuschneiden in die Rinde der deutschen Siche. Dafür danke er Gott und lebe jetzt darauf stolz, glückslich und zusrieden. Der Abschied von der freundlichen, schönen Stadt München salle ihm schwerer, als er es sonst gewesen. Er hoffe aber, jetzt in seinem unabhängigen Zustande werde es ihm vergönnt werden, in einem anderen Jahre die freundlichen Gesühle für München hier wieder erneuern zu können; er sage Dank sür die herzlichen, gegen ihn und die Seinigen ausgesprochenen Gesühle.

Unendlicher Jubel folgte den Worten des Fürsten. Nachdem sodaun noch der Sängerspruch des Bahrischen Sängerbundes und die "Wacht am Rhein" gesungen waren, richtete Namens der "Geselligen Vereinigung der Münchener Künstlergenossenschaft" der Maler Th. Pixis Worte des Dankes an den Fürsten für das fröhliche Gedeichen, das durch-ihn für die Kunst erst ermögslicht worden. Der von den Künstlern niedergelegte ungeheure, prachtvolle Krauz trug auf den Schleisen die Ausschlichen Fürsten Bismarck, dem Schöpfer und Vildner unseres Deutschen Reiches, in undes grenzter Verehrung die Gesellige Vereinigung der Münchener Künstlergenossenschaft."

Allmählich hatte sich ein leichter Regenschauer eingestellt, der den Fürsten nöthigte, sich, nachdem der Festzug vorübergezogen war, sosort zurückzuziehen. Bürgermeister Dr. von Wiedenmayer gab der Menge, die sich nicht vom Platze entsernen wollte, endlich kund, daß der Fürst nach den vorangegangenen Anstrengungen dem Verlangen nach Wiedererscheinen nicht mehr Folge leisten könne. Erst nach dieser Mittheilung begann die Menge sich zu zerstreuen.

\* \*

Um Sonntag, den 26. Juni, Mittags um 12 Uhr ersolgte die Abreise über Augsburg nach Kissingen. Es ist begreislich, daß sich in dieser Abschiedsstunde das Uebermaß der Begeisterung, Liebe und Dankbarkeit für den Fürsten noch einmal mit elementarer Gewalt kundgab. Der Bahnhof war von Menschen dicht besetzt, der Bahnsteig mit den herrlichsten Rosen bestreut, die Locomotive mit mächtigen Guirlanden aus Sichenlaub geschmückt, der Salonswagen des fürstlichen Paares in einen Blumengarten, voll der edelsten Gewächse, verwandelt. Der Enthusiasmus spottete jeder Beschreibung. Stürmisch verlangte das Publicum, daß der Fürst noch einmal reden sollte.

Da plöglich tiefe Stille, und weithin vernehmbar erschallt in der Balnhofs= halle die Stimme des greisen Fürsten:

Er habe in seiner vierzigjährigen Dienstzeit viele Dienstreisen machen müssen; mehr aber und großartiger sei er noch nicht geehrt worden als

jetzt, da er als Privatmann auf seiner Reise München berührt habe. Das freue ihn sehr, und er sage Allen seinen tiefgefühltesten Dank. Dann ermahnte er das Publicum, die Ordnung im Bahnhose aufrecht zu erhalten, und schloß mit dem Ausdruck der Hoffnung auf ein fröhliches Wiederschen.

"Ja, auf Wiedersehen! Wiederkommen! Fürst Bismarck, unser Bismarck lebe hoch!" so tönte es begeistert von tausend und aber tausend Lippen.

Ein Berichterstatter schreibt: "Der Münchener Bahnhof hat solch eine Abschiedsfeier noch nie gesehen."

Wir begleiten den Fürsten zunächst bis an das Ziel seiner Reise, bis nach Kissingen.

Nach einstündiger Fahrt läuft der Zug in dem Bahnhof von Augsburg ein. Gine vieltausendföpfige Menge begrüßt den Fürsten, der rasch dem Wagen entsteigt und dem ihm besreundeten Bürgermeister von Fischer mehrmals die Hand drückt. In einer langen Wagenreihe begiebt man sich durch die Stadt zum Rathhaus unter unbeschreiblichem Jubel des Publicums und häusig unter wahrem Blumenregen. Im Rathhaus richtet Bürgermeister von Fischer eine kurze Ansprache an den Fürsten und reicht dann ihm und der Frau Fürstin in einem prachtvollen silbernen Pocal den Ehrentrunk.

Fürst Bismard antwortet:

"Mit meinem herzlichen Dank für diese Ihnen aus dem Herzen gestommene Begrüßung verbinde ich zunächst den Ausdruck meines Besdauerns darüber, daß die Umstände mich nöthigen, nur so kurze Zeit in dieser weltberühmten Kaiserstadt, in welcher ich so viele und treue Freunde und einen so tapseren und langjährigen Kampsgenossen in der Hersellung des Reiches, Ihren Herrn Dberbürgermeister, begrüße, zu verweilen. Aber ich wußte überhaupt nicht, daß ich nach Augsburg, ja auch nur nach München kommen könnte, bevor die mir sehr wohlsgewogene bayrische Verwaltung mir den Reiseplan sestgelegt hatte.

"Nun, da ich mit Hüsse meines banrischen Pslegers, der mir gegensibersteht, alle Anstrengungen einer in meinen Jahren ungewohnten Reise'so wohl überstanden habe, wäre ich gern länger hier geblieben; aber es lag doch der Reiseplan so fest, daß ich ohne schwere Belästigung der Eisenbahnverwaltung meine persönlichen Wünsche nicht auszusprechen wagen durfte. Ich weilte gern Tage da, wo ich früher mit meinem alten verstorbenen Herrn im Fuggerhause ebensalls tagelang geweilt habe.

"In Nebrigen ist mir die freundliche Begrüßung, die ich hier fand, ein neuer Beweiß, daß Gottes Gnade mich von dem Fluch des Alters, der Bereinsamung, ferngehalten hat. Ich habe kann glauben können, als ich meinen heimathlichen Wald verließ, daß ich im

fernen Süben so viele und so warme Freunde finden würde, wie in Dresden, wie in München, wie hier, ja wie auch in Wien. Daß das der Fall ist, giebt mir für die Jahre, die ich mit Gottes Hülfe noch zu leben habe, eine Stärkung und eine Genugthung im Rückblick auf mein Leben; denn ich darf in Ihrem Wohlwollen eine Villigung und Anerkennung dessen sehen, was ich in meinem Leben gethan habe."

Dann nimmt er den gefüllten silbernen Krug, den ihm der Bürgermeister Ramens der Stadt credenzt, und sagt:

"Aus diesem Silber, einem Metall, dessen Verarbeitung in Augsburg lange Zeit sprichwörtlich gewesen ist, befräftige ich meinen Dauk, indem ich auf das Wohl der Stadt, civitatis et qui illam regit, diesen Becher scere!"

Kaum hat der Fürst ausgesprochen, da erklingen mächtig vom Augustussbrunnen her die Töne einer 700köpfigen Sängerschaar — eine Ovation, die einen geradezu überwältigenden Eindruck macht.

Dann werden die Wagen wieder bestiegen; im Königssalon des Bahnhofs wird ein Imbiß gereicht, und Punkt 2 Uhr verlassen die fürstlichen Gäste unter den Klängen der Weber'schen Inbesonverture das gastliche Augsburg.

Wo der Zug hält, giebt es herzliche und stürmische Begrüßungen, soweit die kurz bemessen Zeit es gestattet. So begrüßt in Nördlingen Bürgers meister Reiger den Fürsten, und dieser autwortet — das hatte man gar nicht zu hoffen gewagt. Mit einem allen Anwesenden unvergeßlichen Ausstund sagt er seinen Dank für die improvisierte Huldigung:

Es habe ihn besonders gefreut, hier in dem schönen Schwaben, nicht allein in Angsburg und Nördlingen, sondern auf allen Stationen, welche er leider nur habe durchstliegen können, einen solchen Empfang zu finden; besonders werthvoll sei ihm, auch in dieser seit frühester Zeit geschichtlich denkwürdigen alten Reichsstadt so freundliche Gesimmungen für seine Person zu sinden. Es werde ihm dies immer eine seinem Herzen wohlsthuende Erinnerung von seiner Reise bleiben, und er bitte, ihm auch fernerhin das Wohlwollen zu bewahren.

In Gunzenhausen ist Maschinenwechsel und daher fünf Minuten Aufenthalt. Gine colossale Menschennenge erwartet den Fürsten. Den Inbel unterbricht eine Handbewegung des Fürsten, er will sprechen:

"Herzinnigsten Dant", sagt er, "für die dargebrachte Ovation. Der herzliche Empfang, den mir die Einwohner Gunzenhausens sowohl als aller jener Städte dieses schönen Landstriches, den zu durchreisen ich das Vergnügen habe, bereiten, thut weinem Herzen wohl. Es freut mich namentlich, daß ich unter Ihnen so viele Standesgenossen sehe. (Dabei deutet er auf einen im Sonntagsanzug vor ihm stehenden Altsmühlbauern.) Sie sind doch Landmann nach dem Habit zu schließen?

und das bin ich auch. — Also nochmals meinen verbindlichsten Dank und den Wunsch, daß es Ihnen allen wohlergehen möge."

In Ansbach verläßt der Fürft sogar für wenige Augenblicke den Zug und unterhält sich in freundlichster Weise mit Beamten, Officieren und Bürgern. In Würzburg credenzt dem Fürsten der Ausschuß der nationalliberalen Partei einen Pocal Leistwein; er thut Bescheid mit den Worten:

"Sonnenschein und guter Wein ist das Beste, was ein alter Mann braucht." Auf dem Oberndorfer Bahnhof in Schweinfurt kennt die Freude des

Bublicums feine Grenzen.

Der Fürst sagt, daß er dankbar empfinde, daß man in ihm nicht nur den Reichskanzler von ehedem, sondern auch sein deutsches Herz anerkenne.

Endlich um 8 Uhr Abends kommt man in Riffingen an. Staatliche, städtische und Badebeamte heißen den Fürsten und die Frau Fürstin herzlich willkommen. Die bereit stehenden königlichen Wagen bringen die Reisemüden durch die von jubelnden Menschen erfüllten und reich beflaggten Straßen der Stadt nach der oberen Saline.

Fürst Bismarck hat in München einen Correspondenten der "Allgemeinen Zeitung" empfangen. Dieser berichtet darüber:

"Der Fürst sprach seine volle Befriedigung über den überaus herzlichen Empfang aus, den er in München und Dresden gefunden. Schon
in letterer Stadt sand er, daß, um ihn zu sehen, weit größere Menschenmassen die Straßen füllten, als er geglaubt hätte, daß bei dieser Gelegenheit sich einfinden würden. Und num erst in München! Es freuen
ihn die großen und herzlichen Begrüßungen auch insofern, als die bekannten Gegner daraus neuen Anlaß sinden, gegen ihn sörmlich Gist
in ihren Blättern zu speien. Daß auch München viele Socialdemokraten
zähle, hätten ja die Wahlen bewiesen; er selber geize nicht nach Wohlwollen von dieser Seite; würde ihm von daher ein besonderes Wohlwollen zu theil, so müßte er sein eigenes gutes Gewissen fragen, ob
und wodurch er am Wohlwollen seiner alten Freunde eingebüßt haben
könne. So aber könne er die Angrisse verschiedener Blätter auf ihn
als eine Duittung über sein Wohlverhalten betrachten.

"Nebrigens wäre es Unrecht, alle Leute, die socialdemokratisch wählen, auch der socialdemokratischen Partei zuzuzählen; sie wollten mit ihrer Wahl nur beweisen, daß sie unzufrieden seien; so dumm seien sie nicht, daß sie glaubten, daß das socialdemokratische Programm ihren Leiden abhelsen könne; Viele wüßten vielmehr, daß ihnen die Ausführung dieses Programms nene Leiden brächte, da es ja die Welt zu einem Zuchts hause und Zellengefängniß machen würde.

Fürst Bismarck bezeichnet es auch als eine Anomalie, wenn just die Deutschen, die doch sonst so schwer unter Einen Hut zu bringen wären, soviel von ihrer individuellen Selbstständigkeit, dem socialdemokratischen Programm zu Liebe, aufzugeben bereit wären. Bei Franzosen und Russen sei es eher erklärlich, daß sie ohne Widerspruch gehorchen und entsagen.

Fürst Bismarck bedauerte, daß bei seiner Anwesenheit in Wien Leute bei den Ruhestörungen geschädigt wurden, und meinte, dieselben hätten, nach ihren Sympathiebeweisen für ihn, wohl selber gelegentlich noch Händel mit der Polizei gesucht. Er könne über solche Aussehnung gegen die öfterreichische Polizei doch sicher nicht erfreut sein. (Bei der Fahrt des Fürsten vom Bahnhose ins Palais Passy war es zu so ungestümen antisemitischen Kundgebungen gekommen, daß die Polizei energisch einsschreiten mußte. D. Verk.)

In Wien glaubte der Fürst in der Bevölkerung zwei Strömungen zu beobachten, eine auf Seiten der Bevölkerung von großem Wohlswollen, und eine auf Seiten namentlich mancher Staatsdiener, die einer anbesohlenen Zurückhaltung ähnlich sah. Er sei mit den Hofkreisen Wiens seit vierzig Jahren in Verkehr gewesen, sei er doch schon 1852 dort als Abgesandter gewesen. Desterreich und er hätten in Gutem und Bösem viel mit einander erlebt, aber allezeit sei zwischen ihnen der Verstehr ein wohlwollender gewesen; ohne unhöslich zu sein, habe er nicht anders als um eine Audienz bei Kaiser Franz Joseph nachsuchen können, und er habe dies schon von Friedrichsruh aus, und zwar auf dem amtslichen Wege durch die deutsche Botschaft gethan.

Anfangs sei seinem Gesuche die Stimmung günftig gewesen, aber dann habe diese umgeschlagen, wohl kaum ohne eine starke Pression von Berlin. Er habe nur mündlich die Antwort erhalten, daß die Audienz, um die er als Verehrer des Kaisers und als Militair nachgesucht, nicht gewährt werden könne. In Dresden und München habe er, ohne unhöstlich zu sein, nicht um eine Audienz nachsuchen können, da die Frist seines Ausenthaltes anfänglich zu kurz bemessen gewesen sei. Ob und wie lange er in München hätte bleiben können, habe ganz davon abgehangen, ob ihn die Aufregung, die Freude und das ungewohnte längere Reisen nicht etwa so ermüdeten, daß der Arzt die sofortige Reise nach Kissingen oder Friedrichsruh dictirte.

Fetzt freue er sich, da ruhiger Zuschauer zu sein, wo er früher Mitsarbeiter gewesen sei, und er freue sich namentlich der ungemeinen Herzslichkeit, mit der er in München empfangen worden sei. Diese Tage werden ihm unvergeßlich bleiben, solange er noch in Friedrichsruh seine Bänne pslegen könne.

Bon Acuferungen der Presse über diese letten Tage führen wir nur folgende an. Die "Post" schreibt:

Die Wiener Neußerungen des Fürsten Bismarck geben den grundsäßlichen und persönlichen Gegnern desselben, in erster Linie natürlich der "Freisinnigen Zeitung", Anlaß, ihrem Nerger über die Dresdener und Münchener Aundsgebungen durch heftige persönliche Angrisse und Hetzereien gegen den Altskeichskanzler Luft zu machen. Bielleicht wirkt auch die Angst, welche kleine Seelen in den letzten Wochen ausgestanden haben, dabei noch mit. Denn das, was Fürst Bismarck über die Handelsverträge, die Art des Zustandes kommens derselben und unsere Beziehungen zu Rußland geäußert hat, enthält nur die aus mannigsachen Aeußerungen bekannte Ausstand des Fürsten über diese Fragen und sast nur das, was mehrsach im Einzelnen kundgegeben ist, rund zusammen. Es sind dies übrigens Ausstand welche auch unabhängig von den Aeußerungen des Fürsten Bismarck vielsach in Dentschland getheilt werden und, soweit sie die Handelsverträge betreffen, sowohl in der Presse als im Reichstage zum Ausdruck gelangt sind.

Die "Köln. Ztg." bemerkt zu einer der Münchener Reden des Fürsten Bismarck:

Das Beste, was über die errungene Einheit unseres Volkes gesagt werden kann, und gerade im Süden unseres deutschen Vaterlandes, gesagt werden kann, ist in der Rede einbegriffen, mit welcher Fürst Vismarck die Ansprache des Bürgermeisters von München erwiderte (vgl. oben S. 330 f.). Es giebt keine bescheidenere und doch auch keine schlagendere Rechtsertigung der preußischen und der deutschen Politik unter Bismarck's Leitung, als den kurzen Rückblick auf den "Werdegang" der deutschen Einheit. In der gauzen Rede ist kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig, alles einsach, kernig, würdig, vom Geiste der Wahrheit durchdrungen.

Der bentschen Einheit wie sich selbst und den wichtigsten Thaten in seinem eigenen Wirken hat der gewaltigste Schöpfer dieser Einheit mit seiner Münschener Rede ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Die Brust jedes guten Deutschen sollte diese Worte in Erinnerung an den großen Mann in sich schließen und unvergänglich bewahren, um sein Gedächtniß danernd zu schilben und zu ehren.

In einem Artikel der "Magdeb. Ztg." über den Besuch des Fürsten Bismarc in Bayern wird u. A. gesagt:

Einen Kernschuß ins Centrum — wie solche der früh verklärte bayrische Dichter Karl Stieler in scinem unvergeßlichen Liede vom "Bismarck" so meisterhaft wiedergab — hat der Gast aus Friedrichsruh diesmal gethan, indem er in München — vor dem Glaspalast, in welchem er der Kunst

nur die obligate "Staatsvisite" abstattete — das Hosbrünhaus und seine biederen Stammgäste überraschte. Daß ihm, dem Manne von weltgeschichtslicher Größe, der schlichte Bürger mit dem Maaßtrug auf gleichem Boden Willsomm und Bescheid bringen durfte, ward fast zum geschichtlichen Merkszeichen, als man von dem illustren Bierfreund hörte, daß sein letzter früherer Besuch des Münchener Staatstranktempels just um ein halbes Jahrhundert zurücklag.

Der Hauptcharafter der ganzen Bismarcktage Münchens nußte der eines echt deutschen Nationalsestes sein, und das ist er auch in vollem Maaße gewesen. Der staatsmännische Begründer des Reiches, der Heros an Geistes und Willensfraft, dem das große Werk der bundesstaatlichen Einigung gestungen... — der Reichsbaumeister, dessen grandiose Schöpfung gerade die Angehörigen der kleineren Staaten mit dem größten Danke zu würdigen wissen... — dieser Bismarck Allbeutschlands wurde in München geseiert, und an dieser Feier haben sich alle nationalgesinnten Elemente, hoch und niedrig, jung und alt, Männer und Francu mit Dank und Freude in deutscher Treue um Treue betheiligt.

Besondere Beachtung verdient ein Artifel, den die "Neue Freie Presse", nachdem Fürst Bismarck wenige Tage zuvor einen ihrer Vertreter empfangen hatte, gewissermaßen als Spilog über dessen Wiener Ausenthalt bringt. Die "Nordd. Allg. Ztg." druckt den Artikel in ihrer Aummer vom Abend des 27. Juni, derselben, die den ersten scharfen Angriss gegen den Fürsten Bismarck bringt (vgl. Band IV, S. 1 ss.), geflissentlich ab. Der Artikel sautet:

Das Familienfest bes hauses Bismarck in Wien hat noch sein kleines publicistisch-politisches Nachspiel erhalten. Der Fürst hat sich veraulagt gesehen, in einer Art Interview, zu welchem die Anfforderung von feiner Seite ausgegangen war, allerlei Erklärungen über den neuen Cours und beffen Steuer= männer im Dentschen Reiche, über seine eigene perfönliche Stellung zu biesen Staatsmännern und ihrer Richtung, sowie über seine Beziehungen zu Defterreich-Ungarn und Rußland zu geben. So weit sich der Altreichskanzler mißmuthig über die Wendung der Dinge in Deutschland seit seinem Rücktritte in das Privatleben ausgesprochen hat, berühren und in Defterreich-Ungarn seine Neußerungen nicht unmittelbar. Darüber mag man draußen im Reiche mit ihm sich auseinandersetzen, falls man es für angemessen erachtet, auf solche Rundgebungen einer nervösen Empfindlichkeit zu reagiren, die eben auch eine der psychologisch-räthselhaften Seiten des großen Staatsmannes bildet. Mit folch psychologisch-räthselhaften Charafterzügen wurden wir während des furzen Aufenthaltes des Fürsten in Desterreich ja auch wiederholt überrascht. Mußten wir doch wahrnehmen, daß Fürft Bismarck, ber einft wie ein Olympier abgeschloffen auf seiner Bobe gethront, unnahbar für die gewöhnlichen Sterblichen, der in den Bismarck-Beleidigungsprocessen für sich eine Unantastbarkeit beanfpruchen ließ, wie sie sonst nur der sacrosancten Majestät der Krone zuerachtet wird, eine staunenerregende Empfänglichkeit für Ovationen häufig fehr fragwürdigen Ursprungs kundgab. Kam es doch vor, daß im populairsten Bierfalon der Praterausstellung auf den anschmeichelnden Trinkspruch eines Unbekannten unter ben zu fpat vorgerückter Stunde noch hinter bem Steinfrug sitzenden Gästen sich des Altreichskanglers Bünengestalt zu dankender Gegenrede erhoben hat! Wir müffen ihm bei alledem noch danken für die verdiente Zurechtweisung, welche er gestern in Linz einem Sprecher ber dortigen Schönerer-Partei verabfolgte. Zur Erflärung der Bereitwilligkeit, mit welcher der Altreichstanzler sich zum Gegenstand von Kundgebungen, welche - wie dies auch die leitenden reichsdeutschen Blätter nicht ohne Entrüftung vermerken — zumeist einen ganz anderen als lonal öfterreichischen Grundzug hatten, maden ließ, mag vielleicht bienen, daß er mit ber Oftenta= tion seiner auch über die deutschen Reichsgrenzen hinansreichenden Popularität gewisse Kreise im Reiche selbst ebenso ärgern wollte, wie mit seinen wenig respectvollen (!) Neußerungen über die Männer des neuen Courses und deren Politik. Bei uns zu Lande weiß man, was man von einem guten Theil jener Ovationen zu halten hat, und zu allem Ueberflusse jagen dies auch recht großmäulig die Organe der Antisemiten und der Schönerer-Bartei, und sagten dies die gang unqualificirbaren Interpellationen, welche von gleicher Seite am verflossenen Dienstag (vgl. Band IV, S. 9) im Abgeordnetenhause gestellt worden sind. 1)

Weit mehr als dies müssen die Neußerungen des Fürsten Bismarck über seine auswärtige Politik gegenüber Rußland und folglich auch über den Dreibund und Desterreich-Ungarn interessiren. Hätte es noch eines neuen dringenden und zwingenden Arguments bedurft, unsere Befriedigung über den neuen Cours in Berlin zu verstärken, der Altreichskanzler hat es erbracht in den von uns bereits im heutigen Abendblatte mitgetheilten Aeußerungen. Es waren dies eigentlich nichts Anderes als Glossen zu seinem alten Saße von den zwei Gisen im Fener, mit einer wenig nenartigen Außanwendung. Er stellt sich als den einzigen Friedensbürgen hin, der allein Rußland zu beruhigen und in einer friedlichen Stimmung zu erhalten verstanden habe, während doch bereits der Zwei- und Dreibund, das Vertheidigungs- und Abwehrbündniß gegen Rußland, seit Jahren eine vollendete Thatsache gewesen.

<sup>1)</sup> Natürlich entspringt dies ganze Raisonnement der deutschliberalen "Neuen Freien Bresse" aus ihrer erbitterten Gegnerschaft gegen die antisemitische Partei; bei dieser befanden sich aber viel mehr wirkliche deutsch-nationale Elemente, als bei den Deutschliberalen, daher entstanden auch aus ihrer Mitte die begeistertsten Kundgebungen für den Fürsten Bismark. Der Unwille darüber wird nun direct auf den Fürsten entsaden.

Nach des Fürsten Bismarck Darlegung hatte die Sicherheit Deutschlands gegen einen gelegentlichen Angriff von Seite bes nordischen Nachbars eigentlich nur in bem perfönlichen Bertrauen, welches er beim Zaren genoffen, bestanden und ware mit seiner Entfernung ber Leitungsbraht zerriffen, mittels welches eine ansgleichende Vermittelung zwischen Beriin und Petersburg bei etwa bedrohlich werdender Spannung ber Beziehungen hatte erzielt werden fonnen. Fürst Bismarck fette ferner auseinander, Rugland habe feinen Grund gum Kriege gegen Deutschland, Deutschland feinen zum Kriege gegen Rugland, ba beiben im Falle eines fiegreichen Krieges eine Gebietserweiterung im Grenglande nur Schaden bringen könnte; das Deutsche Reich sei bei seinem gegenwärtigen europäischen Besitzstande vollauf befriedigt. Wir haben derartige Beschwich= tignngsreben in allen benkbaren Tonarten während ber ersten Jahre nach ber Constituirung des Deutschen Reiches und dem Frankfurter Friedensschlusse von Berlin aus ungählige Male wiederholen gehört. Fürst Bismarck hat dies im Reichstag in gang überzengender Weise auseinandergesett, und seine Organe wurden in der Reproduction dieser Idee nicht mude. Es galt eben damals, vor zwei Jahrzehnten, das Miftrauen gegen die neuerstandene mili= tairische Vormacht im Herzen Europas, die in zwei Eroberungsfriegen ihr Gebiet abgerundet hatte, ju zerstreuen. Unbillig ware es und ferne von uns fei eine folche Ungerechtigkeit, die Verdienste, welche Fürst Bismarck damals und noch jahrelang später um die Erhaltung des Friedens fich erworben hat, auch nur um ein F-Tüpfelchen schmälern zu wollen. Freilich wird man hierbei nicht übersehen können, daß die Bismarck'sche do ut des-Politik Rußland freie Bahn im Drient eingeräumt hatte, sowie daß es nicht einzig ihr Werk war, als die Ruffen nach ihrem Balkan-Feldzuge und mit ihren maßlosen Ansprüchen bei ben Verhandlungen von Can Stefano in dem Widerstande Englands einem gebietenden Salt begegnet sind und später auf dem Berliner Congreß Disraeli-Beaconsfield das Wesentlichste zur diplomatischen Schmälerung ber militairischen Erfolge Ruglands beigetragen hat. Bismarck hielt es hierauf für nothwendig, das zweite Gisen ins Fener zu legen: das beutsch-öfterreichische Bündniß wurde vereinbart. Ginige Jahre nach Abschluß desselben waren die ruffisch-preußisch-deutschen Beziehungen nichts weniger als glatt. Fürst Bismarck hielt es aber begungeachtet für angemessen, auch das ruffische Gifen nach Möglichkeit warm zu halten; daß das ruffische nicht bis jest rothglühend geblieben ift, das macht er nun dem neuen Courfe zum schweren Vorwurf.

Bir in Desterreich-Ungarn und unsere Bundesgenossen südwärts der Alpen sinden hingegen, daß gerade diese loyale Klärung der deutsch-russischen Beziehungen dem Dreibunde erst seinen vollen Werth verleiht. Fürst Vismarck betrachtet die Dinge ausschließlich von seinem preußisch-deutschen Standpunkt aus, und es wäre unbillig, von ihm die Verfechtung deutsch-österreichischer

ober italienischer Interessen zu verlangen. Was man aber von einem Staats= mann von solcher welthistorischen Bedentung immerhin erwarten dürfte, ist, daß er die preußisch-deutschen Angelegenheiten 1892 aus einem anderen Gesichtspunkt betrachte, als vor einem Bierteljahrhundert . . . In Bismard's Menherungen über das Verhältniß Dentschlands zu Rußland spukt etwas von bem alten preußischen Respect gegenüber bem Protector Raiser Nikolaus. Würde aber von Dentschland auch fin de siècle und im beginnenden fommenden Jahrhundert Bismard's geflügeltes Wort: "Constantinopel sei nicht die Anochen eines einzigen pommerichen Füsiliers werth", als leitendes Uriom betrachtet, fo fame das Reich im Laufe der Zeiten genan wieder in die gleiche Lage gegenüber dem zur Hegemoniemacht in Europa und Mien erftarkten Rußland, in der sich das Königreich Preußen in der Jugendzeit Bismarct's befunden hatte. Die Männer des neuen Courses sind durch die avitischen Reminiscenzen, von denen Bismarck und Raifer Wilhelm I. feineswegs frei waren, nicht mehr befangen, und das Bundesverhältniß ift dadurch flarer geworden. Es entspricht heute in der öffentlichen Meinung Desterreich-Ungarns mehr der Idee, welche der Mitschöpfer des Zwei-Raiser-Bundes, Graf Julius Andraffn, einmal offen und unzweideutig flar in einer Parlamentsrede ent= wickelt hat, als er auseinandersetzte, weshalb Aufland nicht Herr auf der Balkanhalbinfel werden, nicht feine Vorposten bis zum Abriatischen und Aegäischen Meere vorschieben durfe. Nicht darum handelt es sich für Desterreich, "mehr Bosnier" zu erhalten, sondern darum, die Balkanstaaten und das Golbene Horn freizuhalten von der Dictatur Ruglands. Dies liegt ebenso im Interesse Deutschlands und Italiens, wie Desterreich-Ungarns; dies liegt auch im Intereffe Großbritanniens, des stillen Compagnons im Dreibunde ..."

Sächsische und bayrische Blätter veröffentlichen folgende Danksagung des Fürsten Bismarck für die ihm auf seiner Reise von der dortigen Bevölsterung dargebrachten Hilbigungen:

"Kissingen, den 27. Juni 1892.

"Am Ziele meiner Reise brängt mich die Erinnerung an die mir unterwegs zu Theil gewordenen sympathischen Kundgebungen und an meine Unfähigkeit, dieselben nach dem Bedürfnisse meines Herzens im Einzelnen zu erwidern, zur öffentlichen Aussprache der dankbaren Gefühle, welche sie in mir hervorrusen.

"Die ehrenvollen Begrüßungen in Dresden, München, Augsburg und auf der Bahnfahrt durch Sachsen und Bayern haben mich von Herzen erfrent, weil sie mir bewiesen, in welchem Umfange ich durch meine Mitarbeit an der Sinigung des Vaterlandes die Anerkennung und das Wohlwollen meiner deutschen Mitbürger anßerhalb meiner engeren Heimath gewonnen habe. Alle, die dazu mitgewirft haben, mir nach dem Abschlusse

meiner arbeit= und sorgenvollen amtlichen Thätigkeit für den Rest meines Lebens diese wohlthuende und tröstliche Bescricdigung zu gewähren, bitte ich, durch diese Veröffentlichung meinen warmen Dank freundlich entsgegen zu nehmen.

v. Bismarck."

An demselben Tage empfängt der Fürst in Kissingen einen Mitarbeiter der "Münchener Neuesten Nachrichten". Dieser berichtet darüber:

Kiffingen, den 28. Juni. Gestern Nachmittag  $4^1/_2$  Uhr wurde ich auf der oberen Saline von dem Fürsten Bismarc empfangen, der die Anstrensgungen der letzten Woche mit erstaunlicher förperlicher und geistiger Frische überstanden hat.

Mit inniger Rührung wies ber Fürst auf die spontanen, so von Bergen kommenden Ovationen bin, die ihm überall entgegengebracht worden. Er sei in seinem Leben schon viel mit hohen und höchsten Persönlichkeiten auf Reisen gewesen, er habe aber eine ähnliche herzliche, unmittelbare Begrüßung noch nicht erlebt. Am meisten freue ihn die Berglichkeit und die gemüthvolle Art, mit der er im Guden Deutschlands empfangen worden. Ueberall, wo er hinkam, streckten ihm die Leute die Hände entgegen und wollten ihm die Bande drucken. Seine Sand thue ihm oft recht weh, aber das mache nichts. Nur habe er gefürchtet, es fonnte einmal ein Unglud paffiren. Wie leicht sei es möglich, daß besonders Kinder unter die Gisenbahnräder fämen. Er sei übrigens in der großen "Blumenschlacht" der letten Tage etwas verwundet worden. Die Drähte eines Blumenbouquets, welches ihm gerade unterhalb des Unges in das Gesicht geworfen worden sei, haben ihn verlett, so daß er die ganze Nacht über Schmerzen gehabt habe und falte Umschläge machen mußte. Es sei ja dies Alles gewiß recht gut gemeint.

Dann nahm der Fürst mehrere Zeitungen in die Hand, in welchen mit Blaustift einige Artifel gezeichnet waren, und las zuerst aus dem Begrüßungssartifel der "Münchener N. N." folgenden Kassus vor: "Aber ein Mann von der historischen Größe Bismarck's sollte an Denen, die ihm wehe gethan haben, edlere Rache nehmen und nicht den blitzenden Strahlenkranz seines Ruhmes selbsteigener Hand mit düsteren Schleiern umhüllen." Der Fürst fügte mit überzengungsvollem Ausdruck hinzu:

"Nache zu nehmen ist nicht mein Zweck und nicht meine Absicht, das liegt mir ganz fern. Wozu sollte ich mich denn rächen und an wem? Am allerwenigsten an meinem Nachsolger, der mir ja nie etwas zu Leide gethan hat. Rachsüchtig bin ich durchaus nicht. Man sagt zwar, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande. Aber wenn ich doch hie und da meine Stimme vernehmen sasse, so thue ich das zum Besten des Vaterlandes. Sch will, soweit meine Ersahrung reicht und meine Autorität

noch Geltung hat — und nach dem Lärm und dem Auschen, das man in der ganzen Welt über jede meiner Aenßerungen macht, scheine ich sie noch zu besitzen —, jene Handlungen der jetzigen Regierung, die ich für eine gedeihliche Entwickelung des Landes nicht zuträglich sinde, beeinflussen und sie, der Ausdruck ist wohl nicht anmaßend, corrigiren. Dies allein ist meine Absicht."

Der Fürst blätterte hierauf wieber unter ben bereitgehaltenen Prefäußesrungen über bas Wiener Interview und kam auf die Beziehungen zwischen Rußland und Deutschland zu sprechen.

"Ich bin", sagte er ungefähr, "vielfach irrig verstanden worden. Man wirft mir vor, daß ich mich in Wien als Schöpfer des beutschösterreichischen Bündnisses habe feiern lassen, während ich andererseits beklage, daß der Draht zwischen Deutschland und Rugland abgeschnitten sei! Die Sache liegt boch sehr einfach. Das Bündniß verdanken wir zunächst dem äußeren Anlaß, daß von Petersburg äußerst ungeschickte kaiserliche Briefe nach Berlin gesaudt worden waren. Man muß doch ins Auge fassen, daß das Bündniß mit Desterreich nur ein Defensivbundniß ift. Es foll nur die Sicherheit dafür geben, daß Defterreich und Deutschland nicht angegriffen werden können. Es war dies eine Sicherftellung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Unfere guten Beziehungen zu Rugland konnten tropdem fortbestehen bleiben, da ja in Betersburg genau befannt war, daß das Bündniß nur einen defensiven Charafter trage. Man konnte doch Desterreich nicht zumuthen, wegen ein paar Hammelbieben an der Donau sich in einen Krieg zu verwickeln. Defterreich und Rufland waren die gegnerischen Mächte, und unsere guten Beziehungen zu Rußland hätten uns ftets erlaubt, Migverftandniffe zu beseitigen und für Desterreich ein gutes Wort einzulegen.

"Ich nuß nochmals versichern, daß ich das Vertranen des Kaisers Allegander III. im höchsten Maaße genossen habe, und es ist ganz salsch, was zum Beispiel der "Verliner Vörsencourier" in Nr. 316 schreibt; dort heißt es: "Es ist doch sattsam bekannt, daß Fürst Bismarck außersordentliche Mühe hatte, dem Zaren Alegander die Beweise dafür zu erbringen, daß die Schriftstücke gefälscht waren, welche bei dem russischen Selbstherrscher die Meinung an der Zweizüngigkeit der deutschen Politik in der bulgarischen Angelegenheit hervorgerusen hatten."

"In jener Unterredung im Jahre 1889 genügte allein meine mündliche Versicherung, daß die Schriftstücke, welche sehr geschickt mit Stempel und Unterschriften gefälscht waren — sie waren angeblich zwischen dem Fürsten Ferdinand von Vulgarien und der Gräfin von Flandern gewechselt worden —, unecht waren. Meiner mündlichen Verssicherung schenkte der Zar sofort das vollste Vertrauen. Ich war darüber

jehr gerührt. Die guten Beziehungen zu Rußland beruhen lediglich auf dem Bertrauen, das ich bei Sr. M. dem Kaiser von Rußland hatte. Er saste damals noch: "Ihnen schenke ich mein vollstes Vertrauen, wenn ich nur die Garantie hätte, daß Sie auch immer Minister blieben." Ich sagte: "Ich denke wohl, Majestät, daß ich bis zum Ende meiner Tage die Geschäfte führen werde", da ich keinen Grund hatte, anderer Meinung zu sein."

Im weiteren Gange der Unterhaltung änserte sich der Fürst auf meine Anfrage auch über die vom ganzen deutschen Volk so sehr gewünschte und jüngst wieder in Aussicht gestellte Versöhnung zwischen dem Altreichskanzler und dem Kaiser. Der Fürst entgegnete mit sichtlicher Rührung:

"Ich bin bei dem Kaiser in Ungnade gefallen, und ich weiß heute noch nicht warum. Von einer Versöhnung kann man doch nicht sprechen. Der Kaiser ist ja nicht", meinte der Fürst lächelnd, "bei mir in Unsgnade gefallen. Wenn Seine Masestät die Ungnade aushebt, wäre das Verhältniß ja das alte. Ich glaube gewiß, das Intriguen mit untersgelausen sind. Der Kaiser hätte ja gewiß sein eigener Kanzler sein können, das Ausscheiden aus meinem Amte hätte mich nicht geschmerzt, aber tief schmerzt mich die Form, in der es geschehen ist."

Zum Schluffe äußerte der Fürst nochmals seine Genugthung über den großartigen Empfang, den er auf seiner Reise gefunden:

In Wien habe es ihm recht gut gefallen, und er werde sich stets au den dortigen Ansenthalt erinnern. Lebhast bedaure er, daß er den guten Kaiser Franz Joseph nicht angetroffen habe, der ihm stets ein so gnädiger Herr gewesen.

Er fühle sich jetzt so frisch und behaglich, fern von den Geschäften, und er habe neuen Muth geschöpft, im Winter nach Berlin zu kommen und sich im Reichstage sehen zu lassen. Es seien zwar dort alle Beziehungen zwischen ihm und den aristokratischen und officiellen Kreisen abgebrochen. Es sei eine große Erkältung eingetreten, seitdem er aus dem Amte geschieden. Man wolle eben nach oben nicht austoßen.

Es ist rührend und giebt zugleich ein Bild von der geistigen Frische des Altkanzlers, mit welch jugendlicher Kraft er noch die einzelnen Phasen des öffentlichen Lebens verfolgt, wie sehr er noch mit seinem ganzen Fühlen und Denken an dem Gange der Ereignisse und des Staatslebens Theil nimmt. Sine Unmasse Zeitungen aller Schattirungen bilden seine tägliche Lectüre.

## Register.

Machen 9. Ubschlachtung 32. Abiolutismus 14. Absolutistische Richtung der Zeit 115. Accise 157. Achivi qui plectuntur 234. à corsaire — corsaire et demi 225. Ucten des Welfenfonds 136. Afrika 144. Agrarische Schutzöllner 10. Uhrensburg 119. Ukademisch-dramatischer Verein in Leipzia Utademischer Gesangverein in München 329. Ukademischer Gesangverein in Wien 312f. Allbert, König von Sachsen 2, 122, 158, 298, 302, 308 f. Albrecht, Pring von Preußen, Regent von Braunschweig 85. Alcibiades 247. Merander III. von Rußland 227, 246, 325, 352; seine Grüße an Fürst Bismarck durch Graf Waldersee 311. Großherzogin = Mutter von Allerandrine, Medlenburg = Schwerin 158. A limine 164. Milgemeine Zeitung 81, 87ff., 113, 119, 141, 142, 143, 158, 231, 235, 237, 307f., 313, 314f., 344f. Allotria, Künstlergesellschaft in München 85 f., 329, 337 ff. Alteoniervative 117. Alte Frig 173. Altenburg, Herzog von 85. Allter Cours 40. Alter und neuer Cours 112. Alters: und Invaliditäts: Versicherung 14, 30ff., 34ff., 57ff. Ultona 8, 47, 129. Altpreußischer Conservatismus 75. Alltreichstanzler 107, 239. Altwien 316. Mizen 286. Amerikanische Schweine 28. Umstetten 321. Unarchisten 202, 205. Undere, der (Bismarck's Nachfolger) 15. Andrassy, Graf Géza 314. Undraffn, Graf Julius 254, 324, 350.

Undraffy, Gräfin Gabriele 312 ff. Unglophobie 230. Anhalt, Herzog von 85. Unhalter Bahnhof in Berlin 293f. Unnäherungsversuche 237. Unsbach 125, 344. Unstandsfrijt 17. Untisemiten 349. Antoine-Feill, Dr., aus Hamburg 263. Untwerpen 241. Alera-Artifel 148. Alera Delbrück 10. Arbeit unserer Enfel 225. Urbeiterfreundlichkeit 245. Arbeiterschutzgeset 234. Urbeitsnachweis 36. Arenberg, Prinz, Abgeordneter (Ctr.) 146. Argumentum ad hominem 290. Uriadnefaden 222. Urmeereform 114. Urmenrecht 23, 36. Arnim, Graf Harry 96. Arnim-Kröchlendorf, Frau von 45. Uschenbrödel 62. Uffeburg, Graf 83. Uffyriologie 50. Altheismus 70. Athen 41. Auerbach's Reller in Leipzig 123. Amerswald, von 191. Aufhebung des Socialistengesetzes 228. Auflösung des preußischen Landtages 218. Auflösung des Reichstages 218. Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund 134. Augsburg 128, 341 ff. Augsburger Abordnung 329. Angustenburg, Pring von 242. Unslieferungsgeset der Schweiz 201, 212. Unsnahmegesetz gegen die Socialdemokratie Unsschüsse des Bundesraths 139. Ausspiger, Generaldirector der 2Biener Ausstellung (1892) 317. Australien 82 Auswärtiges Amt 284. Autorität der Parlamente 17.

Baare, Seheimer Commerzienrath in Bochum 161. Bachem, Dr., Abgeordneter (Ctr.) 102f., 116. Badische Landes-Zeitung 41, 187. Balkan 16. Balkan-Feldzug 349. Balkanstaaten 350. Ball: und Ringspiele 259. Baltijchebeutiche Ruffen 241. Bamberger 61, 274, 286 f., 290 j. Banco's Geist 136. Barenther, öfterreichischer Abgeordneter 204. Bastanier, aus Leipzig 124. Bauernfrieg 209. Banipeculationen 181. Banern 259. Bayern, Pring=Regent von 85 (f. auch Luitpold) Bayern - Wörth, Bazeilles, Orleans 331. Banrenth 125. Banrischer Sängerbund 340. Bazeilles — Banern 331. Beamtendisciplin 96. Beamtenwahlen 51 ff., 65. Beatus possidens 168, Bebel 208. Becker, Reinhold, Dirigent der Dresdener Liedertafel 249. Beeinslussung der Presse 165. Bekämpfung Rußlands 222. Belgien 2, 185. Belgien (Socialismus) 211. Bellevne, Hotel in Dresden 300. Below, von, Attache ber deutschen Bot-ichaft in Rom 312. Benda, von, Abgeordneter (nl.) 161. Benedikt, Moriß, Berausgeber der Neuen Freien Breffe 321 ff. Bennigsen 94, 243. Bergedorfer Radjahrerverein 258. Berggesetznovelle 245. Bergwerf 206. Berlin 104, 113. Berlin — Wien — Rom 221 ff., 235, 244, 266, 284. Berliner Börsencourier 352. Berliner Börsen-Zeitung 94, 137, 178. Berliner Congreß 59, 349.

Berliner Handwerkertag 248.

Berliner Neneste Nachrichten 113. Berliner Bserdestener 38.

Berliner Politische Nachrichten 53. 218. Berliner Tageblatt 65, 69, 156 f. Berling, Kannnerrath in Büchen 39.

Beilg der Meerengen 247. Benmer, Dr. W., in Düffeldorf 153. Bennruhigungsbacissus 3, 75, 115, 201. Benrle, oberösterreichticher Landtagsabge-

ordneter in Ling 321. Bewer, Mar, Schriftsteller 308. Biedermann, Wiener Bolfsfänger 316.

Berliner Miethöstener 38.

Biederstein, Schloß 337. Bigelow, Poultnen 253 f. Biserta 81 ff. Vismarck, Fürst, empfär Militairverein "Jäger 1 soll auf Schweninger's

Bismard, Fürft, empfängt ben Leipziger Militairverein "Jäger und Schützen" 1; soll auf Schweninger's Rath nicht in den Reichstag 7; in Hamburg und 211= tona 8; empfängt den Redacteur der Lübecker "Gisenbahn Beitung" 12 ff.; empfängt eine Abordnung aus Siegen 15 ff.; zum Kreistag in Wandsbeck 21 ff.; Mitglied des Kreisansichuffes 15; Stellung zur Alters- und Invaliditätsver sicherung 22 i., 30 ff., 34 ff., 57; Billa in Beftend von Dir. Holt ihm zur Berfügung gestellt 26; Besprechung mit Windthorst 37; zum Kreistag in Rageburg 38; wird von Fran Lilma Parlaghy gemalt 44f.; in Samburg 45,47; "Reichsfanzler a. D.", "Reichstagsabgeordneter in absentia" (Lieber) 46; empfängt die Chargirten des Afademischedramatischen Bereins aus Leipzig 48ff.; empfängt eine Abordnung des Kriegervereins in Schwarzenbef 60; mit der Fürstin in Hamburg 72; empfängt Abordnung des Lübecker Kampfgenoffenvereins 84; mit der Fürstin in Hamburg 84 f.; Nationalbenkmal für ihn 85 f.; jum "König der Schweis" ernannt 87; ob Betheiligung an ben Berathungen bes herrenhaufes 94; Hulbigungen ber Nationalliberalen in Berlin und Heibelberg bei deren 25 jährigem Jubiläum 104; des Fürsten Danttelegramm 105; Vorbereitungen zur Feier seines Geburtstages in Tresden 107; empfängt den Bürgermeister Dr. Bohn von Lübeck 109; jum Kreistage des Kreises Stormarn in Wandsbeck 1186; anniant den Plantster 118 f.; empfängt den Leipziger Militär-verein "Kampfgenoffen" 120 ff.; mit der Fürstin in Samburg 1245.; ist unpaß-lich 125; Suldigung der Freiconservativen und deutschen Reichspartei bei deren 25 jährigem Jubilaum 126 ff.; des Fürften telegraphischer Dant 128; jein Ber hältniß zu den Conservativen 147 ff.; als "Gegner der Armee" verleumdet 148; empfängt eine Abordnung des deutschen Biegler- und Raltbrennerverein3 150; Feier seines Geburtstages 152 ff., 172 ff.; empfängt eine Abordnung aus Bochum 154; Factelgug der Samburger Bürger ichaft 154 ff.; erhält feinen Glückwunich vom Raiser 158; schickt Dankestelegramm an den Senat von Samburg 160, den Senat von Lübeck 160, die nationalliberale Frattion des Reichstages 161, des preußischen Abgeordnetenhauses 161; seine Stellung zur Gelbsteinschätzung 167ff.; erläßt eine öffentliche Dantsagung 169 f.; dankt dem Dr. Leithäuser in Hamburg

für ein lateinisch-deutsches Geburtstagsgedicht 195; empfängt den Besuch bes Staatsministers von Manbach 195; seine Stellung zum Socialismus 209 ff.; äußert fich anerkennend über die Herausgabe seiner politischen Reden durch Horst Rohl 213; erhält eine Huldigung der deutschen Bartei in Stuttgart und dankt dafür 220; nimmt das Geschenk einer land= wirthschaftlichen Maschine an 221; läßt sich über den Ban des Nordostseecanals Vortrag halten 242; erhält die Protocolle des Berliner Handwerkertages und bedankt sich dafür 248; begrüßt die Familie Honos in Friedrichsruh 248f.; empfängt die Dresdener Liedertafel 249 ff.; ist nach Mr. Poultnen Bigelow ein politischer Stümper 253ff.; nimmt die Huldigung des deutschen Radfahrerbundes entgegen 258ff.; betheiligt sich am Waldfelt des Hamburger Bereins für Kunft und Wiffenschaft 260ff.; bezeugt sein Beileid am Tode von Forcenbeck's 264; entpfängt eine Abordnung des Krieger-vereins aus Mylan (Sachsen) 264 f.; desgl. den Dr. Brendet aus Montevideo 266 f.; ebenso einen Vertreter des Pariser "Mewyort-Herald" 266 ff.; erhält den Besuch des Grafen Waldersee 289; reist mit der Fürstin aus Friedrichsruh ab 293; wird in Berlin auf dem Unhalter Bahnhof begrüßt 293 ff.; fährt weiter nach Dresden 295 f.; wird dort festlich empfangen 298 ff.; im Hotel von einer städtischen Abordnung begrüßt 301 f.; nimmt einen großartigen Fackelzug entgegen 302 ff.; verläßt Dresden 304 f.; wird auf der Weiterfahrt begrüßt 305 f.; fommt in Wien an 311; macht Besuche und nimmt eine Huldigung des Wiener akademischen Gesangvereins entgegen atadentiglen Sejangberetin engegen 312 f.; wohnt der Tranung des Grafen Herbert bei 313 f.; besucht den Prater 316 f., das Wiener Rathhaus 317 ff.; reist von Wien ab 320; Dantsgagng an Wien 320; Unterredung mit einem Berstreter der "Neuen Freien Presse" 321 ff.; der Fürst kommt in Münden an 328f.; erhält ein Ständchen des akademischen Gesangvereins 329; empfängt eine Abordnung und Einladung aus Angsburg 329; besucht den Grafen Holnstein 329; empfängt eine städtische Abordung 329 ff.; besucht das Hofbranhaus 332; nimmt den Fackelzug der Studirenden entgegen 332; wohnt einer Gesellschaft in der Lenbach'ichen Villa bei 333f.; besucht das Münchener Rathhaus 334 ff.; erwidert den Besuch des Pringen Ferdinand von Coburg 337; besucht die Allotria 337ff., die Kunstausstellung 339; nimmt den großen Festzug entgegen

339 ff.; reift von München ab 341 f.; verweilt ein paar Stunden in Angs= burg 342 f.; reift dann unter vielfachen Begrüßungen während der Fahrt nach Riffingen 343f.; hat in München einem Correspondenten der "Allgemeinen Beitung" eine Unterredung gewährt 344 f.; erläßt in Kissingen eine Danksamma für alle Huldigungen während der ganzen Reise 350 f; empfängt einen Mitarbeiter der "Münchener Renesten Rachrichten"

Bismaref, Graf Herbert, 39, 47, 49, 86, 126, 179, 213, 228, 234, 238, 239, 248 ff., 258, 268, 281, 311, 313 (Hochestell, 321 (mit Gemahlin).

Bismarck, Graf Wilhelm, 126, 258, 281,

Bismarck-Unthologie 25. Bismard-Beleidigung 219. Bismarck-Denkmal 106. Bismarcfeindschaft 205.

Bismarcfreundliche Bewegung in Süd-

deutschland 125. Bismarckfanne 338.

Bismarck-Portraits 182.

Bismard'sche do ut des-Politik 349.

Bismard'sche Politif 19, 43.

Bismard'sche Schulpolitif (in Polen) 61.

Bismare'iche Schutzollpolitif 7.

Bismaret, Zwölf Jahre deutscher Politik 1871—83 224.

Blankenburg, Mority von, 19 f.

Bleichröder, von, 23. Blumenschlacht 351.

Bluttaufe 250. Buinsti, Graf 231.

Bodyum 154.

Bochumer Schienen 154.

Böhmen 292.

Bohn, Dr., Bürgermeifter von Lübeck 109. Bona fides 240.

Boor, Fran de 48. Bosnien 59, 325.

Bosse, Dr., preußischer Cultusminister 133. Bout émissaire 112.

Bonen 257.

Brandenburg, Graf 184.

Brann(=Wiesbaden), Abgeordneter (jeceff.) 274.

Brauns, Generaldirector in Dortmund 71. Braunschweig, Herzog von 146.

Braunschweigische Landes-Zeitung 48, 240.

Bremen 85.

Brendel, Dr. med. C., aus Montevideo 265,

Brillanten der Ordenssterne 194.

Bronzell 126.

Brücken abgebrochen (gegenüber Caprivi) 327.

Bruder Straubinger 112.

Buch, von, Abgeordneter (Conf.) 74. Bucher, Lothar 49, 61, 83, 122, 228. Buhl, nationalliberaler Reichstagsabgeordneter 6, 125. Bulgarien 247. Bittow, von, Landrath des Kreises Stor-marn 18, 22. Bülow, Dr. Haus von 48. Bundesrath 17, 57, 68, 187 ff. Bundesraths=Bevollmächtigte 188. Bundestag 126. Burchard, Dr., Senator in Hamburg 48. Burcanfratie 16, 17, 52. Bürflin, Dr., Abgeordneter (nl.) 104, 125. Butowina 106.

Camarilla 327. Camphansen, preußischer Finanzminister, 32, 133, 138. Canossa 279. Cap Blanco 81.

Cabinetsordre von 1852 212.

Caprivi, von, Reichstanzler, in den Grafen stand erhoben 20; seine Polenpolitik 62; Rebe zum Volksschulgesetz (Altheismus) 19ff.; fährt zweimal zum Kaiser nach Hibertusstock, sucht seine Entlassung nach, wird vom Amte eines preußischen Mi-nisterpräsidenten enthunden 1:33; oppo-nirt dem Abgeordneten Richter 141; seine Politik der Freigebigkeit 144ff.; ist vom Fürsten Bismarck zum preußischen Mi= nisterpräsidenten empfohlen worden als "reactionärer Drillmeister der Minister" 177, 183ff., 195ff.; foll die Eckardi'sche Broschüre "Berlin — Wien — Rom" vor der Beröffentlichung gutgeheißen haben 267.

Carolinenfrage 77.

Cartell 155. Cartell zwischen Conservativen und Nationalliberalen 140.

Cartell-Reichstag 287. Carte sur table 17. Castro-Giovanni 82. Centralamerifa 95.

Centrum 19, 42, 53, 72, 80, 115, 197.

Charlottenburg 90.

Chlumezky, Baron von 312. Chrifander, Dr., 48, 50, 61, 83, 120, 172,

281, 293. Civilene 20.

Clairon d'Hauffonville, Graf, Abgeordneter (Conf.) 80.

Clericale Entstellungen 37.

Clericalismus 58.

Coalitionsministerium 182.

Coblenz 146. Coburg-Gotha, Serzog von 85. Commentfuß 278.

Commersbuch 112.

Commissionsberatungen 4, 7.

Communalbesteuerung 192. Communallasten 179. Compromisse 147. Concessionen Englands 144. Confessionelle Fragen 73. Confessioneller Schulunterricht 83. Confiscationen von Zeitungen und Zeit= schriften 113. Conflict 148, 196. Conflictsminister 184. Conflictszeit 126. Confrérie 233. Congregatio de propaganda fide 103. Conservative 7, 20, 74, 116, 147. Conservative Deputation 1866 in Brag 148, 164. Contemporary Review 253 f. Correspondenten 132. Coswig 300. Cotta'sche Buchhandlung 213. Crailsheim, Freiherr von, banrifcher Ministerpräsident 337. Crefeld 9. Crispi 256, 271 f., 285. Cui bono? 270. Culturfampf 73, 102. Cumberland, Herzog von 145, 243, 316. Cumberland iches Bermögen 131. Curée 55.

Dahlström, Fräulein, aus Hamburg 263. Daily News 196, 239, 285. Daily Bref 86. Damoklesschwert 240.

Dänen 63, 228.

Danksagung Bismarck's nach dem Geburtstag 169 f., an Wien 320, für alle Guldigungen während der Reise 350f.

Darmstadt 214. Dégourdir 50. Delbrück-Alera 10. Demofraten 233.

Dentschrift zu den Handelsverträgen 3.

Deutsche Angelegenheiten 139. Deutsche Einheit 108.

Deutsche Fortschritte 225.

Deutsch-englischer Bortrag 230.

Deutsche Partei 220. Deutsche Revue 133. Deutscher Herfules 223. Dentscher Nationalstaat 223.

Deutscher Radfahrerbund, Gan I 258.

Deutscher Städtetag 274.

Deutscher Ziegler: und Ralkbrennerverein 150 ff.

Deutsches Reich 127, 166, 196. Deutsche Verfassung 92. Deutsch-französischer Krieg 110.

Deutsch-freisinnige Partei 205, 274.

Deutschfrone 140. Deutschland 145.

Deutschland ein Bajallenstaat Desterreiche 7.

Deutschland und die ruffische Presse 282ff. Deutschland und Rugland 240. Deutsch-österreichisches Bündniß 225. Deutscherussische Beziehungen 271. Deutschernsfische Bolitik 241. Dentscherussischer Krieg 233. Diätenfrage 45 f. Diplomatische Beamte 97. Disciplin des Präfidenten (im Reichstage) 273 f. Dispositionsfonds 146. Disraeli=Beaconsfield 349. Dixisse et salvare mentem 291. Dolega-Rozierowski, von, Kammerherr 38. Donau 240. Donau-Schifffahrt 241. Doppelauflösung (Reichstag und preußischer Landtag) 218. Dötz, österreichischer Abgeordneter 204. Draht mit Rußland 325 f. Draisine 259. Dreher, Hofschauspieler in München 85. Dreibund 42, 54, 58, 99 f., 285. Dreifaiser-Allianz 246. Dreißigjähriger Krieg 83. Drescher, Capelle 316. Dresden 107, 298. Dresden, Festcomité für den Empfang des Fürsten 289. Dresdener Journal 107. Dresdener Liedertafel 248ff., 305. Dresdener Nachrichten 6, 41, 297, 306. Druck auf Italien 243 ff. Dualismus in der Reichsregierung 163. Duncker und Humblot, Verlag in Leipzig 221. Durchfahrt nach Indien 231. Düppel 127. Dürck, Dr., Rechtsanwalt in München 46, 340. Duich, Staatsanwalt in Heidelberg 104. Düffeldorfer Zeitung 218, 280. Dziennif Poznansfi 62, 76.

Eckardt, Generalconjul in Marjeille 221, 266f., 269. Edi, Wiener Bolfsfänger 316. Chre, die (v. Sudermann) 176. Chrenbreitstein 70. Gidftädt, Gräfin 122. Einheit Italiens 108, 110. Einigung Dentschlands 110, 134. Einfommensteuer 168 f., 179, 192. Einlösung der Vereinsthaler österreichischen Gepräges 101. Einnahme von Paris 111. Ginsiedler von Friedrichsruh 167. Gifenacher Parteitag der Nationalliberalen Gisenbahn-Zeitung (Lübeck) 12 ff. Ejusdem farinae 37. Effehard 115. Elberfeld 9.

Elbgau-Sängerbund 303. Elbing 326. Elbschifffahrtsgesellschaften 290. Elfaß 54. Elsaß-Lothringen 63, 224. Ems (Fluß) 242. En bloc 3. England, Königin von 99. England (Socialismus) 211. En visière ouverte 326. Erbschaft des Fürsten Bismarck 222. Erisapfel 73. Ermland 62. Ernste Ueberraschungen 218. Cicher, aus Hamburg 259. Esercito Italiano 81. Esterior Tanano 31.
Eulenburg, Botho Graf zu, preußischer Ministerpräsident 133, 138, 140 f., 212.
Eulenburg, Fris Graf zu, preußischer Minister des Innern 140.
Eulenburg-Wicken, Graf 140.
Europäischer Bote 283. Europäisches Gleichgewicht 11, 224.

Facia feroce! 114j. Fackelzug in Friedrichsruh 155 ff. Fackelzug der Studirenden in Mändhen 332. Fair play 17. Falf, preußischer Cultusminister 20. Falfenberg 296. Fall Urnin 136. Faulenzen, Prämie darauf 32. Februar-Erlasse 229. Februar-Revolution 210. Ferdinand von Coburg, Prinz 337. Finanzen, deutsche 128. Finanzlage des Reiches 5. Fiscalische Betriebe 217. Fiscalische Betriebe 217. Fischer, Hofcavellmeister in München 86. Fischer, Dr. von, Erster Bürgermeister von Lugsburg 329, 3423. Fiscus 168. Finme 213, 238. Fleischtöpfe Aegyptens 132. Florenz 108. Fordenbeck, Dr. von, Oberbürgermeister von Berlin 262, 273f. Fortichritt 81. Fourier 210. Fractionspolitif 165. Francis Drake, Sir 95. Francke, Abgeordneter (natl.) 80. Frankfurt a. Main 113, 126. Frankfurt a. d. Oder 172. Frankfurter Friede 43. Frankfurter Journal 46. Frankfurter Parlament 135. Frankfurter Zeitung 7, 38, 113, 184, 190, 195, 197 j., 246. Frankreich 29. Frankreich (Socialismus) 211. Frankreich in Nordafrika 81.

Franz Joseph, Kaiser von Desterreich 309 ff. Franzosen im Elfaß 197. Französisch-deutscher Krieg 186. Französische Aufstände 197. Französischer Clerus 103. Französische Revolution 209. Französische Schweiz 321. Französische Spionage in Elsaß-Lothringen 229.Freiconservative Bartei 74, 126. Freie Hand 29. Freigebigkeit gegen Desterreich 101. Freigebung des Welfenfonds 130. Freihändler, ihr Generalstab 9. Greihandlerische Mera 4. Freiheit der Kritif 113. Freisinn 42. Freisinnige Zeitung 11, 346. Freizügigteit 210. "Fremde Fürsten" 307 ff. Fremdenblatt (Wiener) 271. Fremdenbuch in Bismard's Haus 175. Fremdenpolizei 202. Friedberg, preußischer Justizminister 20. Friedensschluß mit Desterreich 199. Friedrich Barbaroffa 127. Friedrich III. 65, 98, 151, 302. Friedrich, Kaiserin 24. Friedrich der Große 65, 157, 334. Friedrich Karl, Prinz von Preußen 88. Friedrich Wilhelm, Kronprinz 273 f. Friedrich Wilhelm I. 65. Friedrich Wilhelm III. 65, 257. Friedrich Wilhelm IV. 65. Friedrichsruh 114, 167, 219, 234, 237, 272, 293. Frondeur 58, 95. Furor teutonicus 83, 263. Fusangel, Redacteur in Bochum 161. Fusangelei 154. Jug, Dr., österreichischer Abgeordneter 204, 311.

Galimberti, Nuntius in Wien 312. Galizien 56, 106. Garibaldi 107 f., 110. Garnhaft, österreichischer Abgeordneter 204. Gebietserweiterung 349. Gegendienste des Papstes 109. Gegengewicht 42. Gegenministerrath 286. Gegner der Armee (Bismarck) 148. Gegnerichaft gegen die Regierungspolitik 148. (Scheime Fonds 130 f. Geheimer Dispositionsfonds 136. Geheimnisse bez. der Handelsverträge 6. Weibel 333. Weistliche Schulinspection 83. Gemäldegalerien 194, 207. Gemeindewegebau 118. General-Anzeiger (Leipziger) 120.

General-Unzeiger (Magdeburger) 135. Generalstab der Freihändler 9. Genngthunng 95. Georg V., König von Hannover 131, 288. Germanenbund 203. Germania (Dentidiland) 42. Germania (Zeitung) 23, 32, 81, 84, 111, 112, 288. Germanisirung 62. Gesandte 97. Gesellige | Bereinigung der Münchener Künstlergenossenschaft 341. Gesmann, Dr., öfterreich. Abgeordneter 204. Getreide aus Desterreich-Ungarn 101. Getreidezölle, deren Herabsetzung 3, 28. Getreide= und Biehzölle 192. Getreideimport via Desterreich 105 ff. Gewerbeschiedsgerichte 14. Gewerbesteuer 179, 192, 214. Gener, Soflieferant in Dresden 304. Gibraltar 82. Giefe, Dr., Erster Bürgermeister in Altona, 129. Giftmischerei 137. Glebae adscriptus 59. Gleichgewicht, europäisches 11, 42. Glöß, Druckerei in Dresden 308. Glyptothek 329. Goldenes Horn 350. Goniec Wielkopolski 63. Gogler, von, preußischer Staatsminister 188. Goethe 50, 70, 77, 157. Gottesleugner 69. Göttingen 123. Gouverneur der Reichslande 136. Graf Caprivi 20. Griff zum Schwert 121. Grammont, Herzog von 185. Graz 203. Großbeutiche Politif 102. Großer Kurfürst 65. Großindustrielle 279. Grund= und Gebäudesteuer 167ff., 179ff., 192, 214. Grünwald, Tapezierer 27. Gungenhausen 343. Gura, Kammersänger in München 86.

Saarmann, Generaldirector in Osnabrück 71.
Sabsburgische Monarchie 226.
Sagedorn, Dr., Secretair des Hamburger Senats 159.
Sagen (Westif.) 152.
Salm, Dr. Tiedrich, Secondelieutenant der Reserve des 3. Garderegiments zu Juß 27, 281.
Salberstädter Kürassier-Regiment 125.
Hamburg 47f., 84f., 85, 124.
Hamburger Bürgerschaft 155.
Hamburger Rachrichten und Fürst Bismarch

323.

Hamburger Schutzmannschaft 125. Hamburger Berein für Runft und Biffenichaft 260 ff. Samburgischer Correspondent 22, 133, 144, 147, 219, 269, 278. Hammacher, Dr., Abgeordneter (nl.) 187. Hammerstein-Loxten, von 131. Handelsvertrag mit Desterreich 323f. Kandelsverträge 2ff., 4ff., 8ff.; dritte Berathung im Reichstag 20; — 55, 58, 144, 168, 177, 180, 195, 222. Sandwerf 21, 38. Känle, Vorsigender des Gemeindecollegiums von Mänchen 337. Hannover, Proving 131, 145, 288. Hannoverscher Courier 80. Hannoversche Legion 288. Hannoverscher Provinzialfond3 148. Harper's Monthly 254. Hauberge 15. Hanck, österreichischer Abgeordneter 204. Havellandschaften 175. Haydn 313. Hann, Fran Senator, in Hamburg 124. Heeresmacht, deutsche 128. Heerwesen 164. Beidelberg 104. Beidelberger Programm 187. Beidenmäßig viel Geld 144. Helgoland 244. Bellbroof-Bargteheide (Straße) 119. Hellenen 247 Benckel von Donnersmarck, Graf 316. Henneberg, Hofbesitzer 118. Ferrenhaus 94, 112, 114. Berrenhaus und Budget 4. Herwarth von Bittenfeld 88. Herzberg 296. Bessen-Nassau, Proving 133, 288. Heterogene Erwartungen 227. Hense, Dr. Paul 333 f. Hilger, deutscher Reichscommissar 317. Hedacteur aus Berlin 173. Hochwächter der nationalen Sache 228. Dof 125. Hof-Lindau 336. Hofbräuhaus in München 332. Hoffmann, Bergassessor in Bochum 154. Hoffmann, Friedrich, Baurath, 150. Hoffmann, Kurt, Regierungsbammeister 150. Hoffmungskäufe 181 Hofmann, öfterreichischer Abgeordneter 204. Hohenfriedberger Marich 175. Sohenlohe, Fürst von 191. Sohenlohe, Prinz, Oberhofmeister in Wien 312, 315. Hohenzollern, Fürst von, preußischer Ministerpräsident 85, 191. Hohenzollernsches Raiserhaus 116. Holland 78. Hollander 228.

Holle, von 288. Holnstein, Graf, Dberftallmeister, München Holsteinischer Landrücken 242. Holtz, J. F., Director in Westend bei Charlottenburg 26. Holzpflaster 334. Hompesch, Graf 94. Hongfong 82, 86. Horváth, Zigennercapelle 317. Honos, Graf und Gräfin 213, 237, 239, 248, 258, 311. Honos, Gräfin Marguerite 213, 239, 248, 258, 292, 311. Huber, preußischer Geheimrath 6. Subertusstock 133. Hundert unverbrannte Quittungen über den Welfenfonds 112. Iglan 307. Impotenz des Papstes 104. Indemnität 114, 148, 164f., 198. Industrielle Schutzölle 10. Industriezölle 10. Influenza 13. Innere Lage 115ff. Innerer Frieden 114. In specie 132. Interessengemeinschaft zwischen Industrie und Landwirthschaft 9 ff. Interpellation im österreichischen Abgeordnetenhause über Bismard's Geburtstag 203 î. Inter pocula 112. Interregnum 120. Invalidität 193. Stalien 2, 144. Italienischer Nationalstaat 272. Itio in partes 182. Jacquerie 209. Jadehafen 242, Jäger und Schützen, Militairverein in Leipzig 1. jägerbataillon Nr. 9 154. Jahrow, Capellmeister des Juj. Mgts. Nr. 134 in Leipzig 1. Jansen, Dr., Geheimer Commerzienrath in Dussen 153. Jena, Schlacht 121. Jonisches Meer 82. Judenthum 209. Juli-Revolution 210. Julius Otto-Bund in Dresden (Sänger) 303. Jung, Bürgerworthalter in Wandsbeck 21.

Maffeeriecher 157. Kaifer, österreichischer Abgeordneter 204. Kaifer Wilhelm-National-Denkmal 107. Kaiferin Friedrich 158.

Jüngst, Hugo, Dirigent des Julius Otto-

Bundes 303.

Raiserliche Botschaft vom 17. Nov. 1881 194, 211. Raiserproclamation in Berfailles (Bild) 158. Kaisersgeburtstag 64f. Raiserslautern 125. Kalliwoda 250. ilnofn, Graf, österreichisch-ungarischer Minister des Neußern 256, 312, 324. Ralnofy, Kanzler und Ministerpräsident 162ff. Kardorff, von, freiconservativer Reichstags= abgeordneter 6, 11, 56, 126. Karl, König von Bürttemberg 85. Raschet, Junungs-Obermeister in Dresden Rästner, Otto, aus Leipzig 120. Ratharina von Rugland 247. Ratharfis 95. Ratholisch-conservative Majorität 182. Reilichrift 50. Renserlingt, Graf 258. Riel 86, 242. Rirchenpolitif Bismard's 274. Missingen 123, 125, 344ff. Alebegesets 14. Klebesnstem 37. Alebewesen 57. Rlein-Wesenberg 119. Rleist=Regow, von 275f. Aneist, Traiteur in Dresden 253. Anochen eines pommerschen Mustetiers 225. Köckerig, Fran von 122. Köln 113, 259. Mölnische Bolfs-Zeitung 220, 275, 279. Mölnische Zeitung 10, 18, 25, 77, 99, 118, 137, 171, 202, 205, 220, 285, 346. Romierowski, von, polnischer Reichstaas= abgeordneter 6. König Wilhelm's Ritt um Seban 339. Röniggräß 127. Königreich Polen 233. Königsberg i. Pr. 157 Konstantin, Großfürst 311. Roustantinopel 247. Rornhändler 106. Roze, Landrath von 304. Krain 259. Arafan 76, 106. Arall, C., aus Elberfeld 171ff. Arantheit 193. Arents Zeitung 4, 11, 97, 99, 148, 181, 198, 209, 271, 279, 282f. Ariegerverein in Mylan (Sachsen) 264f. Ariegerverein in Often a. d. Ofte 280ff. Uriegerverein in Wesel 154f. Ariegscontribution 208. Ariegsgefahr — steeple-chase 325. Rrimfrieg 236. Aritif der heimathlichen Zustände 327. Aronrath 133. Krüger, Dr., Gatte von Frau Parlaghy 44. Krummbock 119.

Runstgewerbliche Werthobjecte 194.

Küntzel, Otto, aus Leipzig 122. Kurner Poznansfi 62. Aurzsichtigkeit der Regierung in Handels= fragen 101f. Rufferow, Generalmajor z. D. in Dresden 107, 302. Laaß & Co., Hermann, Maschinenfabrik in Magdeburg-Neustadt 221. Laband, Professor in Straßburg 139. Labecop 27. Landesverrath 100. Landesvertheidigungscommiffion 242. Landgemeindeordnung 177, 181. Landgemeindeordnung für Schleswig-Holstein 245 f. Landräthe 52. Landwirthschaft 38, 180. Landwirthschaft und Handelsverträge 5. Landwirthschaft ein Stieffind der Bureaufratie 16. Landwirthschaftliche Concessionen 324. Landwirthschaftliche Zölle 10. Lang, Wiener Kunstpfeifer 316. La Plata-Staaten 265. Larifch, Oberst von 121. Laster 58, 133 f., 274. Lanenburg 15. Lauenburger 155. Le jeu n'en vaut pas la chandelle 79. Ledochowski, Graf 63, 103 f., 107, 110 f. Leipzig 1, 48 f., 50 f., 299. Leipziger beim Fürsten Bismarck 120 ff. Leipziger Tageblatt 1, 50. Leithäuser, Professor Dr., am Johanneum in Hamburg 195. Lenbady, Professor Fr. von 45, 86, 172, 182, 328 ff. Levetsow, von, Präsident des Reichstages 85, 94, 107. Levi, Generalmufikdirektor in München 86. Lex Suene 179. Liberale Correspondenz 98. 291. Liberale Einflüffe auf die Gesetzgebung 148. Liberale Vereinigung 274. Lichterfelde 296. Lieber, Dr. 45. Liebig, Baron von, deutscher Consul in Wien 312, Liebfnecht 208. Liman, Dr. Paul, Redacteur der Dresdener Nachrichten 251, 300ff. Limbach 321. Limburg-Stirum, Graf 51ff., 96ff., 245. Linz 321. Lippe-Detmold, Fürst von 85. Litthauen 50. Litthauer 62. Lorenz, Geistesfranker in Wien 314. Lorenz, Maurer in Hamburg 27. Löschke, Ziegeleibesitzer 150.

Lothringen 141.

Lübeck 12 st., 85, 109.
Lübecker Kanupfgenossenverein 83.
Ludwig II., König von Bayern 333.
Lueg, E., in Oberhausen 153.
Lueger, Dr., österreichischer Abgeordneter 204.
Luitpold, Pring-Regent von Bayern 158, 336.
Lug, süddeutscher (bayr.) Reichstags-abgeordneter 6.
Luremburg 288.
Luremburger Frage 236, 290.
Lurusbesig 180.

Mac Kinlen 16, 28. Mackenzie, Sir Morell 98. Madrid 77. Magdeburgische Zeitung 31, 32, 346f. Magyaren 257. Mahnung an England 81 ff. Maigesetze 73. Mainz oder Krieg 89. Majestätsbeleidigungen 113. Mallincfrodt, von, Abgeordneter (Centr.) 120. Malstündchen bei Bismarck 44f. Malta 82. Männer des neuen Courfes 350. Mannheim 120. Manteuffel, von 144. Marienkalender (Regensburger) 57. Marienwerder 140. Markenbeweiß 23. Markenkleben 30. Marquardsen, Abgeordneter (nl.) 160 f. Mars la Tour 110. Maschinen 206. Materia peccans 115. Mar, König von Bayern 333. Manbach, von, preußischer Staatsminister Measures, not men 291. Mecklenburg-Schwerin, Großherzog von 85. Meding 288. Meine Anfgabe ist schweigen 294. Meiningen, Herzog von 85. Meißen 300. Meistbegünstigungsrecht 17, 28. Memmingen 125. Mendelssohn=Bartholdn 251. Merck, Fran Baronin von 84, 152. Meg 141. Meg, Projessor, and Hamburg 263. Mexico 78. Mener, F. Andreas, Oberingenieur in Samburg 45, 48, 261 ff. Metternich, Fürstin 317. Michalsti, Otto 76. Miethssteuer 38. Militairbedürfnisse 214. Militairverein Kanipfgenoffen 120 ff. Ministerielles Cartell 140. Ministerfragen 177ff., 188.

Ministerpräsident, preußischer 67. Miguel 53 f., 74, 142, 186 sf. Mirbach, von, conservativer Reichstags-abgeordneter 6. Mißernte in Rußland 43. Mißstimmung im Bolke 41. Mitteleuropäisches Zollbündniß 5. Mittelländisches Meer 241. Mittelmeerbecken 81. Mittnacht, badischer Ministerpräsident 133. Mobilmachungsfosten 145. Modus vivendi 73, 102. Moltte, Graf von 1, 88, 166, 177, 302. Montent-Photographie 183. Mönckeberg, Dr., zweiter Bürgermeister von Hamburg 48, 72. Montagsfränzchen in Königsberg 157. Montevideo 265. Morawsti, von, Rittergutsbesitzer 62. Mozart 313. München 125, 328ff. Münchener Allgemeine Zeitung und Fürst Bismarck 323. Münchener Bürgerbrän 317. Münchener Neueste Rachrichten 106, 351. Münchener Rathhaus 334ff. Münchhausen-Vahlberg, von, Welfe 243. Münzgeset 101. Musif 49. Mutatis mutandis 205. Nachbaur, Kammerjänger in München 86.

Nachtragsetat für 1892/93 198. Mäher, Kofrath in München 339. Manch 272, 310. Mapoleon III. 78, 108, 110, 132, 185. Rathusius, Philipp von 148. Nationaldenfmal für Fürst Bismarck 85. Nationaliberale 7, 74, 104 f., 109, 147. National-Zeitung 18, 32, 36, 58, 177, 195, 205, 222, 254, 284, 295 f. Nämmann, Präsident der Dresdener Liederstasse Lagel 249, 302. Mebengeleise 327. Neuer Cours 7, 28, 33, 81, 84, 95, 113, 116, 221, 226, 247. Neue Freie Presse 130, 320, 321 ff., 347 sf. Neuntstehen 279. Neustadt a. d. Haardt 125. Newyork-Herald 208 f., 266. Niederwald, reichsdeutscher Verein in Wien 152, 320. Nihil humani a me alienum puto 213. Nihilisten 233. Mitolans I. von Rußland 126, 350. Nobiling'sches Attentat 141. Nondum meridies 16. Nordamerika 79. Morddentscher Bund 98, 166, 185. Norddeutsche Allgemeine Zeithung 105, 132, 161 f., 168, 170, 191, 200, 202, 219, 321, 347.

Nördlingen 343. Nord-Officecanal 242. Nord-Office-Zeitung 86. Nordfallezwig 54. Nörgler 113. North China Daily News 86. Nowic Bremia 271. Nürnberg 125. Nütlfhan 119.

Sberpräsidenten 97. Oberichlesische Eisenwerte 9. Efficiöse Bresse 190. Officiöse Schönfärberei 200. Ohlendorff, Freiherr von, Besitzer der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung 162, 302. Oldenberg'iche Parlamentsberichte 245. Olmüß 126. Drient 16. Orientpolitif 59. Orleans — Bayern 331. Dertel, Bräsident des Vereins Niederwald, Wien 320. Dertel, Fran Generaldirector, Wien 312. Orthodorie (ruffische) 247. Djann, Abgeordneter (nl.) 220. Dangbruck 224. Ditasien 82. Osterloh, Dr., Hofrath in Dresden 301 ff. Desterreich 144. Desterreichisch Schlesien 259. Desterreichische Vormundschaft 103. Desterreichisch=ungarische Urnice 232. Desterreichisch=umgarischer Eingangszoll 106. Desterreichisch = ungarischer Handelsvertrag 309. Desterreichisch-ungarisches Zollgebiet 105. Desterreich-Ungarn 2. Desterreich und Ungarn 163. Ostrowo 63.

Paläste 193.
Palatia, Corps in München 339.
Palssin, Graf 311ff.
Palssin'sches Palais in Wien 311ff.
Panslawismus 246ff.
Papiersabrisen von Friedrichsruh (sic!)
275.
Papit als Schiedsrichter 79.
Päpste 103 f.
Pari passu 167, 216.
Paris 205.
Paris — Württemberger 331.
Paritätische Staaten 73.
Parts 193.
Parlaghy, Frau Vilma 44.
Parlament und Presse 113.
Particularrechte 127.

Ditseeplätze, deutsche 102, 105.

Otto Arapte 77.

Baddathurft 213.

Otto Schönhausen 76.

Raßverordining für Esjaß-Lothringen 229. Pater peccavi 165. Pattai, österreichischer Abgeordneter 204. Pellens, aus Often a. D. 281. Penzing 316. Perifles 41. Per majora 117. Per nefas 191. Perseveranza 272. Bersonalunion zwischen dem Reiche und Preußen 163. Persönliche Freunde 335. Beit 7. Pester Lloyd 143. Petersburg 231, 310, 352. Betersen, Dr., Bürgermenter von Ham-burg 47. Betersen, Dr. Carl, Präsident des Ham-burger Senats 159. Betersen, Walter, Maler in Düffeldorf 182. Petitio principii 9. Pferdesteuer 38. Bflasterungsfragen 334. Bfleiderer, Dr., Professor in Berlin 109. Bhalanstère 210. Philadelphia 50. Bindter 132. Pirna 306. Plato 247. Pleiße 124. Meisen, Freiherr Ludwig von 214, 316. Boeysch, Dr., aus Dresden 251. Polat, Neichsrathsabgeordneter 311. Polen 197. Polenpolitik der preußischen Regierung 54, 61 f., 63 ff., 246, 326. Politik 49. Politik der Freigebigkeit 144. Politit feine Wiffenschaft 326. Politischer Dilettantismus 223. Politische Reden des Fürsten Bismarck 213. Polnische Fraction 19, 115. Polnischer Hochtorn 231, 235. Bolnische Politik Breußens 326. Polonisirung 62. Polzhofer, öfterreichischer Abgeordneter 204. Pommelsbrunn 125. Pommern 15. Rorfd, Dr., Abgeordneter (Etc.) 23, 70. Bojdninger, Dr. Heinrich von 249. Bojen 61, 75, 181. Bojt 10, 11, 27jf., 33, 53, 150, 260, 346. Post obitum 49. Prade, öfterreichischer Abgeordneter 204. Brag 147, 164, 292. Prager Vorgänge (1866) 148. Prämie auf das Faulenzen 32, 36. Präsident des prenßischen Staatsrathes 285 f. Prätendentenzeit 146. Brater 316f.

Premierminister 178.

Preßbosheiten 291. Presse (Wiener) 101, 105. Breffreiheit 210. Breußen 114, 145. Preußischer Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten 138. Preußische Verfassung 73. Primas von Polen 62. Primo loco-Garanten 185. Primus inter pares 333. Brig, Dr., Bürgermeister von Wien 317ff. Pro domo 49. Propoläen 329. Proudhon 210. Brovinzial-Wittwen- und Baisencasse 119. Publici juris 112. Punctum saliens 240. Buttfamer, von, preußischer Staatsminister 65, 188.

Quantité négligeable 246. Luclle der Corruption 136, 146. Quieta non movere 5. Lutrinal 101. Qui trop embrasse, mal étreint 222.

Rangan, Gräfin Marie 258, 282. Rageburg 38, 125, 154. Rauch, Oberbürgermeister von Wandsbeck 118, Ranchhampt, von 97. Rebecca 249. Redactionen 132. Refaction 55, 106. Reform der directen Staatsstenern 192. Regentschaft in Preußen 98. "Rehabilitirung" des Grafen Berbert Bismarcf 235. Reichs= und Landescompetenz 164. Reichsamt des Junern 57. Reichsanzeiger 98f., 133, 192, 220, 230, 260. Reichsbote 164f. Reichsfeinde 69, 81. Reichsglocke 148. Reichskanzler 67, 137 ff. Reichsfanzlerfrage 308f. Reichstanzler und Ministerpräsident 137ff. Reichsrecht 68. Reichsregierung 68. Reichsftädter Convention 59. Reichstag, seine Rechte 17. Reichstag des Norddeutschen Bundes 87, 119, Reichstagsmandat des Fürsten 115, 326 f. Reichsverfassung 116, 164. Reiger, Bürgermeister von Mördlingen 343. Reisepläne des Fürsten 276.

Remington, Redacteur 254.

Renten-Cinkommen 193. Ressortchefs 178.

Reuß j. L., Fürst von 85.

Reminiscenzen aus dem Rahre 1878 289.

Reuß, Pring, deutscher Botschafter in Wien 315. Reuß, Pringeffin 315f. Revision der Maigesetze 73. Rhein 241. Rheinbund-Berhältniß 117. Rheinhold, Frau, Hamburg 48. Rheinischer Courier 37. Rheinisch-Westfälische Volks-Zeitung 161 f., 170. Rheinisch-Westfälische Zeitung 11, 114, 260. Richter, Eugen 46, 94, 137, 141. Richter, österreichischer Abgeordneter 204. Rickert 274. Rickert, Antrag auf Berabsetzung der Getreidezölle 3. Riesa 296. Riefelwirthschaft 15. Robolsty, Berfasser von "Zwölf Jahre Bismark'scher Politit" 232. Rocholl, Maler in Düsselborf 339. Rochow, von 65. Rocke, Student aus Leipzig 50. Röderau 296. Roggen 106. Rohnstock 309. Rom 108. Rommel 66. Roon, Graf, preußischer Kriegsminister 88, 138, 138, 302. Roon, Graf von, Briefe 19. Rothenburg 338. Rübe gegen Schwein 28. Rücksicht auf Bundesgenoffen 99. Rücktritt in den Dienst (Bismarck) 135. Rumänien 247. Ruperti aus Hamburg 155. Ruffische öffentliche Meinung 267. Ruffische Breffe 267. Ruffisches Getreide 101. Ruffisch-französische Unnäherung 59, 224. Ruffisch-türkischer Krieg 59. Rußland, Handelsbeziehungen 29. Rußland, Handelsvertrag mit 5. Rug, Oberregierungsrath in München 340. Sachsen (Königreich) 107, 266. Sachsen (Prov.) 181. Sachsen, König von 85.

Sachsen, konth von 35.
Sachsen-Lauenburg 39.
Sachsen-Lauenburg 39.
Sachsenwald 90, 104, 260.
Sächsische Kaiser 127.
Sadowa 199, 224.
Saint-Privat 250.
Saint-Privat 250.
Saint-Privat — Sachsen 331.
Saint-Privat — Sachsen 331.
Saint-Vallier, Graf, früherer französischer Botschafter in Berlin 225, 231. 235.
Salus publica 210.
Salzburg 110, 321.
Samoa 79.
Sanct Pölten 320.

San Francisco 123. Sansibar 244. San Stefano 349. Zavoyen 108. Schalicha, von, clericaler Reichstagsabge-ordneter 6, 20. Schälwald 15. Schandan 306. Schaumburg-Lippe, Fürst von 85. Schauß 328. Scherenberg, Ernst 71, 173. Schering, chemische Fabrif auf Actien 26. Schiller 227, 250. Edjimmelmann'scher Park in Wandsbeck 21. Schlesien 259. Schlesinger, öfterreichischer Abgeordneter 204. Schlesische Zeitung 27ff., 33. Schleswig-Holstein 129, 245f., 288. Schloß 207. Schmalselbt, Cigarrensabritant 27. Schmalstich, A., Procurist in Magdeburgs Neustadt 221. Schmidt, Rechtsanwalt in Altona 129. Schmidt, Musitbirector in München 340. Schmunggel 55. Scholz, von, preußischer Finanzminister 216. Schöne, Cantor, Dirigent des Elbgans Sängerbundes 303. Schönerer, Georg 203. Schönerer-Partei 348. Schönfärberei 200. Schönhausen 172, 238, 276. Schönhauser Wahltreis 88. Schrammeln 316. Schröber, Baron von, in Hamburg 8, 13. Schröber, E., in Düffelborf 153. Schuber, öfterreichischer Abgeordneter 204. Schulauffichtsgeset 148. Schuldotation 179. Schulpolitif, dentsche 99. Schuwalow, Graf Peter 289. Schwaben 343. Schwäbischer Merkur 19 f., 220. Schwarzburg-Sondershausen, Fürst von 85. Schwarzenbeck 155. Schwarzenbecker Kriegerverein 60. Schwarzes Meer 241. Schweden 78. Schweden und Norwegen 163. Schweine, amerifanische 28. Echweinfurt 344. Schweiz 324. Schweizer 228. Schweninger, Professor Dr., 7, 26, 49, 183, 293. Schwinden persönlichen Vertrauens 325. Schwurgericht 205. Schert, Banmeister in Schwarzenbeck 60. Seceffionistische Bartei 274. Seban 110, 127, 224, 257. Cedlmayer, Commercienrath, München 337. Seelberg aus Leipzig 123.

Seig, Rudolf, Professor in München 337. Selbsteinschätzung 167ff., 216. Selbstverwaltung 127. Senat von Hamburg 159. Senat von Lübeck 160. Servacs, A. 154. Setten wir Deutschland sozusagen in den Sattel 2c. 119 f. Sicherheit deutschen Gebietes 92. Siebenbürgen 266. Siegen, Abordnung von Bismarck 15ff., 72. Siegener Ricfelwiesen 15. Siegfried 109. Siegle, Abgeordneter (nl.) 157. Sievefing, Dr., Oberlandesgerichspräsident in Hamburg 48. Singapore 82. Singer 46. Si vis pacem, para bellum 197. Socialdemofratie 181, 197, 208 ff. Socialistengeset 142. Soldatenmißhandlungen 121. Sophienfirche in Konstantinopel 247. Spanien 55, 77. Speyer 125. Sport 259. Springfield 213. Staatsanwaltschaft 113. Staatsjecretair des Junern 147. Staatswagen 140. Stablewsfi 54, 63, 76, 103, 309. Stahmer, Senator in Hamburg 124. Stalehner 316. Starcke: Görlich, Fran, aus Dresden 253. Status quo 3. Status quo ante 73. Stauffenberg, von, Abgeordneter (secess.) 274. Steinwender, öfterreichischer Abgeordneter 204. Stellvertreter des Reichskanzlers 188. Stellvertretungsgeset 5f., 63, 189. Stephanie, Kroupringessin 315. Steuerfragen 214. Steuerreform 167ff., 179ff. Stenerschraube 181.
Stieler, von, Präsident der Münchener Runftausstellung 359. Stigler, öfterreichischer Abgeordneter 204. Stiller Dean 96. Stöcker, Sofprediger 147, 208 f. Stockprügel 121. Stolberg Wernigerode, Fürst Otto 141. Stormarn, Kreis 21, 118. Straßburger Correspondenz 149. Straßburger Post 136, 146, 149 f., 170, 195. Strife in Berlin von 1889 290. Stübel, Dr., Oberbürgermeister von Dres-den 298, 305 f. Stumm, Frhr. von 94, 279. Stuttgart 213, 220. Südamerifa 82. Güddeutschland 125.

Subermann 75.
Südice 82.
Suezcanal 82.
Suprema lex regis voluntas 14.
Suffer 213.
Suftem des neuen Courfes 221.
Szdynenni, Graf von, öfterreichischer Misnifter 317.

Tabaksmonopol 14. Tagebuch Kaiser Friedrich's III. 257. Tagelöhner-Parlament 210. Tägliche Rundschau 269. Tanti 254. Tariffragen 3. Telegraphenordnung, österreichische 204. Telegraphenvertrag 203 f.
Tertius gaudens 117.
Tetichen 306.
Theater 49.
Theaterspielen 50. Thiersch, Professor in Leipzig 122. Thorn 54, 102, 105. Thorwaldsen 318. Thranen Bismarck's 322. Thronbesteigung Friedrich's III. 98 f. Thronfolge in Brannschweig 146. Thronrede vom 24. Februar 1867 91 ff. Thüringen 259. Times 166. Tiêza 256. "Tonart" des Fürsten 143. Todestag des ersten deutschen Raisers 114. Triasidee 333. Trinfgelder 162. Tripel-Allianz 231. Trittan 258. Iroll, öfterreichischer Abgeordneter 204. Tröndlin, Dr., Bürgermeister in Leipzig 51. Trübe Quelle 146. Türkijches Festland 225, 236. Tyras 120. Inrrhenisches Meer 82.

Ultra posse nemo obligatur 216, 338. Illtramontane 120. Un peu mauvais coucheur 267. Unbehagen im Bolke 41. Underberg, Robert, Vertreter des Münchener Bürgerlichen Branhauses in Wien 317. Unfähigfeit 193. Ungarischer Chauvinismus 310. Ungarisches Getreide 7. llngarn 55ff., 106, 266. Ungarn Grundfäule des Dreibundes in der habsburgischen Monarchie 257. Ungnade 353. Universal-Patent-Kaiser-Hackmaschine 221. Unruhe Bomst, von 94. Unsicherheit im Bolte 41. Unterofficiersstand und Socialdemofratie 7. Unvertrante 277.

Unzulänglichfeit deutscher Unterhändler 324. Ursprungscertificate 101 f., 105.

231. Basco Nuñez de Balboa 96. Batican 101. Begetarianerfost 132. Berein deutscher Gisenhüttenleute 71, 153. Berein deutscher Gisen- und Stahlindustrieller (nordwestliche Gruppe) 153. Verein jur Wahrung der gemeinsamen wirthichaftlichen Interessen in Aheinsand und Westralen 153. Bereinigte Staaten von Nordamerifa 5, 28. Bereinigung Schleswig-Holfteins mit Preußen und Deutschland 129. Bereinsrecht 210. Verfassungs-Entwurf 91. Bering, Civil-Jugenieur 242. Bermögenssteuer 180 f., 192 ff., 205 ff., 216, 217.Berpflegungsstationen 118. Berjailles 103, 108. Versöhming 239. Berföhnungspolitik 177. Berföhnungspolitik (gegenüber den Polen Versorgungsgeset 30, 57. Bersprechungen an das Centrum 102. Beritinmungen zwijden Landwirthjchaft und Industrie 9 sf. Via triumphalis 305. Vicepräsident des prengischen Staatsministeriums 189. Victor Emanuel 110. Villiers-Brie, Schlacht bei 1. Vogel von Falckenstein 88. Bogtland 264. Voigt, Emil, in Hamburg 48. Volk von Brüdern 250. Volksichulgesegentwurf 53, 68ff., 72 ff. 80 ff., 88 ff., 102, 142, 222. Volkswirthschaft 92. Volkswirthichaftsrath 54f. Volks-Zeitung 156. Volkrath aus Wesel 154 f. Vorderpfalz 125. Borherrichaft in Deutschland 43. Boffiiche Scium 37, 54, 165, 212, 219, 238, 239, 253. Vous êtes orfèvre 16.

**W**abuig, Wohnort des Abgeordneten von Kardorff 11.

Wagner, Georg, Hofrath und Professor in Heidelberg 105. Wagner, Richard 251.

Wagner, Richard 251. Wagram 121. Wahlen von Beamten 97.

Walded, Fürst von 85.

Waldersee, Graf von 8, 15, 47, 129, 289.

Wandsbeck, Besuch und Chrenbürgerrecht des Fürsten Bismarck 21 f., 118. Bandsbeck = Trittan = Mölln (Gisenbahn= project) 118 f. Warschan 102, 105. Washington 28. Waterloo 224. Webel, Graf, Flügeladjutant des Kaisers Wilhelm II. 309. Weg nach Indien 82. Weg über Galizien 102, 105. Wehrtraft des Reiches 215. Weichselgrenze 241. Weimar, Großherzog von 85, 315. Weinban, deutscher 324. Weißenburg 108. Weizen 106. Welchen Cours haben wir? 228. Welfen 120, 131. Welfenfonds 112f., 130, 136, 145, 243, 288. Welfenlegion 288. Welfische Restauration in Hannover 146. Wels 321. Welzer, Hoteldirector in Dresden 304. Weser-Zeitung 31, 37, 110, 184f., 273, 276. Weisel, Abgeordneter (freicons.) 80. Westdeutsche Allgemeine Zeitung 277, 279, 280, 287. Westdeutsche Allgemeine Zeitung und Fürst Bismarck 323. Westend bei Charlottenburg 26. Weitfalen 171, 181. Weitfälischer Merkur 23. Westindien 82. Weitpreußen 62. Whitehead, Sir Robert 213. Whitman, Mr. 49. Widenmaner, Dr. von, Erster Bürgermeister von München 329 ff. Wiederherstellung Polens 232. Wiedervereinigung Deutschlands mit dem fatholijchen Desterreich 102. Wiener 7, 152, 276, 311 ff. Wiener akademische Gesangverein 312 f. Wiener Balkanpolitik 60. Wiener Rathhans 317 ff.

Biefede, Gutsbesiger in Planenhof 150. Bilhelm I., Deutscher Raifer 1, 39, 64, 65, 73, 78, 87, 114, 115, 129, 135, 140, 158, 223, 275, 285, 302, 350.

Wiesbaden 141.

Wilhelm II., Deutscher Kaiser, Ansprache an die Potsdamer Refruten 14f.; Geburtstag 64f.; Rede im Brandenburgischen Provinziassandtag (Sir Francis Drake) 95, (Nörgler) 113; strastrechtliche Beriolgungen wegen Kritik der Rede 112f.; weilt in Hubertusskock und empfängt dort zweimal den Grafen Caprivi 133; hat sich die Aufgabe gestellt, sein eigener Rangler zu fein 140; sendet dem Fürsten Bismarck feinen Glückmunich 3um Geburtstag 158; schickt ein Glückwunschtelegramm an die Familie Honos 237; sein Toast auf den König von Sachsen (1889) 308. Wille, Friedrich, aus Leipzig 122. Windthorst 37, 58, 115. Windthorst und Fürst Bismarc 23. Wippermann, R. 249. Wirthschaftspolitik von 1879 3. Wirthschaftssustem, deutsches 128. Woermann, Adolf 84. Wohlgemuth-Affaire 201 f., 212. Wörth 108. Wörth — Banern 331. Württemberger — Paris 331. Würzburg 344. Zankapfel 102. Zauberlehrling 63. Zedlig, Graf von, preußischer Cultus= minister 133, 142, Belle, Dberbürgermeister von Berlin 262. Bidyy, Graf August 316. Znaim 307. Bollbündniß, mitteleuropäisches 5. Bölle auf Lebensmittel 274. Zolleinnahmen 144. Zollparlament 88. Zollpolitif Bismarct's 274. Bollpolitif von 1878 8. Zollverein 92. Born von Bulach, elfässischer Reichstagsabgeordneter 6. Zugeständnisse ans Centrum 54. Zünfte 209.

Zurückfliegen des Pfeils auf den Schützen

Zwei-Raiser-Bund 350. Zwickauer Tageblatt 61.

## Druckfehlerberichtigung.

· S. 229, 3. 2 und 6 von oben ift ftatt Pregverordnung zu lefen Bagverordnung.

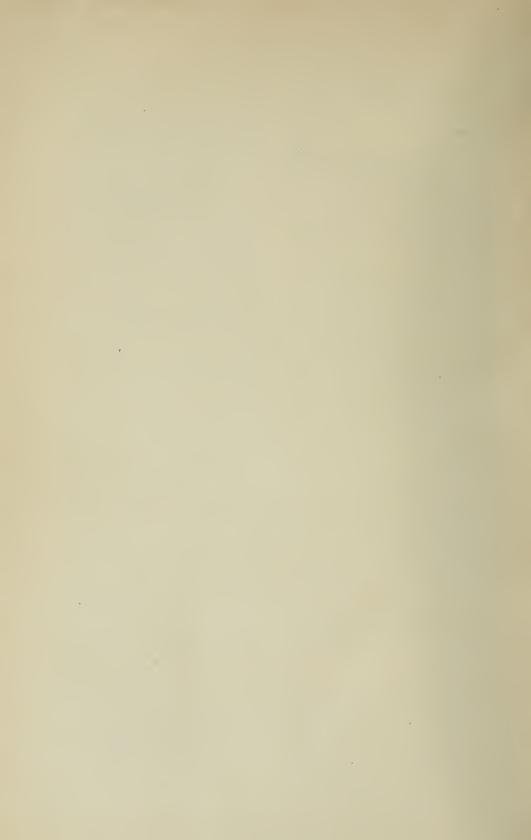



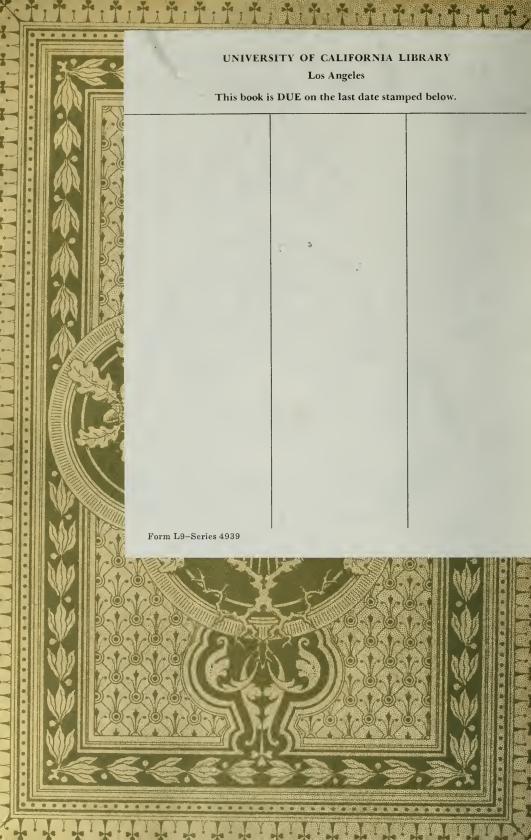

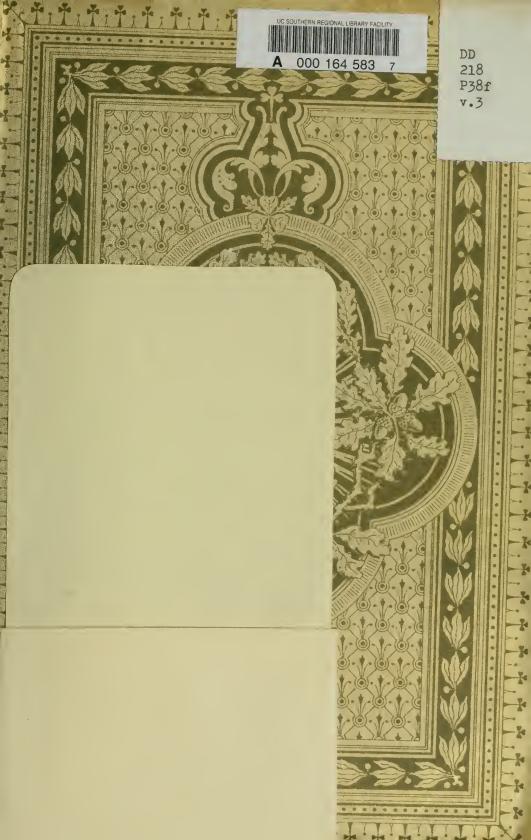

